

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

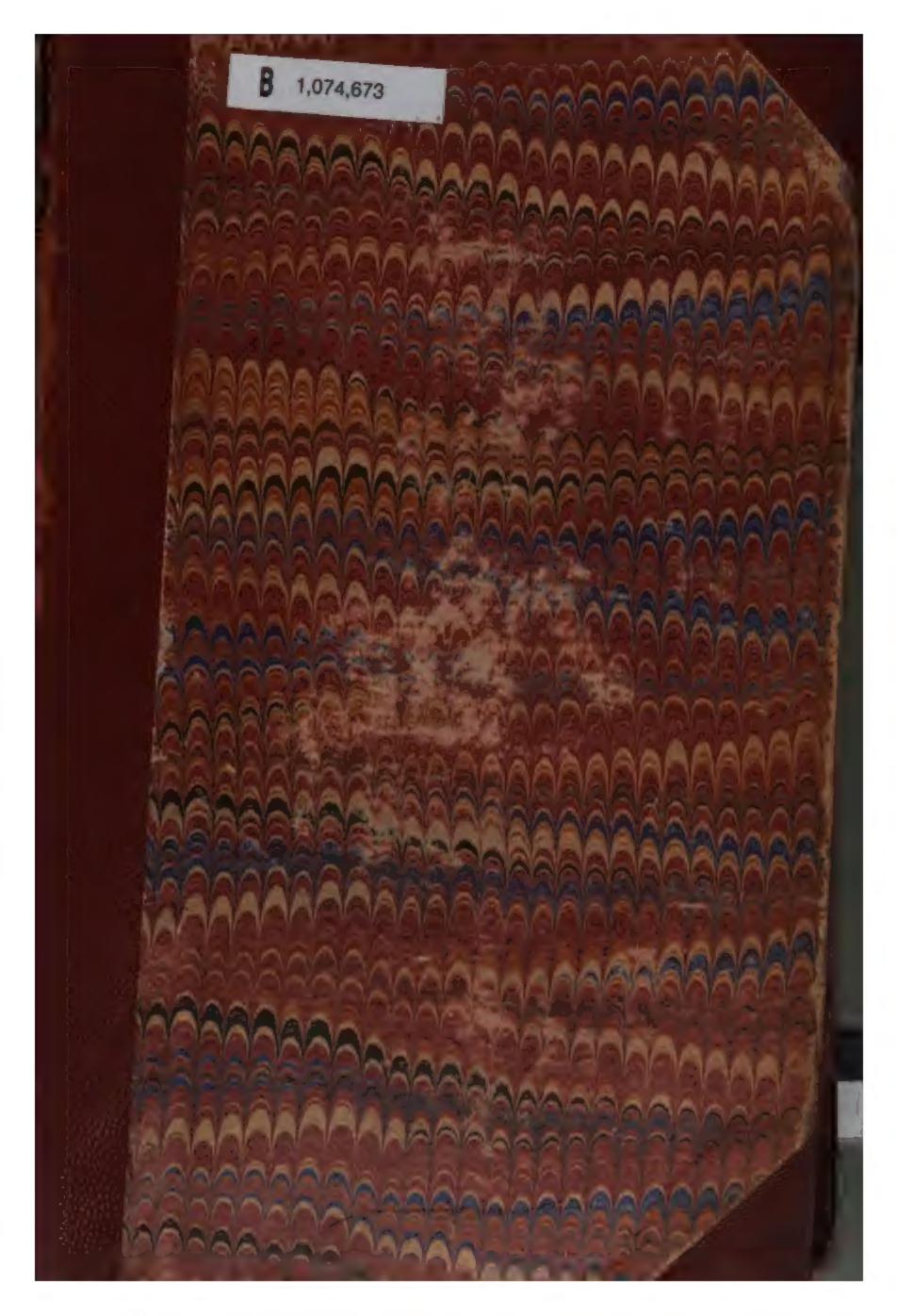



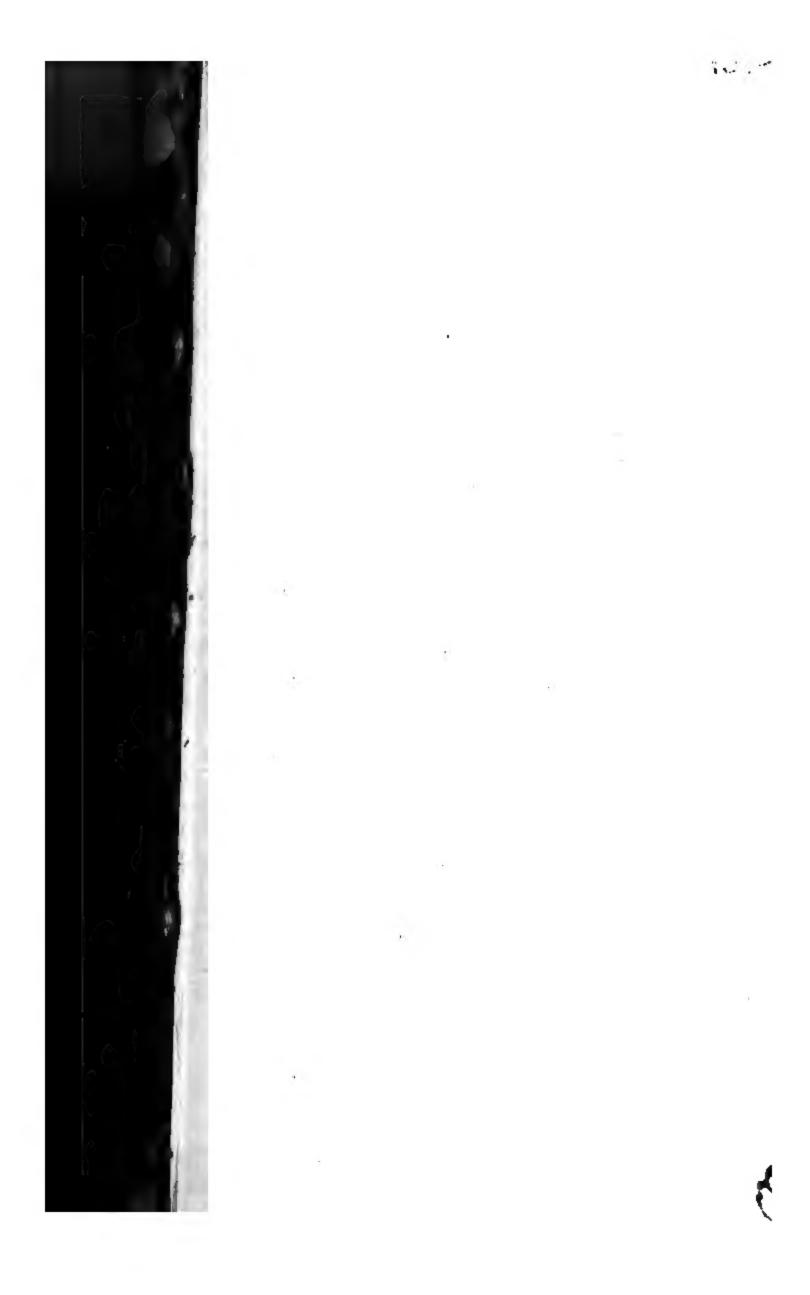



# Historische Zeitschrift.

Herausgegeben von

## Heinrich von Sybel.'

Der ganzen Reihe 60. Band. Neue Folge 24. Band.

. München und Teipzig 1888. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

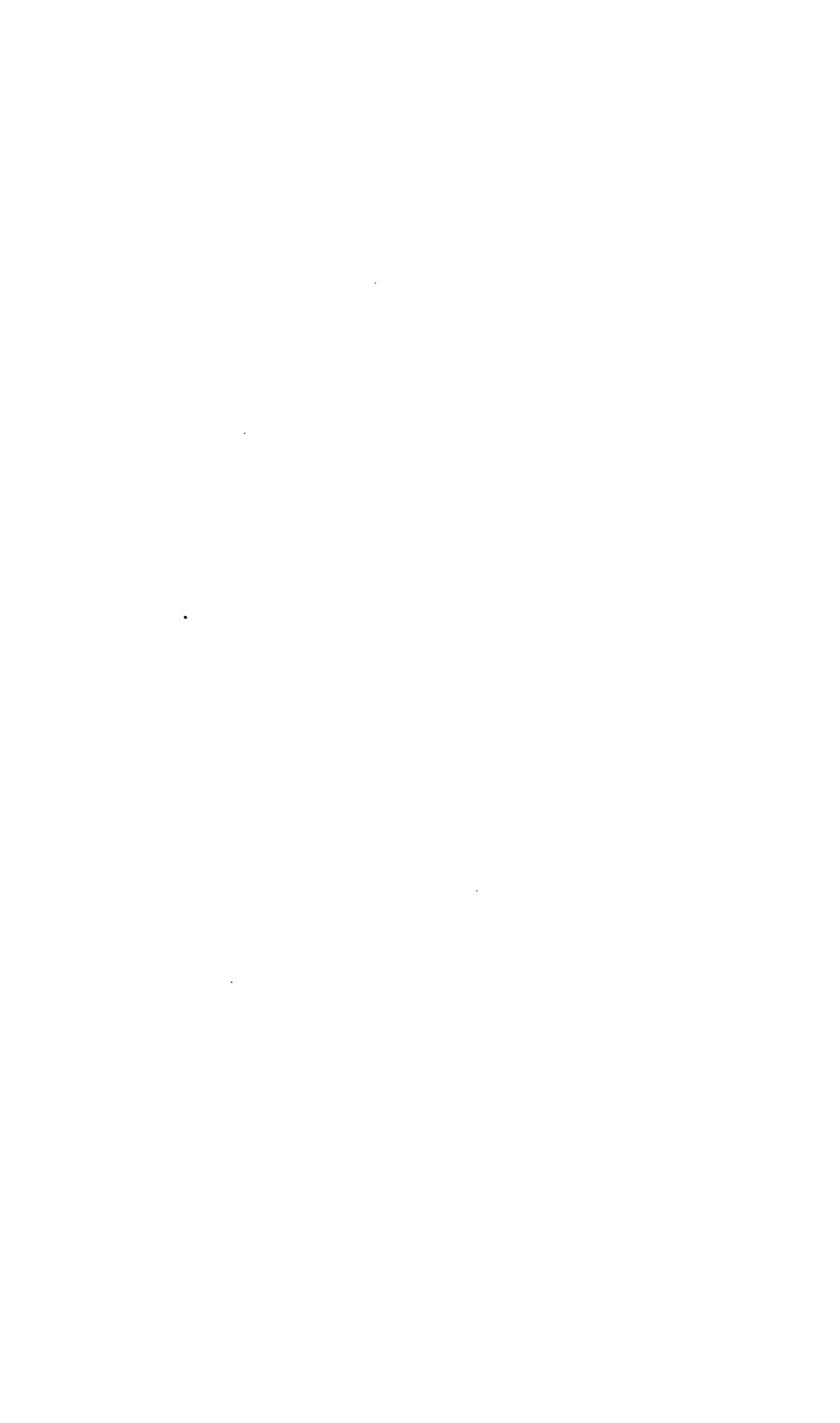

## Inhalt.

| unilake.                                                                                                                                                   | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Seleutos Kallinitos und Antiochos Hierax. Von Julius Beloch                                                                                                | 499   |
| Triarier und Leichtbewaffnete. Bon Hans Delbrück                                                                                                           |       |
| Der Ursprung des englischen Unterhauses. Von Ludwig Rieß                                                                                                   | 1     |
| Reuere Arbeiten zur Geschichte Spaniens im 17. Jahrhundert. Von                                                                                            |       |
| Konrad Häbler                                                                                                                                              | 56    |
| Der österreichische Dipsomat Franz v. Lisola und seine Thätigkeit wäh-<br>rend des nordischen Krieges in den Jahren 1655 bis 1660. Von<br>Ferdinand Hirsch | 468   |
| Ferdinand Hirsch                                                                                                                                           | 400   |
| Meinede                                                                                                                                                    | 193   |
| Zwei politische Testamente und die Anfänge eines geschichtlichen Werkes                                                                                    |       |
| von Friedrich dem Großen. Mitgetheilt von Max Lehmann .                                                                                                    | 255   |
| Bur Geschichte des Posener Friedens von 1806. Bon Theodor Schiemann                                                                                        | 34    |
| Tagebuch des Feiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses. Wit-                                                                                        |       |
| getheilt und erläutert von Max Lehmann                                                                                                                     |       |
| Hegel in seinen Briefen. Von Theodor Flathe                                                                                                                | 228   |
| Miscellen.                                                                                                                                                 |       |
| Ein Beitrag zur Geschichte des Feldzugs von 1806                                                                                                           | 69    |
| Wilhelm Grimm über die Zustände und den Geist der Universität Göttingen                                                                                    | 76    |
| Berichte über die Thätigkeit gelehrter Gesellschaften.                                                                                                     |       |
| Central-Direction der Monumenta Germaniae historica                                                                                                        | 381   |
| Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde                                                                                                                | 191   |



## Berzeichnis der besprochenen Schriften.

|                                 | Seite       |                                    | Ceite          |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| Almansa y Mendoza, cartas       | 61          | Cantù, corrispondenze d. di-       |                |
| Umman, Schlacht b. Prag .       |             | plomat. d. Italia                  | 373            |
| Umrein, Zwher'                  | 170         |                                    |                |
| Unshelm, Berner Chronit. I. II  | 152         | Reformationszeit                   | 310            |
| Afchrott, engl. Armenwesen .    |             | Cartas d. Castel-Rodrigo           | 63             |
| Aumale, campagne d. Condé       |             | d. Montalto                        | 67             |
| Bahr, e. beutsche Stadt vor 60  |             | Cevallos y Arce, sucesos           | 65             |
| Jahren. 2. Aufl                 | <b>3</b> 57 | Charmes, comité d. travaux         |                |
| Baster Chroniken. III. Hrsg. v. |             | hist                               | 369            |
| Bischer                         | 367         | Chérest, chute d. l'ancien         |                |
| Beitr. z. Gesch. v. Lippe. V.   |             | régime. I—III                      | 834            |
| Better, Beitr. z. engl. Gefch.  |             | Chiala, Cavour's Briefe            | 374            |
| Bergau, Erklärung d. Kunft=     |             | Cod. dipl. Sax. reg. II, 13.       | 349            |
| ausdriide                       | <b>299</b>  | Coleccion d. libros españoles.     |                |
| Bernhardi, Lothar v. Sup-       |             |                                    | 64.65          |
| plinburg                        | 101         | XIV                                |                |
| , Konrad III                    | 101         | 원b. 44—47                          | 59             |
| Berns, Rechtsbronnen v. Har-    |             | - -, $86.54.55$                    | 62             |
| derwijk                         | 367         | i <b>, 286, 59</b>                 | 63             |
| Biblioteca stor. ital. IV       | 189         | ; — — <b>, 286.</b> 60. 61         | 57             |
| Biedermann, mein Leben .        |             | -·, <b>Bb. 67</b>                  | 67             |
| Billeter u. Nippold, Berner     |             | ·, <b>Bb. 75</b>                   | 6 <b>4</b> .65 |
| Beitr                           | 154         | · - · , 86.79. · · · · ·           | 67             |
| Biscia, ricordi bibliografici   |             | Correspondencia d. Cordoba         | 62             |
| Blasenborff, Blücher            | 116         | Cotarelo y Mori, Villame-          |                |
| Blümde, Stettins hansische      |             | diana                              | 58             |
| Stellung                        | 347         | Dänbliker, Gesch. d. Schweiz       | 146            |
| Bohnsack, Bia Appia             | 84          | Den ifle, Universitäten b. Mittel= |                |
| Borgeaud, hist. d. plébiscite   | 270         | alters. I                          | 293            |
| Breglau, Konrad II. II.         | 96          | —— u. Ehrle, Arch. f. Li=          |                |
| Bücher, Bevölkerung v. Frank    |             | teraturgesch. d. Mittelalters .    | 285            |
| furt a. M. I                    | 359         | Deutsch bänischer Krieg 1864.      |                |
| Bürtli, Ziegler                 | 175         | Hrsg. v. Großen Generalstabe       | 342            |
| Busson, Salzburg und Böh=       | i           | Dietmar, Autobiogr., hrsg. v.      |                |
| men 300 und                     | VIII :      | Wirth                              | <b>552</b>     |

|                                  | Seite           | !                                                    | Seite       |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Docum. ined. rel. a Osuna .      | 59              | Hall, hist. of the Customs                           |             |
| Domte, Birilstimmen              | <b>523</b>      | Revenue                                              | 25          |
| Ducoudray, hist. d. l. civi-     |                 | Sallwich, Wallenstein u. Wald=                       |             |
| lisation                         | 81              | stein                                                | 144         |
| Edardt, Mertel                   | 335             | Sannde, neue pommersche Stizzen                      | 346         |
| Egelhaaf, Analekten              | 80              | Hasse, Gesch. d. sächs. Klöster                      | 542         |
| Egli, St. Galler Täufer          | 165             | Befele u. Hergenröther,                              |             |
| — — , altchristl. Studien        | 84              | Ronziliengesch. VIII                                 | 282         |
| Chrle, s. Denisse.               |                 | Sogel, Briefe                                        | 223         |
| Chses, Philipp v. Hessen         | <b>525</b>      | 1                                                    | 223         |
| Endrulat, niederrhein. Städte=   | 050             | Heidemann, Tagebuch v. Distel=                       | 044         |
| fiegel                           | 358             | meier                                                | 344         |
| Ermisch, sächs. Bergrecht.       | 349             |                                                      |             |
| , s. UrkBuch.                    |                 | Hermann u. Gusbeth, Grab=<br>denksteine i. Kronstadt | 365         |
| Escher, Glaubensparteien i. d.   | 157             |                                                      | 900         |
| Eidgenossenschaft                | TOL             | stadt                                                | <b>3</b> 66 |
| Faltmann, SimonVI. z. Lippe.     | 255             |                                                      | 271         |
| H                                | 355             | Hildebrand, Livonica.                                | 379         |
| cantons                          | 151             | Hirsch, s. Urt.                                      | 0.0         |
|                                  | 101             | Böhlbaum, Buch Beinsberg                             | 123         |
| Fechner, handelspolit. Bezieh=   | 325             | Sonig, Cromwell. I                                   | 181         |
| ungen                            | 59              | Holm, griech. Gesch. I                               | 272         |
| , Osuno                          | <b>5</b> 9      | Jager, Urt. Buch v. Duberstadt                       | 122         |
| ———, Albuquerque                 | 66              | Contract and a contract                              |             |
| Ferrero, S. Manno.               | 00              | d. Mittelalters                                      | 122         |
| Fischer, Festrede z. Heidelberg  | 126             | Jahrb. f. schweizerische Geschichte.                 |             |
| Friedensburg, Reichstag v.       | 120             | I—XII                                                | 140         |
| Spener                           | 111             | f. Münchener Gesch. Hrsg.                            |             |
| Friedlanber, f. Universitätsma   |                 | v. Reinhardstöttner u.                               | 45.5.5      |
| Friedrichs d. Großen polit. Kor- |                 | Trautmann. I                                         | 362         |
| resp. V-XV                       | 529             | Inventaire d. archives d. mi-                        | 04.0        |
| Fronmüller, Chron. v. Fürth      | 361             | nistère d. aff. étrang.                              | 312         |
| Froude, Carinle.                 | 560             | Jordan, Topographie v. Rom                           | 279         |
| Fuensaldaña, relacion .          | 65              | Juritsch, Abelbero                                   | 55′         |
| Galitin, Kriegsgesch             | 269             | Raerst, Forsch. z. Gesch. Alexans<br>ders d. Gr.     | 2           |
| Giardelli, saggio d. antichità   |                 | Kaulek, correspond. d. Ca-                           | 2           |
| siracusane                       | 274             | stillon et Marillac                                  |             |
| Gierke, Untersuchungen. XI.      | 523             | Reinzel, Hertunft d. siebenbürger                    |             |
| Gießener Studien. IV             | 178             | Sachsen                                              |             |
| Ginbely, z. Beurtheilung von     | - 1             | Reller, z. Gesch. d. altevangel                      |             |
| Waldstein                        | 114             | Gemeinden                                            |             |
| , Zweite Ant=                    | ì               | Roberstein, preug. Bilberbud                         |             |
| wort                             | 114             | Röhler, Entwidelung d. Kriegs                        |             |
| Giusti, l'arco acuto             | 522             | wesens. II                                           |             |
| Gneist, das engl. Parlament.     | 1               | Kohler, Beitr. z. german. P                          |             |
| Groß, Kronstädter Drucke.        | 364             | vatrechtspflege. II.                                 |             |
| Gusbeth, s. Hermann.             | ~ ~ ~           | Roldenen, Schulgesekger                              |             |
| Hänle, Ansbach                   | 553             | d. Herzogs August v. B.                              |             |
| Hagen, Briefe b. Heidelberger    | 544             | schweig                                              |             |
| Professoren                      | 0 <del>11</del> | soppmann, weigh. v. no                               |             |
| Hagenbach, Kirchengesch. III.    | 201             | rrauje, xiji                                         |             |

|                                    | Ceite       |                                   | Seite      |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| Arusch, Studien z. Chronologie     | <b>2</b> 86 | Roer, Friedrich August v. Roer    | 340        |
| Kühn, Gesch. d. Patriarchen v.     |             | Novóa, hist. de Felipe III.       | <b>57</b>  |
| Jerusalem                          | 567         | hist, de Felipe IV .              | 60         |
| Rupferschmid, Stiggen a. b.        |             | Öch sli, Quellenb. z. Schweizer   |            |
| deutschen Steiermark               | 133         | Gesch                             | 183        |
| R. v. L., Lütows Freiforps .       | 116         | Orelli, Rechtsschulen in der      |            |
| Langen, Geich. d. rom. Rirche      |             | Schweiz                           | 177        |
| von Leo I. bis Nikolaus I          | 90          | Perlbach, preußpoln. Studien.     |            |
| Leitschuh, Georg III., Schenk      |             | I. II                             | 106        |
| v. Limpurg                         | <b>551</b>  | Pflugk-Harttung, Acta             |            |
| , Katalog d. Bibliothek            |             | pontif. Roman. III                | 516        |
| z. Bamberg                         | 555         | , Specimina chartar.              |            |
| Lerchenfeld, a. d. Papieren v.     |             | pontif. Rom. I—III                | 518        |
| Lerchenfeld                        |             | Blischte, Rechtsverfahren Ru=     |            |
| Lewes, Gocthe                      | 118         | dolf's v. Habsburg . 300 und      | VIII       |
| Liebe, f. Universitätsmatr.        |             | Pribram, Berichte v. Lisola .     | 468        |
| Linde, Hauser                      | 336         | Beitr. z. Gesch. d.               |            |
| Linsenmaner, Gefch. d. Bredigt     | 291         | Rheinbundes                       | 527        |
| Lippert, Kulturgesch               | 81          | Bublikationen a. d. preuß. Staats | <b>-</b>   |
| Loshorn, Gefch. d. Bisth. Bam-     |             | archiven. XXXII                   | 845        |
| berg. I.                           | <b>54</b> 9 | l                                 |            |
| Lossen, Briese v. Masius           | 315         |                                   | 135        |
| Lüthi, Bernische Politit           | 156         | Rabesty, Selbstbiogr              | 130        |
| Luginbühl, Stapfer                 | 172         | Rambaub, Gesch. Ruglands .        | 375        |
| Luna y Mora, relacion .            | 64          |                                   | 110        |
| Mamroth, öfterr.=beutsche San-     | •           | Reefe, Stellung b. Bischöfe Bur-  |            |
| delsbeziehungen                    | 118         | gunds u. Italiens                 | 522        |
| Manno, Ferrero e Vayra,            |             | Reinhardstöttner, s. Jahrb.       |            |
| relazioni diplom. d. Savoia        | 189         | Rethwisch, Zedlit                 | 588        |
| Martwart, Pirtheimer               | 552         | Reuss, Louis XIV. et l'Église     |            |
| Mascarenas, sucesos                | 64          | protestante                       | 568        |
| Meinede, Stralenborfiches Gut-     |             | Revista d. España. 28b. 96. 97    | 65         |
| achten                             | 318         | Ritter, Politit Zürichs           | 151        |
| Melgi, f. Herrmann.                |             | Robiquet, Paris et la Ligue       | 561        |
| Memorias d. l. acad. d. l. his-    |             | Rodriguez Villa, corte d.         |            |
| toria. X                           | 66          | España                            | 62         |
| Mendoza, f. Almansa.               |             | , curiosidades d. España          | 62         |
| Meyer, Beitr z. Gesch. d. Ans-     |             | , Albuquerque                     | 65         |
| bacher Lande                       | 553         |                                   |            |
| Mittermaier, Mittermaier .         | 541         | 1647                              | 66         |
| Mittheil. d. f. k. Kriegsarchives. |             | Roth, Reformation i. Nürnberg     | <b>552</b> |
| I. (1887)                          | 130         | Runge, Courtils de Sandras        | 324        |
| z. Gesch. d. Heidelberger          |             | Sanesi, Porcari                   | 186        |
| Schlosses. I                       | <b>542</b>  | Scherrer, überf. b. deutsch. Ge=  |            |
| zur vaterländ. Gesch.              |             | schichtschung                     | 299        |
| Herausgeg. v. hist. Berein in      |             | Schleiben, Jugenberinnerungen     | 339        |
| Št. Gallen. XX                     | 163         | Sologberger, Briefmechfel         |            |
| Mühlenbeck, étude s. l.            |             | d. Königin Katharina. II.         | 129        |
| origines d. l. sainte alliance     | <b>539</b>  | Schneider, würtemberg. Re-        |            |
| Négociation d. Galarreta .         | 63          | form.=Gcsch                       | 128        |
| Mestle, Septuaginta-Studien .      | 315         | Schober, Quellenbuch z. öfterr.   |            |
| Rippold, s. Billeter.              |             | Gesch. II                         | 368        |
| Riffen, Beitr. z. rom. Staatsrecht | 275         | Gesch. II                         | 166        |
|                                    |             |                                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ceite |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Sepp, Zeußiche Hypotheje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 555   | Berzeichn. b. Aronfradter 3                  |
| Silvela, Cartas d. Maria d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Vincart, relacion.                           |
| Agreda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Bifcher, j. Basler Chri                      |
| Sorel, l'Europe et la révo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Vogue, souvenirs et                          |
| lution franç. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Barminsti, Paradies                          |
| Stälin, Beich. Würtemberge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Wartmann, St. Galli                          |
| I, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | meindearchive                                |
| Stein, Gesch. Frankens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                              |
| Stephan, Verf -Gesch. v. Mühl=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010   | Beber, Riemenschneider                       |
| hausen. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Begele, Gesch. d. deutsc                     |
| Stieve, Nachwort üb. d. Stra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | storiographie                                |
| lendorische Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Weil, soldado d. Esp                         |
| Streit, z. Gesch. d. 2. pun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Weise, Italien u. d. Long                    |
| Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | herricher                                    |
| Tannenberg, Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553   | Werken d. vereeinig                          |
| Tauscher, Gesch. d. J. 1815—71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540   | Utrecht. I, 8                                |
| Theuner, s. Universitätsmatr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Bertheimer, Erzherze                         |
| Thömes, Stift d. Kapelle z. h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Biegand, Alemannen                           |
| Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Windler, Hansa i. I                          |
| Tocco, Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Wirminghaus, span. I                         |
| ——, un codice d. Marciana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | tilisten                                     |
| Trautmann, j. Jahrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | Wirth, j. Dietmar.                           |
| Treuber, Geich. d. Lytier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ i   | Zallinger, Schöffenba                        |
| Urt. u. Attenst. z. Gesch. d. großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Zeißberg, Rechtsverfah                       |
| Kurf. XI. Hr&g. v. Hirsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320   | holi's n Sahshura 3                          |
| Urk.=Buch v. Freiberg. Hrsg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | dolf's v. Habsburg . 3<br>Zimmermann, Archiv |
| Ermisch. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349   | mannstadt                                    |
| Universitätsmatrikeln. I. Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010   | Beg der Emm                                  |
| surt a. D. Hr&g. v. Fried=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I     | nach Siebenbürgen .                          |
| länder, Liebe u. Theuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345   | Buder, Dürer's Stellung                      |
| Ussing, Erziehung b. d. Gricchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | formation                                    |
| u. Römern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269   | Zustände d. Bisthümer Wi                     |
| Vayra, j. Manno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | u. Bamberg                                   |
| Taging, it was in the same of | !     | vamotty                                      |

## Nachtrag.

In der im letten Heft S. 300 ff. veröffentlichten Bespred handlungen von Plischke, Zeißberg und Busson sind folge Schluß des vorletten Absates nachzutragen:

Erzbischof Friedrich von Salzburg war, wie Busson zeigt, bindung mit König Rudolf die Seele aller gegen Ottokar strebungen in den österreichischen Landen und wurde deshalb den Jahren 1274—1275 hart bedrängt. Plischke's Versuch, n gängen die Achtserklärung in Verbindung zu bringen, wird kar tressen; jedenfalls dürste P. sich in seinem "Nachtrage" mit Partressen; jedenfalls dürste P. sich in seinem "Nachtrage" mit Partressen, jedenfalls dürste P. sich in seinem "Nachtrage" mit Partressen, soweit ich urtheilen kann, auf B.'s Seite getreten, und sich in den Mitth. d. Inst. s. österr. Geschichtsf. 7, 674—67. Grund gegen die Art der P.'schen Kritik verwahrt."

## Der Ursprung des englischen Unterhauses.

eite 365 1.65

513 120

161 161 551

> 304 65

514

367

559 89 565

564

103

VIII

363

364

311

553

Ap=

als

3er-

Bes

ı in

Bor-

tige

Hest

mit

hat

me

ľ

Bon

## Audwig Rieß.

Bei einer eingehenden Untersuchung des Wahlrechtes englischen Parlament während des Mittelalters ergab sich die Überzeugung, daß die hergebrachte Ansicht von den Cstehungsgründen des englischen Unterhauses von ihrem Begrün Delolme nicht sowohl durch methodischshistorische Studien wonnen, als aus den politischen Theoremen hergenommen um derentwillen er die englische Verfassung darzustellen un nahm. Aber die neue Anschauung, die ich in einem einleiter Kapitel vortrug<sup>1</sup>), hat im ganzen mehr Widerspruch als stimmung gefunden. Das Urtheil darüber könnte gesproscheinen, da Rudolf Gneist jetzt auch "den dritten Hauptthauf den er sein großes Werk einst angelegt hatte, "die Pomentsversassung", wie er sich ausdrückt, "zunächst in einer kur übersichtlichen Form" dem deutschen und auch bereits dem lischen Publikum dargeboten hat²), ohne den Gedankengang j

<sup>1)</sup> Geschichte des Wahlrechts zum englischen Parlament im Mittel (Leipzig 1885) Kap. 1.

Das englische Parlament in tausendjährigen Wandelungen vo bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von Rudolf Gneist. Berlin, L historische Leitschrift N. F. Bb. XXIV.

ersten Kapitels näher zu beachten, während er andere Theile meiner Schrift hervorhebt und sich zu eigen macht. Wenn ich mich auch dieser, wie es scheinen könnte, stillschweigenden Verzurtheilung nicht unterwerse, sondern die Differenz und ihre Gründe von neuem erörtere, so muß ich zu meiner Rechtsertigung anzühren, daß die ganzen in Betracht kommenden Abschnitte des neuen Gneist'schen Buches doch nur eine Reproduktion des entsprechenden Theiles seiner "englischen Versassungsgeschichte" sind"), die ihrerseits wieder aus Bausteinen seiner älteren Werke zussammengefügt ist. Er hat den Ursprung des Hauses der Gesmeinen auch diesmal, wie mir scheint, nicht mit der Eindringslichkeit und Originalität untersucht, die man von einer Geschichte des englischen Parlaments wohl erwartete.

Ich lasse beshalb Meinung und Gegenmeinung von neuem in die Schranken treten. Zene von Delolme vorgeführt: "Um Hülfsgelder zu erheben, war Eduard I. gezwungen, eine neue Methode anzuwenden. . . Die Sheriffs wurden beordert, die Städte und Flecken der verschiedenen Grafschaften einzuladen,

meiner Berein für deutsche Literatur. 1886. Da heißt es auf S. 15: "Der dritte Haupttheil, die Parlamentsverfassung, konnte jüngeren Kräften überlassen bleiben. . . . Da diese Hoffnung indessen bis jest nicht in Erfüllung gegangen ist, so ist der Verfasser auch an diese Aufgabe herangetreten." . . .

<sup>1)</sup> S. 146—164 und 171—172 des neuen Buches sind, von zahlreiche Auslassungen abgesehen, eine fast ganz wörtliche Wiederholung von Stelle der Versassungsgeschichte S. 359—391. S. 164—170 sind eine freie summ rische Wiedergabe meiner entsprechenden Ausführungen in "Geschichte des Werchts zum englischen Parlament".

<sup>\*)</sup> Ich besinde mich in der unangenehmen Lage, mit einem von hochverehrten Autor, dessen Büchern und Borlesungen ich reiche Belehrung danke, eine Kontroverse auszunehmen, und das auf einem Gebiete, der bedeutendste wissenschaftliche That angehört. An sich ist klar, daß ist ige praktische und wissenschaftliche Thätigkeit Gneistis die rasche Fc Bücher über die englische Berfassungsgeschichte nur auf Kosten ihr arbeitung gestattet; aber um der Sache wahrhaft zu dienen, kanz dieses neueste Werk nur als das nehmen, als was es sich gibt, a' rarische Erscheinung des Jahres 1886, die ihre Rechtsertigung selber trägt.

Abgeordnete zum Parlament zu schicken.") Unter den Engländern hat zuerst Plowden in seinem ausführlichen Werke über die Rechte des englischen Volkes die Formulirung aufgestellt: "Die Gemeinen ursprünglich nur berufen, um dem Könige die nöthigen Wittel zu beschaffen"), oder wie es in unserem Jahrhundert Hallam ausspricht: "Geld zu bewilligen, war der Hauptzweck ihrer Zusiammenkunft"). Das klingt bei Gneist wieder: "Die Steuerbewilsligung der Grafschaften und Städte ist in dem ersten Menschensalter der unverkennbare Hauptzweck ihrer Berufung").

Dieser ausschließlichen Betonung der Geldbewilligung habe ich zwei andere von vornherein wahrnehmbare Thätigkeiten der prototypen Landesvertretung an die Seite gestellt: Sie sei als Organ geschaffen, Beschwerden der Unterthanen vor den König und seinen Rath zu bringen, bei ihrer Prüfung etwa gewünschte weitere Information zu geben und den Bescheid mit heimzunehmen. Die Abgeordneten wurden ebenso von dem ersten Parlamente an zur Aussührung besonderer lokaler Administrativgeschäfte verpslichtet und instruirt. Sine wirksame, regelmäßige Kontrolle der Provinzialverwaltung zu erreichen und die Szestution besonders der Abgaben-Sinschähung und Schebung in einen möglichst friktionsfreien Gang zu bringen, sollen die wesentlichsten Zwecke gewesen sein, um derentwillen Sduard I. die früher nur

<sup>1)</sup> Delolme Chapt. II. "In order to raise subsidies therefore, he was obliged to employ a new method and to endeavour to obtain, trough the consent of the people, what his predecessors had hitherto expected from their own power. The sheriffs were ordered to invited the towns and borongho of the different counties to send deputies ad parliament; and it is from this aera, that we are to date the origin of the House of Commons." Ich citize die englische Übersetung, da mir das Original im Augenblick nicht zur Hand ist.

<sup>2)</sup> F. Plowden, Jura Anglorum (Condon 1792) S. 403. "The Commons originally summoned only to supply the wants of the King."

<sup>5)</sup> Sallam, Middle Ages, Chapt. VIII (3, 36). "To grant money was, therefore, the main object of their meeting; and if the exigencies of the administration could have been relieved without subsidies, the citizens and burgesses might still have sat at home and obeyed the laws which a council of prelates and barons enacted for their government."

<sup>4)</sup> Verfassungsgeschichte S. 361; Parlament S. 148.

paradisch verwandte Repräsentation als eine durchgebildete und dauernde Institution dem englischen Staatswesen einfügte. Nur als ein Nebenvortheil und als ein Aussluß dieser verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkte kann es ihm erschienen sein, daß er sich auch über den beliebtesten Modus der Steuerauflage mit den davon Betroffenen verständigen konnte, ohne daß er, wie Gneist meint, das Steuerbewilligungsrecht der Gemeinen ganz unbedingt auerkannt hätte<sup>1</sup>).

Wan sieht: die neue Ansicht nimmt, wenn sie ihren An= spruch burchsett, der älteren ihren eigentlichen Lebensnerv, die unguflösliche Verknüpfung des entstehenden Repräsentativsystems mit dem augenfälligsten Grundrechte der Nationen, der Steuerbewilligung. Sie reißt die historische Erscheinung der ersten ge= wählten Landesvertretung aus dem Gedankenkreise heraus, in bessen Mitte man sie seit 100 Jahren gestellt hatte. In unserer modernen Anschauungswelt ist das unbezweifelte Steuerbewilli= gungerecht der Landesvertretung einem straffen Regierungsmecha= nismus gegenüber ber wichtigste Rettungsanker ber politischen Freiheit in den großen Stürmen des Verfassungslebens. In zwei großen politischen Konflikten, die für die Feststellung der allge= meinen Überzeugung maßgebend geworden sind, habe es sich als das lette Machtmittel einer auf die übereinstimmende Meinung der großen Mehrzahl der Bevölkerung gestützten, widerstrebende Volksvertretung bewährt. Als einst die Stuarts, von romai tischen Ideen erfüllt, eine Autorität gründen wollten, die de Überresten feudaler Institutionen noch einigen Bestand siche die traditionellen Formen der Kirchenverfassung wiederherste den Katholizismus nicht ausschließen sollte, habe das von gegengesetzten Ideen erfüllte Unterhaus in der petition of auf's energischeste die Berechtigungen in Anspruch geni durch die es seiner Opposition Nachdruck verleihen konnte Königthum, das den Kampf auch auf das Gebiet übertri dem die Stärke des Unterhauses lag und aus dem Rechtsein der Nation stetig neue Kraft ziehen konnte, habe

<sup>1)</sup> Rap. 1 meiner Schrift.

ben Plat räumen müssen; es ist nach der Meinung der späteren Generationen im Kampfe um die Grundrechte der Nation unterlegen. Die Sympathien, die sich damals mit so durchschlagendem und nachhaltigem Erfolge auf die Seite der Theorie stellten, die vor allem das Steuerbewilligungsrecht der Landesversammlung unangetastet wissen wollte, haben sich noch einmal mit großartiger Entschiedenheit in dem weniger umfassenden inneren Kampfe erhoben, der vor mehr als 20 Jahren das preußische Staatswesen erschütterte. Als durch die unerwarteten Erfolge eines glücklichen Krieges die Möglichkeit einer Verständigung geboten war, habe der sieggekrönte König die Rechte principiell anerkannt, für die das Abgeordnetenhaus gestritten, die es gegen das mißliebige Regierungssystem geltend gemacht hatte. Für die Ideen, die seit 250 Jahren in England gelten, die sich seit den Freiheitskriegen in Deutschland festgesetzt und ihre Befriedigung in ausgebildeten Verfassungen gefunden haben, bildet es eine erwünschte Ergänzung, wenn sich an der Entstehungsgeschichte des Urparlaments die gleiche Analogie aufzeigen läßt, die bei der Berufung des vereinigten preußischen Landtages vorlag, wenn historisch der Beweis erbracht werden kann, daß die erste gewählte Landesvertretung vor 600 Jahren aus keiner anderen Wurzel als aus dem Geldbewilligungsrecht der Regierten erwachsen sei.

Eine in diesem Gebanken koncipirte Anschauungsweise wird sich den herrschenden Begriffen schon als "apriorisch gewiß" empfehlen; sie hat so berühmte Gewährsmänner wie Delolme, Hallam und Gneist gefunden. Dennoch sehe ich mich auch nach wiederholter Prüsung genöthigt, mit abweichenden Forschungseresultaten hervorzutreten. Denn auch das, was in den genannten Darstellungen als das Gewisseste ausgegeben wird, erscheint bei vorurtheilsloser Betrachtung als unhaltbar.

"Die Steuerbewilligung der Grafschaften und Städte ist in den ersten Menschenaltern der unverkennbare Hauptzweck ihrer Berufung. Unter Eduard I. konnte es nicht zweifelhaft sein, was mit dem "ad faciendum" gemeint war", so behauptet Gneist'). Aber wir kommen in die höchste Verlegenheit, wenn wir dieses "Unverkennbare" nun wirklich belegen sollen.

Zunächst erwartet man doch Ausschluß über das, was die Commons thun sollten und thaten, in den Rolls of Parliament, den Geschäftsatten des Parlaments, die für die Zeit Eduard's I. und Eduard's II. in einem starken Foliobande engen Druckes publizirt sind. Aber in dieser ganzen Protokollreihe, die sich über das "erste Menschenalter" der neuen Institution erstreckt, sindet sich nur eine einzige Geldbewilligung aus dem neunten Jahre Eduard's II.\*) Wirklich zahlreich und damit unverkennbar wichtig werden die grants erst unter der Regierung Eduard's III.; wie Ieder sich leicht aus dem großen Generalinder überzeugen kann, in dem unter dem Titel "Commons" die Thätigkeit der Gemeinen mit minutiöser Sorgsalt begleitet wird").

Auch die zeitgenössischen Schrifsteller geben nicht den geringsten Anhalt, die Steuerbewilligung als das wichtigste Ge= schäft ber zusammenkommenben Commons zu bezeichnen. Stubbs hat in den Select Charters die auf das Parlament des 13. Jahr= hunderts sich beziehenden Stellen aus den Quellen wohl voll= ständig gesammelt; sie sind ziemlich reich an Klagen über hohe und willfürliche Besteuerung und nehmen alle gegen den König Partei, der "unerhörte" Subsidien beitreibt (1276), der die Zwangsanleihe bei ben Geistlichen und Kaufleuten erhebt (1283), ben Stäbten und bem unmittelbaren Staatsgebiet "eine unerträg= liche Masse Geldes" auferlegt (1289), ein Fünfzehntel des ganzen beweglichen Vermögens heischt (1290), Gold und Edelsteine aus ben Kirchen zusammenrafft (1294), Wolle und Getreide seiner Unterthanen beschlagnahmt (1297). Von der neuen Schöpfung des Unterhauses im Jahre 1295 nehmen sie aber so gut wie gar keine Notiz, und nur Matthäus von Westminster läßt die Auflage des achten Pfennigs im Jahre 1297 bewilligt werden: a plebe in sua (bes Rönigs) tunc camera circumstante. Im

<sup>1)</sup> Verfassungsgesch. S. 361; Parlament S. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rotuli, Parliam. 1, 351.

<sup>\*)</sup> Die Nachweisungen sind sowohl s. v. Commons als auch s. v. Taxes zu suchen.

ganzen betrachtet kann eine unbefangene Lektüre der Schriftsteller, wie sich noch zeigen wird, alles eher als die herrschende Meinung unterstützen.

Was bleibt uns noch übrig, um die Nachprüfung zu Ende zu führen? Nun, die ganze Wasse der erhaltenen Urkunden aus dem 13. Jahrhundert. Auf sie vor allem stütt sich unsere Anschauung; einstweilen ist es nur unsere Pflicht, alles das aus ihnen hervorzuheben, was der gegentheiligen älteren Überzeugung zu Hülfe kommen kann.

Da hat Stubbs es als ein wichtiges Präcedens namhaft gemacht, daß die neue Wollsteuer von 1275 dem Könige von ber Gesammtheit seines Landes zugestanden sei; er nimmt die Urkunde, die das erhärten soll, in seine Sammlung auf. Dabei ist ihm aber ein beinahe unerklärliches Versehen begegnet. Was er nämlich als grant of the customs made as well by the communitates as by the magnates gibt, ist ein Dokument, das sich überhaupt gar nicht auf England, sondern auf die irischen Besitzungen von neun großen Baronen erstreckt. Lettere bewilligen dem Könige eine Steuer von 1/2 Mark für jeden Sack Wolle in allen ihren Häfen an der Küste Irlands, besonders auch in denen, ubi brevia Regis non currunt, d. h. wo eine königliche Abministration nicht etablirt war. Als Beweggrund geben sie freilich an; Cum Archiepiscopi, Episcopi et alii prelati regni Anglie ac Comites, Barones et nos (die Aussteller des Schreibens) et communitates ejusdem regni...unanimiter concesserimus...¹). Aber was kann das bedeuten gegen offizielle königliche Bekannt= machungen, in benen von den Communitates nicht die Spur zu finden ist. Da heißt es ganz beutlich: A la novele custume, ke est grante par touz les grandz del Realme e par la priere des communes de Marchanz de tot Engleterre ...2), ober: Cum de communi assensu Magnatum et voluntate mercatorum in regno nostro ... 8). Wir können also diesen Fall keineswegs als einen Beweis für die Mitwirkung von Grafschafts=

<sup>1)</sup> Select Charters p. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Parliamentary Writs 1 (App.), 1.

<sup>5)</sup> Ebenda.

undern Forscher auf ihn jemals rekurrirt worden ist.

Pagegen ergeben die Steuerausschreiben vom 28. Februar 1283 die Ihätigkeit der Abgeordneten als einer steuerbewilligenden Peputation auf bas unzweideutigste. Der König bedurfte einer auserordentlich großen Geldsumme zur Bekämpfung der eingehorenen Fürsten von Wales, die er in ihrem eigenen Lande auf-Dies zu beschaffen, entsandte er (am 19. Juni 1282) einen (Beistlichen aus dem Schapamte, Johannes de Kirkeby, der die Mrasschaften und Städte durchreiste und die Zahlung von Pleiträgen ordnete; am 28. Oktober bedankt sich der König bei einzelnen Städten für die ansehnliche Hülfe, die sie ihm laut der Ahrechnung seines Bevollmächtigten gewährt haben. Aber die aufgebotenen Streitkräfte hatten in dem schwer passirbaren Perglande nicht den gehofften Erfolg, so daß sich der König zu neuen größeren Rüstungen gezwungen sieht. Er entbietet noch von Walcs aus alle kriegsfähigen Ritter aus seinem Reiche nach Northampton, um ihm Zuzug zu leisten; aber außerdem sollen zugleich vier Ritter aus jeder Grafschaft und zwei Bürger aus ieber Stadt nicht gewählt (davon enthält das Ausschreiben nichts), aber mit Vollmacht versehen und nach Northampton beordert Zu welchem Zwecke das lettere geschehen soll, ist aus den formelhaften, allgemeinen Wendungen nicht ersichtlich; in dem Neschl zur Erhebung des dreizehnten Pfennigs von aller beweglichen Habe, der einige Wochen nach dem Termin der Zusammen= funft erging, heißt es aber ganz unumwunden, daß infolge der Pewilligung, "die neulich durch die vier seitens der Gesammtheit der Grafschaft nach Northampton gesandten Ritter freundlich gewährt worden"1), die Rate zu zahlen sei, die von den (in Wales zurückgebliebenen) Baronen festgestellt werden würde. Da diese eir Preizehntel bewilligten, so ernennt der König zwei Deputirte, um

omitatus praedicti usque Norhamtoniam missos, curialites concessis nobis facere subsidium ratione praesentis expeditionis nostrae Wallecundum quod magnates nostri providerent et in hujusmodi sub concordarent, vobis plurimum regratiamur. . . . (Select. Chart. p. 46)

zu erheben und die früher bezahlten Summen in Abzug zu bringen. Diese nicht gewählten Deputationen haben also in der That das Steuerbewilligungsrecht ausgeübt, und wir verstehen sehr wohl die Bestimmtheit, mit der der König seine Ausführungsverordnung auf diesen Aft begründet.

An diesem Punkte ist es, wo die herrschende Meinung ihre Probe zu bestehen hat. Läßt sie doch die große Schöpfung Eduard's I. aus dem folgenden Gedankengange geboren werden: "Für meine großen auswärtigen Unternehmungen gebrauche ich mehr Geld, als meine regelmäßigen Revenuen einbringen. bedeutende Fehlbeträge durch Schatzungen aus königlicher Machtvollkommenheit anzuordnen, geht nicht wohl an, weil es allgemeine Mißstimmung gegen mich erregen würde, wie es unter meinem Bater und Großvater oft zur Empörung geführt hat. Wie nun, wenn ich an den Patriotismus der breiten Masse meines Volkes appellire, ihr das Recht gebe, durch Vertreter selbst die Last zu bestimmen, die sie tragen will? Auf diese Weise kann ich bas Obium ber Steuerauflage von mir abwälzen, und wenn ich die Abgeordneten um mich versammle, ihnen die Noth des Staates darlege, mit ihnen über den besten Modus einer Aushülfe zu Rathe gehe, so erlange ich doch die materiellen Mittel, deren ich bedarf. Indem ich mein Schatzungsrecht aufgebe und den Steuerzahlern die Ehre der Freiwilligkeit wahre, kann ich die Kraft meines Landes um so herrlicher entfalten." Wie Gneist es ausdrückt: "Er wollte die Kreis- und Stadtverbände hören und zu gewissen Dingen ihre Zustimmung haben, damit sie desto bereitwilliger dem König Steuern und Alfistenz leisten möchten"1).

Soll diese großartige politische Intention der durchschlagende Grund gewesen sein, weshalb Eduard I. die imposante Institution von 1295 in's Leben rief und für die Dauer seststellte, so muß sie sich, wenn nirgends sonst, so doch auf folgendem Wege dokumentiren: Er mußte, da er auf andere Weise nichts that, um die wohlbehütete Freiwilligkeit der Steuerleistung zu betonen,

<sup>1)</sup> Berfassungsgesch. S. 360; Parlament S. 147.

wenigstens in den Steuerproklamationen Nachbruck barauf legen, daß frei erwählte Vertreter des Volkes infolge unzweifelhafter Ermächtigung seitens ihrer Wähler in anerkanntem Geschäftsgange bewilligt haben, was er nun beitreibe; wie wir es soeben für das Jahr 1283 in guter Ordnung gefunden haben. wie weit lassen die Ausschreiben seit 1295 auch die bescheidensten Erwartungen nach dieser Richtung hinter sich! Das Elftel, das 1295 in allen Grafschaften eingetrieben wird, erscheint als die Bewilligung der comites, barones, milites et alii de regno<sup>1</sup>) nicht viel anders als das Fünfzehntel von 1275, das praelati, comites, barones et alii de regno bewilligt haben sollen 2). Dieselbe Formel kehrt 1296, 1297 und 1298 mit ganz geringen Varianten mieder 3), während die Ausschreiben von 1301 aller= bings einen dem obigen näherkommenden Wortlaut haben 4). Er= wägt man, daß in den entsprechenden Proklamationen von 1232 der mittelalterliche Kurialstil schon mit den Floskeln aufgeputt ist, daß "die Grafen, Barone, Ritter, freien Männer und Bauern unseres Königsreichs . . . zugebilligt haben"5), ja daß selbst vor ber Magna Charta in einem Writ von 1205 schon die Zustim= mung der "Erzbischöfe, Bischöfe, Grafen, Barone und aller unseren Getreuen in England" 6) erscheint, jo verlieren jene unbestimmten Verallgemeinerungen aus dem Ende des Jahr= hunderts jede Bedeutung.

Daß Sduard I. der Beistimmung der Landesvertretung einen so großen politischen Werth beigelegt habe, sie zur Handhabe einer Anspannung der Kräfte seines Reiches benutt habe, erscheint uns demnach einstweilen als unbewiesen. Und wenn dieses Motiv als "unverkennbar" hingestellt wird, so deckt man

<sup>1)</sup> Patent Rolls (Select Chart. 439).

<sup>2)</sup> Close Rolls (ebenda S. 430).

<sup>5)</sup> Ebenda S. 439. 442. 445.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 446. Cum vos sicut ceterae communitates aliorum comitatuum regni nostri nobis nuper in parliamento nostro Lincolniae concesseritis...

<sup>5)</sup> Select. Charters p. 360.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 281.

damit eben nur, wie so häufig in der historischen Literatur, eine Lieblingsmeinung zu, für die in dem vorliegenden Materiale die Belege nicht gefunden sind.

Doch halt! Die Anschauung, die wir bekämpfen, stellt uns noch ein schweres Geschütz entgegen, mit dem sie das Feld behaupten will. Es ist ein Statut, das leider niemals auf die Statutenrolle gekommen ist, und ein anderes authentisches, das mit ihm möglichst identisizirt wird: das berühmte Statutum de Tallagio non concedendo und sein Gegenstück. Delolme, der geistreiche Begründer der herrschenden Meinung, hat außer diesem Statut wohl kaum ein Dokument aus dem letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts gekannt, und es ist nun nicht anders, als daß Alles, was er in seiner Phantasie daran angeknüpst und unter dem Beisall seiner Zeitgenossen vorgetragen hat, jetzt mit vieler Mühe in die echten Dokumente hineininterpretirt wird, die seit 60 Jahren in Masse bekannt gegeben sind.

Mit jenem vielumstrittenen Doppelstatut hat es aber folsgende Bewandtnis:

Während König Eduard I. in Flandern Krieg führte, hat der als Reichsverweser zurückgebliebene Kronprinz und der ihm beigegebene Reichsrath mit den empörten Großen des Reiches Unterhandlungen geführt. Am 10. Oktober 1297 hat er ihnen die Zugeständnisse bezeugt, die er als Vertreter seines Vaters ihnen machen wollte. An demselben Tage stellt er eine Verpflichtung aus, daß er den Baronen und ihren Führern sür ihre Erhebung volle Indemnität bei dem Könige erwirken wolle; dasselbe versichern die Mitglieder des Reichsrathes durch ein Schreiben vom nämslichen Datum¹). Aber die Partei, der diese Zusicherungen gemacht werden, begnügte sich nicht mit diesen Verbriefungen; sie schiekten das erste der genannten drei Schreiben an den König nach Flandern und erhielten eine am 5. November 1297 in Gent ausgestellte Bestätigung, die in die Statutenrolle dieses Jahres eingetragen

<sup>1)</sup> Alle drei Briefe sind bei Palgrave, Parliamentary Writs Vol. I (zum Jahre 1297) abgedruckt.

12 L. Rieß,

wurde<sup>1</sup>). Soweit ist alles klar und einfach und mit der Ersählung Walther's von Hemmingburgh bis auf's Haar übereinsstimmend. Nun aber fährt dieser fort: "Auch wurden (zum Könige nach Flandern) Transskripte der Magna Charta und der Charta de Foresta mit nachstehenden, am Schluß der Magna Charta angereihten Artikeln übersandt, damit er sie in ähnlicher Weise unterzeichnete."<sup>2</sup>) Dann folgen die Artikel, die später die Bezeichnung Statutum de Tallagio non concedendo erhalten haben, die aber auf der Rolle sehlen<sup>8</sup>). Es fragt sich, welche Authentizität haben diese lateinisch abgesaßten Artikel und in welchem Verhältnis stehen sie, die nur bei einem Schriftsteller ausbehalten sind, zu dem obigen offiziellen Aftenstücke.

Gneist hält es für wahrscheinlich (ohne aber einen Grund dafür anzugeben), daß der lateinische Text in den Verhandlungen mit dem Kronprinzen sestgestellt und von diesem genehmigt sei<sup>4</sup>), während der König sich nachher redaktionelle Anderungen erlaubte. Es läßt sich jedoch zur Gewißheit erheben, daß dies nicht der Fall war, sondern daß der französische Wortlaut, wie er auf der Statutenrolle erscheint, so auch vom Kronprinzen genehmigt sei, während die Articuli nur eine Forderung der Baronc enthalten, von der man ganz abkam. Denn einmal sind die beiden anderen Schreiben, die den Magnaten an eben demselben Datum (10. Oktober 1297) ausgestellt wurden, ebenfalls in französischer Sprache abgesaßt; also auch wohl das dritte, über das am meisten verhandelt wurde. Ferner enthält der lateinische Entwurf die Gewährung der Indemnität, die in dem französischen Statut wegsgeblieben ist. Hätte der Kronprinz jenen wirklich angenommen,

<sup>1)</sup> Statutes of the Realm. 1, 124. 125. Daraus Stubbs, Select Charters p. 494.

<sup>\*)</sup> In der Ausgabe von Hamilton 2, 153. Leider habe ich den Text nicht zur Hand, um ihn hierher zu setzen.

<sup>\*)</sup> Sie sind abgedruckt: Select Charters p. 497.

<sup>4)</sup> Parlament S. 153. Einigermaßen irreführend ist auch der Zusaß: "die aber später in Gerichtssprüchen als ein besonderes statutum de tallagio non concedendo irrthümlich eitirt worden ist". Daß das "später" sich auf das Jahr 1637 bezieht, also einen Zeitraum von 340 Jahren bedeutet, ahnt wohl nicht jeder Leser.

so wäre es unmöglich, daß am nämlichen Tage noch zwei lange Schriftstücke aufgesetzt wurden, die eine Mitwirkung des Reichsrathes und des Königssohnes zur Erlangung der Straflosigkeit von dem Monarchen zusagen; zu der französischen Charte ents halten sie eine sich selbst erklärende Ergänzung. Drittens behauptet der König nach Wiedergabe ber von seinem Sohne erlassenen Urkunde auf der Statutenrolle ausdrücklich: meisme ceste charte, sutz meisme les paroles, de mot en mot, fut sele en Flandres desontz le grant seel le rey; cest asaver a Gaunt le quint jour de Novembre. Endlich bezeichnen die Schriftsteller jene Artikel ausdrücklich als Forderungen der Barone; jo Matthäus von Westminster: "Postularunt etiam, ... ne de cetero per Angliam tallagia usurparet"1), und Walther de Hemingburgh: non fuit alia forma ad quam consentire voluerunt nisi quod ipse dominus rex Magnam Chartam cum quibusdam articulis adjectis . . . conformaret 2). Über biesen Punkt kann also kein Zweifel sein.

An sich käme es nun also nur barauf an, das richtige Statut richtig zu interpretiren, da ja das andere nur Vorschlag geblieben und von Sduard I. niemals anerkannt worden ist. Aber Gneist will durchaus das eine nach dem Sinne des anderen interpretirt wissen und einen bedeutenden praktischen Unterschied nicht aufkommen lassen. Der "klarere" uneingeschränkte Inhalt des einen soll auch in dem anderen nur aus Vorsicht mit einigen Nothklauseln versehenen Aktenstücke gefunden werden. Deshald wird es ein wichtiges Argument, von welchem Belange nun eigentlich die Abweichungen sind. Ich gebe deshalb eine wörtsliche Übersetung der entscheidenden Stellen und zur Kontrolle den Urtext in der Fußnote<sup>8</sup>):

<sup>1)</sup> Select Charters p. 442. Das per Angliam ist eine wichtige Einsichtung, beren Sinn weiter unten klar werden wird.

<sup>2)</sup> Beide Stellen bezeichnen den Anfang der Unterhandlungen; es versteht sich von selbst und ist aus den Urkunden klar, daß die Barone von ihrem ersten Borschlage manches ausgegeben haben.

<sup>3)</sup> Nullum tallagium vel auxilium per nos vel haeredes nostros de cetero in regno nostro imponatur seu levetur sine voluntate et assensu

- 1. (aus dem Lateinischen): "Keine Schatzung oder Hilfsleistung soll von uns oder unseren Erben künftig in unserm Königreiche auferlegt oder erhoben werden, ohne den Willen und die gemeinsame Zustimmung der Erzbischöfe, Bischöfe und anderen Prälaten, der Grafen, Barone, Ritter, Bürger und anderen freien Männer in unserm Königreiche."
- 2. (aus dem Französischen): "Und ebenso haben wir für uns und unsere Erben den Erzbischösen, Bischösen, Übten und Prioren, wie auch den anderen Leuten der heiligen Kirche, und den Grafen und Baronen und der ganzen Gemeinschaft des Landes zugebilligt, daß künftig für kein Bedürfnis solche Art der Hilfsgelder, Auflagen, noch Zwangskäuse von unserm Königsthum erhoben werden, außer durch gemeinsame Zustimmung des ganzen Königreichs und zum gemeinsamen Nußen desselben Königs

communi archiepiscoporum, episcoporum et aliorum praelatorum, comitum, baronum, militum, burgensium et aliorum liberorum hominum in regno nostro. — VI. E aussi avoms grante pur nous e pur nos heirs as ercevesques, evesques, abbes, e priurs, e as autres gentz de seinte eglise, et as contes et barons et a tote la comunante de la terre qe mes pur nule busoigne tien manere des aides, mises, ne prises, de notre roiaume ne prendroms, fors qe par commun assent de tut le roiaume, et a commun profit de meisme le roiaume, sauve les auncienes aides et prises dues et custumees. Gneist bezieht diesen Vorbehalt der auncienes aides et prises dues et custumees barauf, "baß ber König auf bas Schahungsrecht gegen seine Domaneninsassen und auf die schon durch Herkommen fixirten Bölle (custuma antiqua), d. h. die Bölle auf Wolle, Woll= felle und Leber nicht verzichten wollte". Parlament S. 196. Aber die aides und prises bezeichnen weder die Schatzung der Domänen (tallage), noch den Bollzoll (custume); lettere ist auch ausdrücklich in § VII der Confirmatio behandelt, wo nach Aufhebung der Maletolte der Borbehalt erscheint: sauve... la custuma des leines, peans e quirs.... Die Aides sind die Lehnsabgaben in den drei Fällen der Magna Carta. Daß sie ohne weiters forterhoben wurden, ist zweisellos. Ich verweise nur auf die Wehrhaftmachung Edward's II. 1306 und des schwarzen Prinzen 1846, denn Edward III. und Richard II. bestiegen als Anaben den Thron. Die Prises sind Zwangseinkäufe der für den Bniglichen Hofhalt nöthigen Lebensmittel zu herkömmlichem minimalem Preise. So mußte jedes Schiff mit Weinladung ein Faß vor und eins hinter dem Mast an den Chamberlain liefern. Bon Tallages und Domäneninsassen ist fiberhaupt nicht die Rede in jenem Statut.

reichs, es sei denn die alten Hilfsgelder und Beschlagnahmen, die pflichtmäßig und eingewohnt sind."

Aus der Umwandlung des auch das Unterhaus mit einbegreifenden Ausdruckes des lateinischen Entwurfes in eine Wendung, die nach dem Sprachgebrauche der Zeit nachweislich nur die Prälaten und Barone bezeichnete, sowie aus dem Zusatz eines Vorbehaltes für die gewohnheitsmäßigen Leistungen habe ich gefolgert, daß das Statut nur die Großen des Reiches bedenke und dem Hause der Gemeinen nichts zugestehe. Dem hat Gneist nun sein Beto entgegengestellt und dafür folgende Gründe ans gegeben 1). Es soll dem reinen Charakter Eduard's I. nicht zuzu= trauen sein, daß er den "klaren Intentionen der Barone gegenüber" seine Konzession so stark eingeschränkt haben sollte. Ich halte ·solche auf unsere Werthschätzung eines Mannes, der vor 600 Jahren • gelebt hat, begründete Schlüsse für ein sehr schwaches Argument, brauche aber dagegen nur Stubbs zu citiren, der Eduard I. gewiß nicht unterschätzt und der gerade Eduard's "Neigung, aus dem Buchstaben des Gesetzes Vortheil zu ziehen", als sein Charakteristikum anführt \*). Unleugbar ist, daß Eduard I. später alle Bewilligungen von 1297 hat zurückziehen wollen; denn der Brief, in dem er den Papst um Dispensation von dem damals geleisteten Eide bittet, ist noch vorhanden, und die Urkunde, durch die der Papst Clemens V. diesem Wunsche willfährt (am 29. Dezember 1305), ist in Rymer's Foedera gedruckt zu lesen's). Daß Eduard I.

<sup>1)</sup> Parlament S. 195.

<sup>&</sup>quot;) a disposition to take advantage of the letter of the law marks the greatest errors of Edward's own policy. (Stubbs, Select Charters p. 427.)

<sup>3)</sup> Gneist betont auch, daß Eduard I. die "pähstliche Dispensation von seinem Eide auf die Charte niemals gemisbraucht hat". Aber das beweist gar nichts, da der König nach der Dispensation nur noch 1½ Jahre lebte und in dieser Zeit die Wehrhaftmachung seines Sohnes als eine außerordentsliche Gelegenheit zu Erhebungen hatte. Übrigens bezog sich das Widerstreben Eduard's viel mehr auf die Carta de Foresta, die er 1297 konsirmiren mußte, als auf jene mäßige Steuerreform. Schon 1299 versucht er von seinem gesgebenen Worte loszukommen. Er fügte nämlich am Schlusse die den heutigen Forschern gewöhnlich so unscheinbaren Worte hinzu: "salvo jure coronae

an nichts weiteres tachte, als wir voller hinden zu zwer was ben Kommunen eine is bedeutende Stellung vericher haben wirde, ist beshalb leineswegs anzunehmen.

Lak nun die "flaren Intentionen" der Barre und dem. was das Statut nach unierer Interpretation embält, nich zicht hatten beruhigen tonnen, ist ebenialls bloger Schein. Bas ist benn jener vielberusene Artikel ber Barone? Doch nichts anderes als eine Erneuerung und prazifere Faffung des Artikels III der Magna Charta: Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regis... Dort wird in Artisel XIV bas commune consilium als eine Berjamm= lung aller tenentes in capite, b. h. aller unmittelbaren Sehns= träger besinirt. Da aber eine solche Bersammlung unmöglich war, - so wurden auch jene beiden Artikel der Magna Charta in den Ronfirmationen Heinrich's III. beständig ausgelassen. Die Barone verlangten also scheinbar nur, bag bas alte Grundgesetz in einer ben Verhältnissen entsprechenden Gestalt wieder hergestellt würde, wenn sie ihren Antrag im Anschlusse an diese alte Zusage for= mulirten. Sie hatten ben Schein des Rechts für sich. Was aber ihr eigentliches Bestreben war, konnte sich erst im Lauf der Unterhandlungen flarer herausstellen. Walter von Hemingburgh, ber uns jene beiben Altenstücke mittheilt und an diesen konstitu= tionellen Kämpfen den lebendigsten Antheil nimmt, gibt als die conditio nine qua non bie Bestätigung ber Charta de Foresta und die Busage an, quod nullum auxilium vel vexationem a oloro vol populo peteret vel exigeret in posterum absque mugnatum voluntate et assensu'). Eduard I. entsprach also den Intentionen der Barone vollkommen, wenn er nur ihnen, nicht aber den Gemeinen das Steuerbewilligungsrecht einräumte.

wontrno". Die damals bethelligten Barone hatten eine andere Meinung von Eduard I. und wußten wohl, wessen sie sich auf Grund dieser Klausel zu verssehen hätten. Im Tumult brachen sie die Berathungen ab, so daß der König sie von neuem berusen und jene Worte weglassen mußte (W. de Hemingburgh y, 184; Rtubba, Robert Chartors p. 445).

<sup>&</sup>quot; Wbycbrust and Select Charters p. 444.

Wir haben demnach die einfache Interpretation, an die wir uns halten, durch die Prüfung der Bedenken, die Gneist ihr entgegenstellt, nur bestätigt gefunden. Es erübrigt noch, kurz die positiven Belege für unsere Auffassungsweise aus der Folgezeit heranzuziehen. Zunächst werden die Zugeständnisse von 1297 in der sie aufhebenden Eidesdispensation ausdrücklich als den Baronen gewährte Konzessionen angegeben. Sodann sprechen die Bestäti= gungen dieses Statuts unter Eduard III. nur für unsere und gegen die allgemeine Auffassung. Jedermann wird zugeben, daß die Berechtigungen des Unterhauses unter dem geldbedürftigen Eduard III. gewiß nicht verkürzt, sondern erst recht festgestellt und erweitert sind. Dennoch begegnen wir in den Statuten, in denen die Gemeinen nach großen Besteuerungen namentlich der Wolle ihr Mitwirkungsrecht anerkannt wissen wollen, immer so allgemeine Ausdrücke, daß man nur mit Mühe herauslesen kann, daß Grafschaftsritter und Städtevertreter die Bewilligung gutheißen müssen. Aus diesen absichtlich in vielumfassende Ungenauigkeit gehüllten Ausdrücken (benn das Interesse war, die Wiederkehr einer gleichen Auflage möglichst zu erschweren) wollen wir nicht zu viel für unsere Meinung folgern. Was kann es aber Schlagenderes geben, als eine Petition, welche die Gemeinen im letten Jahre Eduard's III. gemeinsam an den König richten? Die Situation war für sie günstig, der alte König ihnen für große Steuerleistungen und für die Anerkennung jeines Enkels zum Thronfolger sehr wohlgesinnt, so daß sie in feierlicher Form sich ihre wesentlichsten Rechte bestätigen lassen. Darunter erscheint dann als Nr. IX: "Es sollen in Zukunft Eure genannten Prelaten, Grafen, Barone, Gemeine, Städter und Bürger Eures Königreichs England nicht mehr gehalten, belästigt oder beschwert werden, allgemeines Hülfsgeld zu zahlen oder Last zu tragen, es sei denn durch gemeinsame Zustimmung der Prälaten, Herzöge, Grafen und Barone und ander Großen der Gemeinschaft Eures genannten Königreichs England und zwar in vollem Parlament."1)

<sup>1)</sup> Rot. Parl. 2, 365, IX ... Ne que en temps a venir voz dites Praelatz, Contes, Barons, Communes, Citiszeins et Burgeaux de votre Roialme d'Engleterre ne soient desore chargez, molestez, ne grevez de Sifterijde Scitidrift R. F. Eb. XXIV.

18 L. Rieß,

Als Leistende werden also die Gemeinen, Städter und Bürger wohl genannt, bei der Bewilligung ist trot der aussührlichen Herzählung der höheren Stände von ihnen nicht die Rede. Die Abgeordneten jenes Parlamentes müßten sinnlos gehandelt haben, hätten sie die Aussassiung ihrer Rechte gehabt, die nach der heutigen Meinung der Geschichtsforscher damals 80 Jahre lang in Geltung und steter Praxis war. Wir behaupten mit Zuversicht, sie ließen sich nur bestätigen, was rechtens war. — So lieb oder unlied es uns also auch sein mag, so wird man doch nicht leugnen können, daß durch das Statut von 1297 nur den Baronen und Prälaten, nicht dem Hause der Gemeinen etwas zugestanden worden sei.

Wenden wir nun das Ergebnis dieser Überlegung auf die Entstehungsgeschichte des Unterhauses an. Am 3. Oktober 1295 hat Eduard I. von jeder Grafschaft und jeder Stadt zwei Bertreter zum Parlament berufen und damit der repräsentativen Landes= versammlung ihre konstitutive Form gegeben. Zwei Jahre später hat er sich auf's zäheste den Forderungen widersetzt, die sein Steuererhebungsrecht irgendwie einschränken wollten; bis zur Empörung hat er dadurch die Barone zu einer Zeit getrieben, als er sie zum Kriege im Auslande aufrief; die Verpflichtung, die ihm aufgezwungen wurde, hat er acht Jahre später durch eine Eidesdispensation wieder abzuschütteln gesucht. Und da soll man annehmen, daß er schon im Jahre 1295 mit Vorbedacht die Steuerversassung habe ändern, sich an die Zustimmung der mitt= leren Stände habe binden wollen, daß er gerade für diesen Zweck die komplizirte Maschinerie einer Wahlkammer konstruirt habe? Die Reihenfolge der Thatsachen macht den Anachronismus dieser

commune Aide faire ou Charge sustiner, si ce ne soit par commune Assent des Prelatz, Ducs, Contes et Barous et autres Grantz de la Commune du vostre dit Roialme d'Engleterre et ce en plain Parlement." Aus der Antwort auf diese Petition: "daß der König nicht willens sei, irgend eine Last dem Bolte aufzulegen ohne Zustimmung der Commons, außer in Fällen großer Noth und zur Vertheidigung des Reichs, und wo er es mit Recht thun könne", folgt gewiß nicht, wie Gneist S. 196 will, daß solche Vorbehalte nur überspannte Konsequenzen verhindern sollten.

Schankenverbindung auch der einsuchsten Betrachtung so flar, die innere Konsequenz der Dinge sträubt sich so sehr gezen die gewaltsame Berknüpsung, daß man sich eigentlich wundern muß, wie Gneist die seit Delolme im Schwange gedende Aushalsung hat anstandsloß wiederholen können.

Dit solchen Unbegreiflichkeiten kommt man aber bei Meinungs verschiedenheiten über ein verwickeltes Problem nicht weiter; ich habe mir deshalb von jeher zurechtzulegen gesucht, wie Wueist zu seiner, wie ich glaube, irrigen Auffassung gekommen ist. Da schien es mir, daß er, von der gründlichsten Kenntnis des bestehenden englischen Verwaltungs. und Verfassungerechts ausgehend, bei der historischen Verticfung seiner Studien vor allem ben Zeitpunkt suchte, in bem ber englische Staat auf bie parlamentarische Bahn kam. Auf Hallam gestützt, glaubte er in ber Schöpfung von 1295 und ber Krisis von 1297 den Anfangs moment der Entwickelung und in dem freiwilligen Entschluß Eduard's I. den Ursprung des Parlamentarismus zu selsen!). Gegenüber den rein abstrakten Spekulationen deutscher Staats. rechtler aus der Mitte unseres Jahrhunderts erblickte er hier unter der Lebensfülle thatsächlicher Verhältnisse die Busammen. gehörigkeit königlicher Machtentfaltung und parlamentarischer Einrichtungen in einem höheren Zustande staatlichen Lebens. diesem Punkte an entspricht seine Betrachtungsweise gang bem Standpunkte der englischen Forscher. Es gilt nur noch die Ausbildung der Formen oder willfürliche Abweichungen, Tyrannengelüste und ihre Niederkämpfung zu verfolgen, bis schließlich die jozialen Antriebe auf den Staatsorganismus einwirken. Eo viel ich nun auch von den Gneist'schen Lehren und Anschauungen in mich aufgenommen hatte, so erwies sich mir doch bei einer genauen Untersuchung jenes entscheidenden Übergangsmomentes, bah Gneist ihn sich falsch konstruirt hat. Wit gutem Bedacht war auch Stubbs von der Gneist-Delolme'ichen Auffassung abgewichen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Hallam beichuldigt lonseanenterweise auch Edward I., II. und III. imst Berjaffungsbruches.

20 L. Rieß,

und nur der Mangel an Entschiedenheit in seiner Darstellung hat bewirkt, daß weder er sich mit Gneist, noch Gneist in den späteren Auflagen mit ihm über diesen Punkt auseinandersetze. So stellte ich denn getrost meine These auf und gab die wesentzlichsten meiner Gründe.

Seitbem benutte ich eine gunstige Belegenheit, um aus ben Rollen des englischen Staatsarchivs die Steuerverfassung des englischen Mittelalters näher kennen zu lernen. Denn die Ex= cerpte Gneist's aus dem doch schon etwas veralteten Report 1) machten mir einen etwas verworrenen Eindruck und rechtfertigten nicht die systematische Darstellung, die er im Texte gibt. einfache Bild von der "allgemeinen Landgrundsteuer", der "Ein= kommensteuer" und ber "Zölle und Verbrauchssteuern"?) trifft auch für das spätere Mittelalter nicht zu; das ganze Kunterbunt der Lehnsgefälle, das System der Feefarms, die Erhebungen des Chamberlain, die Fines und Amerciaments, die Forstgerechtig= keit hören keineswegs mit Eduard I. auf, noch sinken sie zu Aleinigkeiten herab; es kommen Handelsmonopole des Königs Das ganze System ist weit entfernt von der glatten Gleichmäßigkeit moberner Budgets, die von den Bedürfnissen des Staats und dem gleichen Recht der Bürger ausgehen und zwischen beiden einen rationellen Ausgleich suchen. Es ist zum guten Theil das Verkennen der mittelalterlichen Steuerverfassung, die bei Gneist eine Darstellung verursacht, nach der die Commons praktisch doch die Entscheidung haben. Er selbst jagt über das Parlament der reichsständischen Periode: "Übersehen wir in dem zweiten Jahrhundert dieser Epoche (d. h. 1385 — 1485) das ge= waltige Vorschreiten des Unterhauses an Einfluß in jeder Rich= tung, so kann ber Schein entstehen, als ob eine parlamentarische Regierung im neueren Sinn schon am Schluß des Mittelalters vorhanden wäre." Er gibt als Unterschiedsgründe die zahlreichen offenen Stellen an, an welchen bie königlichen Hoheitsrechte noch nicht durch Gesetz fixirt sind, sowie einige andere Punkte, die in

<sup>1)</sup> Berfassungsgesch. S. 391 ff.

<sup>2)</sup> Berfassungsgesch. S. 368; Parlament S. 155.

der vorangehenden Darstellung nicht berührt sind; besonders auch, "daß der Schwerpunkt der Finanzen noch in der erblichen Revenue des Königs liegt"). Hätte er nur diesen einen Zug in die Darlegung der Steuerverhältnisse hineinverwoben, so erhielte der Leser ein ganz anderes Bild.

Um nur einen entscheidenden Punkt herauszugreifen, ohne mich zu sehr in die Antiquitäten der mittelalterlichen Steuerverfassung einzulassen, will ich die Bedeutung der Tallagia für die Krisis von 1297 und für die Stellung des Königs und Parlaments richtig zu stellen suchen. Durch Mador's Excerpte aus den Pipe Rolls verleitet, macht Gneist für die reichsständische Epoche keinen klaren Unterschied zwischen scutagia, auxilia und tallagia. In den Urfunden Eduard's I., II. und III. bedeutet aber tallagium ganz strikte eine Schatzung, die der König ohne weiters von allen nicht nach der Lehnsmatrikel zu besonderen Leistungen pflichtigen Heerdstellen erheben kann. Sie wurde nach einer gewissen Rate von der beweglichen Habe eingezogen und galt eben als das Aquivalent der Kriegslast, die auf dem verlehnten Besitze lastete. Der technische Titel der nicht verlehnten Grundstücke ober Grundstückskompleze ist aber Dominica, welcher Name Gneist verleitet hat, dabei an Krondomänen oder vom Könige selbst bewirthschaftete ober verpachtete Güter zu denken, statt an unverlehnte Distrikte. Er denkt sich das Schatzungsrecht der Könige nach 1295 nur auf "die alten Domänenbauern in ancient demesne" angewendet, die "sich in einem gutsunterthänigen Verhältnis befanden"?). Offenbar schwebt ihm die Analogie der festländischen Bauern und taillablen Hintersassen vor; wie bort, so soll auch hier das Tallagium nur auf den untersten Gesellschaftsklassen lasten. Man braucht aber nur eine der erhaltenen Tallage Rolls einzusehen, um sich von der Unrichtigkeit dieser Vorstellung zu überzeugen. Da werden zur Zahlung doch noch ganz andere Leute herangezogen, als klein= städtische Bürger ober Domänenbauern. Den Bischof von Rochester

<sup>1)</sup> Parlament S. 172.

<sup>3)</sup> Berfassungsgesch. S. 393.

schützt seine hohe kirchliche Würde nicht vor einer Beschatzung von 16 Sh. als Quote für seine bewegliche Habe und von 8 Sh. für sein Einkommen im Dorfe Borstel; ein Prior hat 58 Sh. beizuschießen, zwei Lords erscheinen ebenfalls auf berselben Liste 1). Und dies geschah im Oktober 1304, also lange nach der Krise von 1297. Da für städtischen Besitz keine Lehnspflicht bestand, so waren alle englischen Städte, für die sich der König dieses Rechts nicht zu gunsten Dritter begeben hat, dem Schatzungs= recht ausgesetzt als Dominica des Königs. Das reiche und mächtige London wird noch 1312 gerade so geschatt, wie zur Zeit König Johann's; trot der ausdrücklichen Befreiung in der ersten Magna Charta erkennen der Lordmayor und die Aldermen von London am 30. Dezember 1312 an, daß der König das Recht hat, wie alle anderen Städte und Dominica so auch sie zu beschatzen, so oft es ihm gefällt (pro voluntate sua)2). Daß durch die Gesetzgebungsakte das Schatzungsrecht des Königs inbezug auf die Tallagia aufgehoben und ein Steuerbewilligungsrecht der Landesvertretung an dessen Stelle getreten ist, steht mit den Urkunden in direktem Widerspruch. Warum haben denn aber die Barone 1297 ihre Wünsche ursprünglich auch auf die Tallagia ausgebehnt und haben sie inbezug auf diese gar nichts erreicht? Da wir damit eine Ergänzung und Berichtigung der Gneist'schen Darlegung über die Steuerverfassung des englischen Mittelalters geben, stehen wir nicht an, auch diese Frage zu beantworten.

In die Strafsheit der anglonormannischen Administration war dadurch eine Unregelmäßigkeit gekommen, daß die englischen Könige im Lauf der Zeit mehr und mehr von den lehnsfreien Parzellen oder die Sporteln in lehnsfreien Distrikten an verdiente oder zahlungsfähige Vasallen aus der Hand gab. Für diese

<sup>2)</sup> Das sehr lehrreiche Attenstück des Cityarchivs ist abgedruckt bei Pal= grave, Parliam. Writs II. 2. Append. S. 83 ff.



<sup>1)</sup> Diese Liste wird im Public Record Office unter der Signatur: Subsidy (Lay) Kent 138 ausbewahrt. Einc andere gleichzeitige für Gloucester beginnt: De Abdate de Flayeleye 12 sh. De Priore de Lauton 16 d. De Priore Scti Oswaldi 1/2 marca... De Magistro Willielmo de Apperleye 6 sh. u. s. 3hrc Signatur ist: Subsidy (Lay) Gloucester' 138.

Dominica, die sich zeitweilig ober dauernd, wie der Ausbruck ist, in tenantia alicujus befanden, kam im Gegensatz zu den Dominis in manu regis existentibus die Bezeichnung Antiqua Dominica auf; benn ba diese Bezirke als Dominica burch ganz England von lokalen Zöllen, Straßen und Mauergeld befreit waren<sup>1</sup>), so blieb ihr status auf Grund des Domesday book und anderer alter Kataster unvergessen. Aber andrerseits traf auch Eduard I. Sorge, sich diese Antiqua Dominica schatzungspflichtig zu erhalten; waren sie früher dazu gekommen, tallagia gar nicht ober mit ben anderen nicht lehnspflichtigen Hintersassen an den Lord zu bezahlen, so ließ Eduard I. durch besondere Kommissionen feststellen, welche Distrikte jemals Dominica Regis waren und beshalb ihm schapungspflichtig seien; die Rotuli Hundredorum bienten auch biesem Zwecke's). Auf Grund der Ergebnisse dieser Untersuchung hat er, entgegen dem früheren Gebrauch, die Taille auch von den Antiquis dominicis erhoben, die in der Hand seiner großen Basallen waren. Diese Zurück drängung seiner Barone bildete Gegenstand der Beschwerde und während der Krisis von 1297 auch der Verhandlung. Damals kam es zu keiner Einigung hierüber; aber sieben Jahre später hat der König seine extremen Ansprüche ermäßigt. Auf die Bitte der Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten, Grafen, Barone und anderer wackerer Leute, heißt es im Protokoll bes Parlaments, daß der König ihnen gestatten möge, die Antiqua Dominica, in deren Besitz sie sind (unde sint in tenancia) zu schatzen, wie der König seine eigenen Dominica beschatt, ergeht die Antwort: Fiat ut

<sup>1)</sup> Das gilt noch für die Zeit Heinrich's VI., wie z. B. aus Close Rolls 5 Heinrich VI. m. 14. hervorgeht.

Articuli ad inquirendum: 1. Quot et que dominica maneria Rex habet in manu sua . . . 2. Que etiam maneria esse solebant in manibus Regum predecessorum Regis et qui ea tenent nunc et quo warranto et a quo tempore et per quem et quominus fuerint alienata . . . 3. De terris etiam tenencium de antiquo dominico corone tam liberorum sokemannorum quam bondorum, utrum per ballivos ant per eosdem tenentes et per quos ballivos et per quos tenentes et a quibus alienate fuerint qualiter et quo tempore (Rotul. Hundredorum p. 1).

petitar. Tach & Schreiben werden die Sherinst angewiesen, einer Neihe von 43 weitlichen und gestilichen Großen in bestimmten Gebieten, die ehemals Lomane des Königs waren, das Etheben von Tallagien zu gestatten, so ost der König in den ihm verbliebenen dominicis eine Schapung vornimmt. Soll dieser Alt irgend einen Sinn haben, so ist doch flar, daß weder der König noch die Großen daran dachten, daß durch die Confirmatio Cartarum das Schapungsrecht des Königs ausgeshoben war.

Die beispiellos hohe politische Intention, die frühere Foricher und beionders Gneist Eduard L zuschreiben, können wir keineswegs zugeben; es war nicht jo, daß der Konig aus feiner Prarogative das Beichatungsrecht herausnahm und für eine rationelle Methode der Steuerbewilligung eine neue ielbständige Korperschaft schui, die an ihr ursprüngliches Recht nun bald neue legis lative und administrative anknupfte. Bei Gneist bildet die Krisis von 1297 den Wendepunkt des abjoluten zum konjtitutionellen Regiment: "Das Steuerbewilligungsrecht der Stände des Reichs (heißt es bei ihm), jetzt Prälaten, Barone und communitates insgesammt, ist nunmehr so unbedingt anerkannt, daß auch eine Erhöhung der Bölle und Berbrauchssteuern ohne ausbrückliche Parlamentsbewilligung durch die Fassung in ihrem authentischen französischen Text unzweideutig ausgeschlossen war. Das seit der Magna Charta von 1215 stetig erstrebte Steuerbewilligungs= recht war nun nach Verlauf eines Jahrhunderts errungen, und zwar auf der breiten Grundlage der Besitklassen, welche die Staatssteuern wirklich zahlen." \*\*) Mit der "ausdrücklichen Par= lamentsbewilligung der Bölle" steht es aber wieder eigenartig. Wanz abgesehen von den häufigen Abmachungen des Königs mit den ausländischen Raufleuten über die Höhe der Zölle zeigen doch auch die Extraversammlungen englischer Handeltreibender

<sup>1)</sup> Rotul. Parl. 1, 161; 88 Edw. I.

<sup>\*)</sup> Close Rolls. 88 Edw. I m. 17 schedula.

<sup>\*)</sup> Verfassungsgesch. S. 866; Parlament S. 152 hat diese Stelle eine Einschränkung erhalten durch Hinzusetzung von: "in der Hauptsache".

zum Zwecke der Berathung über eine Erhöhung der Zölle und die willfürlichen Festsetzungen der Könige, wie wenig das Princip galt, auf das Gneist so große Bedeutung legt. Man lese nur in der Monographie von Hubert Hall, wie die englischen Könige die veralteten Verbote der Wollaussuhr benutzten, um für die Sewährung der Dispensation Geld zu erheben, und daß gerade die Willfür der Auflagen die Regel bildet.). Erst durch besondere Umstände haben auch die Wollzölle in der späteren Regierung Sduard's III. einen mehr konstitutionellen, auf Vereinbarung mit dem Parlamente beruhenden Charakter angenommen.

Nun wird man aber nicht annehmen, daß ich, indem ich Gneist's Auffassung von dem Steuerbewilligungsrecht des Unterthanenverbandes als Basis der Landesvertretung bestreite, nun meinerseits darthun müßte, daß die englischen Könige sich im 14. Jahrhundert von den Grafschaftsrittern und Bürgern niemals haben etwas bewilligen lassen. Das ließe sich allerdings nicht aufrecht erhalten, ist mir aber auch niemals eingefallen zu behaupten. Vielmehr kann ich zugeben, daß in jedem Parlamente von Anfang an ben Königen von den Gemeinen Bewilligungen gemacht sind (was in Wirklichkeit nicht ganz zutrifft) und daß eine Anzahl von Parlamenten nur zum Zwecke der Steuerbewilligung berufen wurden (was nur zweimal ber Fall war), ohne im Grunde der Gneist'schen Auffassung irgend etwas zuzugestehen; benn unsere Differenz beruht auf einer verschiedenen Gesammtauffassung bes englischen Staatswesens ber reichsständis Gneist läßt Eduard I. eine principielle Entschen Periode. scheidung über eine staatsrechtliche Frage treffen, die in einem mittelalterlichen auf Lehnsordnung, Herkommen und vereinzelten scholastischen Rechtsbeduktionen ruhendem Staatswesen nicht vorlag und gar nicht vorliegen konnte. Die befinitive Aufgabe eines Hoheitsrechtes ist Königen des 19. Jahrhunderts trot der modernen Überzeugung allgemeiner individueller Freiheit, trot der präcisen Forderung der wissenschaftlichen poli= tischen Theorie, trot des Vorbildes anderer Staatswesen und

<sup>1)</sup> Hubert Hall, History of the Customs Revenue. London 1886.

Angesichts der Gefahr, die eine Weigerung im 17. Jahrhundert dem englischen, im 18. dem französischen Throne gebracht hat, noch so unendlich schwer geworden. Friedrich Wilhelm III. hatte eine Wolksvertretung in Aussicht gestellt, das Princip des Steuersbewilligungsrechtes dis zu einem gewissen Grade anerkannt; dennoch bedurfte es noch des Sturmes der Märztage, um die Sehnsucht der Nation zu erfüllen. Zwischen dem König und der Volkspertretung ist es noch einmal zu einem erbitterten Kampse über das Steuerbewilligungsrecht gekommen. Diese das ganze Interesse der Witlebenden erfüllende Analogie hat den Blick sür die Entsstehung des Urparlaments eingeengt und verdunkelt. Der Schöpfer des englischen Parlaments mußte der herrschenden Ideenassociation zu Liebe auch das Steuerbewilligungsrecht "unbedingt" anerkannt und darauf seine Institution begründet haben.

Wenn diese Auffassung aber gelten sollte, so wäre die ganze englische Verfassungsgeschichte späterer Zeit unverständlich. Nicht nur, daß das Parlament sich die willkürlichen Erhebungen der Plantagenets und der minder legitimen Lancaster und Porks, die Benevolenzen der Tudors konnte gefallen lassen. Die Richter, die sich unter Karl I. für die Legalität des Tonnen= und Schiffs= geldes aussprachen, hatten Unrecht, weil sie das Herkommen zweier Jahrhunderte nicht beachteten und als historisches Recht anerkannten; sie vertraten eine Auffassung, die noch unter Eduard III. ganz korrekt gewesen wäre. Auch die Entscheidung im Hampben'schen Prozeß tritt nur insofern das Recht mit Rüßen, als sie den Fall nach den Verhältnissen des 14. Jahr= hunderts beurtheilt und fingirt, daß sich in den Befugnissen des Parlaments inzwischen nichts verändert hätte. Ohne diesen Schein alten Rechts hätten sich wohl so achtenswerthe Männer trot der angeblichen Drohungen Karl's I. nicht zu solchen Verdikten bringen lassen 1).

Wie hätte es aber erst um die Staatshoheitsrechte aus= gesehen? Wären sie nicht ebenso gut wie in den landständischen Verfassungen des Kontinents eines nach dem andern dem König

<sup>1)</sup> Auch hierfür gibt Hall's attenmäßige Untersuchung neue Aufschlüsse.

entrungen worden, wenn das Parlament von der Überzeugung ausgegangen wäre, daß einzig und allein ihre Bewilligung die Geldmittel des Landes für Staatszwecke zur Verfügung stellen tann? Gneist nimmt Delolme's "berühmtes Wort" auf: "baß es nicht allzu oft fehlschlug, daß eine Bill in so passender Gesellschaft (mit Geldbewilligungen) durchging". Sehr passend wäre dieses Wort für festländische Beden bewilligende Landstände; aber im Staatsleben des englischen Mittelalters ist nichts so sehr in die Augen springend, als die Festigkeit der königlichen Stellung, bie Selbständigkeit seiner Entscheidungen oft im Gegensatz zu früheren Magnahmen, die durchgreifende, rücksichtslose, oft sehr egoistische Energie seiner Befehle und ihre strifte Durchführung. Was haben es sich nicht oft große Prälaten und Barone kosten lassen, die verlorene Gnade (bonam voluntatem) des Königs wieder zu erlangen; wie strenge hält er seine Beamten in seiner Gewalt und entläßt sie nach Belieben! Alle Stände sucht er mit seinen Quo Warranto-Untersuchungen heim, konfiszirt den ganzen Besitsstand, schickt in die Verbannung ober auf's Schaffot, wenn den Rechten seiner Souveränität nur irgendwie zu nahe getreten wird. Mit wenigen Ausnahmen unter Sbuard III. finde ich nicht, daß der König und sein Council sich dem Parlament willfährig zeigen, weil es liberale Bewilligungen gemacht hat. Gneist selbst hebt als die bedeutendste Übereinstimmung zwischen dem preußischen und englischen Staatswesen hervor, daß in beiden bie Staatshoheitsrechte ber Centralregierung intakt erhalten sind. In Preußen ist dies das Resultat des rastlosen Kampfes großer Fürsten des 17. und 18. Jahrhunderts, erzwungen durch das Machtmittel des stehenden Heeres. In England ist die Machtfülle ber Centralgewalt aus der über alles Maß angespannten Allgewalt des normannischen Staates bis in's 17. Jahrhundert fast ungeschmälert erhalten geblieben und bann nur in eine andere Hand, die des Parlaments, übergegangen.

So hat denn auch die Steuerbewilligung besonders in dem ersten Menschenalter des Parlaments eine ganz andere Bedeutung als in den kontinentalen landständischen Versammlungen des Mittelalters. Daß die Unterthanen die Pflicht hatten zu zahlen,

28 L. Rieß,

was der König im Staatsinteresse für nöthig fand, und daß er die Befugnis und die Macht hatte, es auch ohne die Zustimmung des Parlaments zu nehmen, war jo jehr das Gefühl aller Betheiligten, daß die Verhandlungen des Councils mit den Ständen sich eigentlich nur auf bas Wieviel und ben Modus ber Erhebung Man darf das konfrete Staatsleben besonders des Mittelalters nur nicht zu spstematisch eingetheilt denken. König brauchte noch nicht eifersüchtig darüber zu wachen, daß bei der Feststellung der Steuern die Stände scheinbar mehr mit= wirkten, als ihrer Berechtigung entsprach; benn seine allumfassende Autorität war noch nicht angezweiselt. Er wollte ja auch seine Unterthanen nicht drücken, sondern ihnen das Nothwendige auf eine ihnen genehme und möglichst wenig beschwerliche Weise abnehmen; trat er boch aus diesen, ich möchte sagen gemüthlichen Gründen selbst mit den auswärtigen Kaufleuten in Unterhandlung. Andrerseits ließen sich die Unterthanen nicht nach der blinden Willfür des Königs regieren, auch wenn das formelle Recht auf seiner Seite stand; gegen andauernde übertriebene Schatzungen hätten sie sich und haben sie sich gewehrt wie gegen andere Akte der Tyrannei: durch Rebellion mit den Waffen in der Hand. Dienen und Rücksichtverlangen, Herrschen und Rücksichtnehmen fällt in der Dämmerhelle der mittelalterlichen Gedankenwelt eben Darum war im englischen Lehnsstaate der noch zusammen. politische Gebanke bes Steuerbewilligungsrechtes ber Unterthanen noch unmöglich. Der König bittet, ohne zu vergessen, daß er nehmen kann, wie er ja wiederholentlich seine Schatzungen vor= Die Gemeinen geben aus gutem Willen, wohl wissend, was im Falle der Weigerung geschehen würde. Für die praktische Gestalt der Situation ist es aber bezeichnend, daß die Gemeinen im Jahre 1348, indem sie bewilligen, bitten, der König oder sein Council möchte nicht noch ein Tallage ausschreiben, und daß diese und ähnliche Bitten sich so oft wiederholen.

Was ist aber mit dieser langen Auseinandersetzung über die Steuerverhältnisse des englischen Mittelalters für die Entstehungszgeschichte des Unterhauses dargethan? Doch nicht mehr, als daß das Steuerbewilligungsrecht nicht wie im 19. Jahrhundert in

Preußen das prius und die Schöpfung von 1295 die Konsequenz davon war; daß Eduard I. nicht eine Repräsentation des Volkes zusammenbringen mußte, so oft er Geld erheben wollte. Auf der Grundlage jener verworrenen Mischung von Auflage und Gewährung ist es immerhin noch denkbar, daß Eduard I. das Parlament der Gemeinen geschaffen hat, sich von ihm gewähren zu lassen, was er sonst hätte einfach nehmen müssen. Es fragt sich, ob wir uns für diese Alternative entscheiden können.

Drei Gründe sind es, die dagegen entscheiden. Erstens zeigt sich Eduard I. gerade in der entscheidenden Zeit, 1295—1297, in seinen Steuermaßnahmen so schroff und herrschsüchtig und den Forderungen der Barone gegenüber so zähe, daß wir ihm derartige Intentionen nicht zutrauen können. Zweitens genügte es, wie wir oben gesehen haben, selbst ben Commons von 1377, wenn der König sich nur zur Rücksprache mit den Baronen verstand; die Grafschaftseingesessenen hätten es nimmermehr für ungerecht gehalten, wenn der König einfach die Quote, zu der sich der hohe Adel verstand, auch von ihnen verlangt hätte. Drittens verursachte das Entsenden zweier Vertreter zum Parla= ment für viele entfernte kleine Städte Ausgaben, die mit dem, was der König als Steuer von ihnen verlangte, in gar keinem Verhältnis stand. Im Parlament von Carlisle 1307 wurde dem König ein Fünfzehntel gewährt; das macht für ganz England 40000 Pf. St.; wie viel kam wohl von dieser Summe auf solch ein kleines Nest in Cornwallis, das seinen Vertretern 14 Pf. St. Diäten bezahlen mußte? Hätte es sich um weiter nichts gehandelt, als um solche Zustimmung zu einer dem König annehmbar erscheinenden Summe, so wäre, wenn die Zeit nicht zu knapp war, die Entsendung eines Beamten durch die verschiedenen Provinzen zum Zwecke der Vereinbarung praktischer gewesen 1).

Wie die authentischen Nachrichten nun einmal liegen, müßte man, wie ich meine, zugestehen, daß der Ursprung des Parlaments unerklärlich ist, wenn man ihn allein in der Steuer-

<sup>1)</sup> Wie dies ja 1282 geschah.

bewilligung sucht. Ich habe mir deshalb von der gesammten Administration des ausgehenden 13. Jahrhunderts eine konkrete Vorstellung zu verschaffen gesucht und habe zwei Seiten der Thätigkeit der Gemeinen hervorgehoben, die sonst nicht beachtet worden sind. Daß Eduard I. mit den Gemeinen ein Organ zu wirksamer Kontrolle der Provinzialverwaltung bekam, daß sie die Beschwerden der einzelnen Gemeindegenossen sowohl wie ihres Verbandes vor den König und seinen Rath bringen sollten, daß sie dort auf Verlangen weitere Auskunft gaben und den Bescheid mit nach Hause nahmen, ließ sich aus den Aften belegen; daß Eduard I. schon vorher (1293) das Beschwerdewesen ausbildete und eine schärfere Kontrolle der Sheriffs erstrebte, sollte barthun, daß der Zweck, dem das Unterhaus diente, im Zuge seiner Politik Aus den Statutes und den Rolls of Parliament sieß sich zeigen, daß zur Zeit Eduard's II. und Eduard's III. dieses als der Zweck der Parlamente angegeben wird. Ich will meine Darlegungen (in Kap. I u. Exfurs III) nicht wiederholen, sondern nur erwähnen, daß Gneist, wo er (im Anschluß an Sir Harris Nicolas) vom dirigirenden Staatsrath spricht, ganz übereinstimmende An= "Beschließungen auf Petitionen von Privatpersonen, sichten hat. Körperschaften, Grafschaften, betreffend Beschwerden über fiskalische Härten, Amtsmißbräuche, mangelhaften Rechtsschut, Begnabigungsgesuche, Gnadenbewilligungen, dies sind die eigentlich kurrenten Geschäfte", heißt es da. "Bei den üblen Gewohnheiten der vicecomites und Ortsvögte, . . . mußte dies der laufende Geschäfts= freis werden, besonders seitdem nun bald die Commoners in den Reichsversammlungen ein Organ für Beschwerden wurden. Das ganze Mittelalter hindurch gelten die Parlamente als Versamm= lungen "for the redress of wrongs and remedies of abuses". Mit jedem Parlament strömten Petitionen ein nicht nur über öffentliche Angelegenheiten, sondern über oft kleinliche Privat= sachen von allen Alassen von Personen, über alle Klassen von Gegenständen jede Art von Beistand beanspruchend 1) . . . . Wo er aber auf's Unterhaus selbst zu sprechen kommt, verschwindet

<sup>1)</sup> Verfassungsgesch. S. 328.

diese für den Anfang entscheidende Thätigkeit gänzlich; sie ist deshalb in dem neuen Buche über das englische Parlament, wo sie unentbehrlich wäre, einfach ausgefallen.

Vielleicht noch merkwürdiger ist die Heranziehung der Absgeordneten zu administrativen Geschäften der Lokalverwaltung, die sich von vornherein nachweisen läßt. Unter 33 Bezirken, für welche die Namen der Steuererheber auf der Liste vom 4. Dezember 1295 sestsstehen, ergibt sich, daß in 22 der eine Vertreter herangezogen ist, der seit dem 27. November im Parlament anwesend war. Ich habe mehr solcher Fälle zusammengestellt und auch über die Auffassung des Councils über diesen Punkt Siniges aus den Akten beigebracht. Umsomehr din ich erstaunt, daß Gneist auch hierüber stillschweigend hinweggegangen ist, als das ja auch als Form des Selfgovernment interessant ist.

Thatsächlich bleiben natürlich diese beiden aus den Urkunden erwiesenen Zwecke als ursprüngliche bestehen, auch wenn Gneist in seinem sogenannten "dritten Haupttheile", der dem Parlamente besonders gewidmet sein sollte, daran vorübergegangen ist. Aber die Frage entsteht, ob sie nur accidentieller Natur waren neben dem "eigentlichen Hauptzwecke" der Steuerberathung (denn von eigentlicher Steuerbewilligung kann nicht die Rede sein), oder ob sie das entscheidende Motiv zu der neuen Schöpfung darstellen. Da man Eduard I. nicht hercitiren kann, um die Antwort zu geben, so bleibt nur übrig, aus der Form, die er der Landes-vertretung gegeben hat, auf die Absicht zu schließen, die er mit ihr hatte.

Seine Bestimmung war, daß zwei Abgeordnete für jede Grafschaft und jede Stadt erscheinen sollten. Da aber Gneist annimmt, daß der König auf das Schatzungsrecht gegen seine Domäneninsassen nicht verzichtete und daß der König seine Domänen bei der Steuerbewilligung vertrat<sup>1</sup>), so wäre es eine merkwürdige Inkonsequenz, wenn überhaupt die Städte, ja nach dem Wortlaut der Writs alle Städte vertreten sein sollten. Denn sie waren ja fast sämmtlich Dominica des Königs und auch that-

<sup>1)</sup> Verfassungsgesch. S. 367; Parlament S. 154.

sächlich dem Schatzungsrecht unterworfen. Jene Aufgaben der Kontrolle der Verwaltung und administrativer Verwendung lagen aber für die eximirten Stadtgebiete gerade so gut vor wie für die Grafschaften.).

Zwei Abgeordnete hatte jeder Wahlbezirk zu entsenden. Warum diese Verdoppelung der Vertreter, die ja auch die Kosten versdoppelte? Gneist deduzirt die aus der Steuerbewilligung ihretswegen erschienenen "zwei von jeder Communitas, um sich gegensseitig zu kontrolliren""). Ich kann diesen Grund nicht einsehen; was hatten denn die Wähler zu fürchten, wenn sie nur einen sandten, so daß der eine Abgeordnete zum Auspasser des anderen gemacht wurde? Dagegen bekommt es einen guten Sinn, daß bei Erledigung der Beschwerden mindestens zwei Ortseingesessen als Zeugen oder als begutachtende Kommission erwünscht waren. In dem Parlament von 1362, das zum 16. August berusen war und am 25. August schon wieder entlassen wurde, in dem nichts weiter geschah, als eine Geldbewilligung, hat sich der König in der That mit je einem Vertreter begnügt. Ebenso 1353, wo sogar eine Bewilligung auf drei Jahre erfolgte.

Gewiß hätten die Könige, um sich die Unannehmlichsteiten der Verhandlung und ihren Unterthanen die Kosten der Diäten zu ersparen, nicht so häufig Parlamente berusen und sich immer für eine Reihe von Jahren Gewährungen erbeten, wenn es nur auf diese angekommen wäre. Für die Aufrechterhalstung einer einwandsfreien Verwaltung aber waren so häufige Parlamente nöthig, für den Zweck, voreingenommene Verichtserstatter zu gewinnen, neue Wahlen für jede Session geboten. Die Formen, die sich in dem ersten Menschenalter für die neue Landesvertretung feststellten, bewahren noch den Grundgedanken der Schöpfung, aus der sie flossen. Daß Sheriss und Anwälte

<sup>1)</sup> Daß die Städter troß ihrer bei weitem größeren Zahl gegen die Grafsichaftsvertreter so sehr zurücktreten, erklärt sich ebenfalls leicht aus der geringeren Bedeutung der im Parlament für ihren kleinen Kreis zu erledigenden Geschäfte. Wären die Geldbewilligungen das Ausschlaggebende gewesen, so hätten sie zweifellos den Grafschaftsrittern den Rang abgelaufen.

<sup>3)</sup> Berfassungsgesch. S. 361; Parlament S. 147.

nicht wählbar waren, beweist, wofür die Landesvertretung gesichaffen war<sup>1</sup>).

Das versteht sich aber von selbst, daß sich mit der Zeit die Verhältnisse des staatlichen Lebens und die Thätigkeit der Gemeinen änderte. Durch die großen auswärtigen Kriege, den Aufsichwung des Wollexportes, die Umgestaltung der Wehrversassung bekamen die Steuerberathungen des Unterhauses eine erhöhte Besteutung, änderten sich die Machtverhältnisse im politischen Leben Englands. Wie das geschah, wie es dann unter Richard II. zu einer neuen Wendung kam, hat Gneist leider auch in seinem neuesten Werke nicht in nähere Erwägung gezogen.

<sup>1)</sup> Bgl. mein Wahlrecht S. 65 f.

## Bur Geschichte des Posener Friedens von 1806.

#### Bon

### Theodor Schiemann.

Von den Ereignissen des Jahres 1806 ist vielleicht keines so sehr der Aushellung bedürftig wie die Geschichte der kursächsische französischen Beziehungen, wie sie nach jenem verhängnisvollen 14. Oktober dis zum Abschluß des Posener Friedens sich gestalteten. Auch die neuesten Spezialarbeiten haben nur in großen Zügen den Gang der Ereignisse gezeichnet. Das Detail hat sich disher der Öffentlichkeit entzogen. Da mögen die Studien in ihr Recht treten, die der Verfasser dieser Zeilen im Jahre 1874 im Dresdener Archiv für die neuere Geschichte Rußlands machte und die im Hindlick auf die Entstehungsgeschichte des Herzogthums Warschausich mit Nothwendigkeit auch auf die Vorgeschichte des Posener Friedens erstrecken mußten.

Für die Geschichte des Krieges selbst bietet das Dresdener Archiv charafteristischerweise keinerlei Waterial von irgend welchem Belang. Das Entsetzen und die völlige Rathlosigkeit, welche die raschen Schläge Napoleon's und das Zusammenbrechen Preußens hervorriesen, hatten auch auf die gesammte Verwaltung lähmend gewirkt. Die Staatsmaschine stockte und wurde erst wieder lebendig, als die ersten Anzeichen verkündeten, daß Sachsen sich trot allem der Gunst des Imperators erfreuen werde.

Der Kurfürst Friedrich August dachte nur daran, wie er möglichst bald seinen Frieden mit Napoleon schließen könne, und war froh, als nach den ersten Anknüpfungen der Großherzog von Berg, Murat, am 17. Oktober in einer Proklamation erklärte, daß Kursachsen sortan als neutrales Land zu betrachten sei.

Trothem wurde Sachsen von den Franzosen nach wie vor als Feindesland behandelt. Die Requisitionen dauerten fort, die Kassen in Leipzig waren mit Beschlag belegt, die Magazine versiegelt worden, und den Sewaltstreichen der französischen Marodeurs geschah kein Einhalt.

Die übergroße Devotion und Ängstlichkeit Friedrich August's war schuld an diesem Verhalten der Franzosen. Obgleich er keinen Augenblick gezögert hatte, sich von Preußen loszusagen und den Major v. Funk mit darauf bezüglichen Erklärungen in das französische Hauptquartier zu schicken, hatte er doch versäumt, wegen der Neutralität, eventuell wegen eines Friedensschlusses direkt mit Napoleon zu verhandeln, weil er für höslicher hielt, die Ankunst eines Bevollmächtigten Napoleon's abzuwarten, um dann diesem die Initiative bei den bevorstehenden Verhandlungen zu überlassen.

Das war nun freilich eine falsche Rechnung, und nachgerabe merkte man denn auch in Dresden, daß Napoleon gebeten sein wollte und daß er bei aller Wilde, die er aus politischen Er-wägungen für Friedrich August walten lassen wollte, durchaus nicht gesonnen war, ihm die üblichen Demüthigungen zu er-sparen. So wurde der Oberkammerherr Graf Fr. W. August Karl v. Bose beauftragt, die Bitten Sachsens dem Imperator zu Füßen zu legen und weitere Verhandlungen einzuleiten.

Das einzige urkundliche Material für die nun folgenden Ereignisse, das sich in Dresden sindet, liegt in den Beilagen "zu den Akten der Friedensverhandlungen zwischen Sachsen und Frankreich") und enthält u. a. auch Instruktionen für den Oberskammerherrn Grasen Bose bei der ersten Absertigung desselben an den Kaiser. Diese erste Mission dauerte vom 27. bis zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vol. I a. 1806 Loc. 2761.

31. Oktober und hatte zum Zweck, eine eigene Ordre vom Kaiser zu erlangen, durch welche die kursächsischen Staaten für neutrales Land erklärt würden, um dann durch direkte Besehle an die kommandirenden französischen Generale die Einstellung aller Resquisitionen und Feindseligkeiten zu bewirken.

Es glückte nun Bose, durch Vermittelung des Fürsten von Neuschatel eine Audienz von Napoleon zu erlangen und einen eigenhändigen Brief Friedrich August's zu überreichen. Obgleich sich Napoleon gnädig zeigte, wollte er — wie eigentlich vorsauszusehen war — von einer Neutralität Sachsens nichts wissen. Er verlangte einen entscheidenden Schritt; ein förmlicher Friedenssschluß war ihm Bedingung für jede weitere Unterhandlung. Faites la paix, vous ou un autre, das war der Bescheid, mit dem er den Grasen Bose entließ. Bose entschloß sich, da in seinen Vollmachten die Frage eines Friedensschlusses nicht vorzgesehen war, persönlich nach Oresden zu eilen; ein im Konzept erhaltener Brief an Napoleon war bestimmt, den Schritt zu rechtsertigen. Fassung und Ton desselben sind zu charakteristisch, um hier übergangen zu werden.

La réponse verbale de V. M. à l'Électeur mon maître dont je suis devenu l'heureux dépositaire m'a électrisé au point, que sans l'assentiment de son ministre de la guerre j'ai cru de mon devoir indispensable envers Elle, comme envers l'Électeur mon maître, d'être moi même le courier qui transmettra les ordres.

Aussitôt et plustôt qu'un autre courier pourrait revenir, je serai de retour et à ses pieds, ayant vu moi même l'Électeur tout consacrer pour obéir à Ses intentions dans le plus court espace de tems, et déjà je vois en idée son regard d'approbation qui fera mon bonheur.

Dieser Brief, den Major Funk zur Übergabe an den Kaiser Duroc einhändigte, ist jedoch wahrscheinlich nie in Napoleon's Hände gekommen. Wenigstens stellte er sich später höchst erstaunt, als ihm Bose von seiner Fahrt nach Dresden mündlich Bericht erstattete.

Der Graf war übrigens in der That kein schlechter Kurier. Am 31. Oktober war er noch in Berlin und am 1. November hatte bereits in Dresden unter dem Vorsitz des Königs ein Winisterrath stattgefunden, in welchem ein Beschluß über die Bose zu ertheilende Vollmacht gefaßt wurde.

Die Kenntnis derselben ist unumgänglich zur richtigen Beurtheilung der Illusionen, in welchen der sächsische Hof sich wiegte. Nur ist zu bedauern, daß der sächsische Entwurf sür den Friedensschluß sich, wie es scheint, nicht erhalten hat.

Nach den einleitenden Bemerkungen über die Ernennung Bose's zum Bevollmächtigten heißt es in der für ihn persönlich bestimmten Instruktion weiter (in wörtlicher Übersetzung):

- 1. Wenn S. M. der Kaiser der Franzosen einen Bevollmächtigten ernannt haben wird, um mit dem des Kurfürsten zu verhandeln, wird ihm Graf Bose die beiliegenden Vollmachten mittheilen, und nachdem er in die des Kaisers Einsicht genommen, mit ihm in Vershandlung treten und dem Wunsch des 2c. Kurfürsten Ausdruck geben, daß ein baldiger Friedensschluß den Staaten desselben seine Segnungen spende.
- 2. Graf Bose wird, wenn erforderlich, geltend machen, daß der Kurfürst, treu seinem allbekannten politischen System, niemals seindsliche Absichten gegen Frankreich und dessen Verbündete gehegt habe. Nur die Verhältnisse hätten ihn genöthigt, einen Theil seiner Truppen mit der preußischen Armee zu vereinigen.
- 3. Wenn Graf Bose in die Materie des abzuschließenden Ber= . trages eingeht, wird er stets die Entlastung und das Beste des Vaterlandes, die gemeinsamen Interessen des Kurfürsten und seiner Staaten, sowie sein politisches System im Auge behalten. Beiliegend wird er einen Vertragsentwurf finden, wie der Kurfürst ihn abzu= schließen wünscht. Er soll jedoch nur als Instruktion inbetreff der zu behandelnden Fragen dienen. Graf Bose wird wahrscheinlich in der ersten Konferenz merken, ob der französische Bevollmächtigte die Initiative ergreifen will, oder ob er erwartet, daß der kurfürstliche Bevollmächtigte die betreffenden Artikel vorbringe. Im ersten Fall, wenn ein Vertragsentwurf vorgestellt wird, wird er um die zur Prüfung desselben erforderliche Zeit bitten. Im zweiten Fall wird die oben erwähnte Stizze ihm zur Direktion dienen, so daß er die Artikel einzeln unter Vorbehalt einer endgültigen Redaktion vor= bringt. In beiden Fällen wird er Sorge tragen, daß die vereinbarten Artikel klar und ohne Doppelsinn sind.

Sollte man ihm mit Vorschlägen oder Forderungen kommen, zu deren Annahme er sich nicht für autorisirt hält, so wird er sie ad reserendum nehmen. Überhaupt wäre zu wünschen, daß er vor Unterzeichnung der Vereinbarungen den Entwurf herschickte.

4. Die drei ersten Punkte des hier beigefügten Entwurses werden wahrscheinlich auf keine Schwierigkeiten stoßen, ebenso der vierte, da diese Stipulationen bei allen Friedensschlüssen üblich sind. Der fünste, den die von dem sog. Intendanten des Leipziger Kreises ergriffenen Maßregeln inbetreff der in dieser Stadt befindlichen öffentlichen Kassen nöthig gemacht haben, ist dem Grasen Bose schon bei seiner ersten Sendung zum Kaiser Napoleon an's Herz gelegt worden, und da er diesen Austrag nicht erfüllen konnte, soll er versuchen, ihn jetzt zu erledigen.

Der sechste Artikel bezieht sich auf die Nothwendigkeit, in der man sich besand, das Arsenal von Dresden und die Festungskanonen den Franzosen zu überlassen, die einen beträchtlichen Theil eingeschifft haben, um ihn die Elbe hinabzuführen. Sie haben jedoch, wie billig, die Rückgabe versprochen.

Können die in den Art. 7 und 8 enthaltenen Stipulationen uicht in vollem Umfange erlangt werden, so wird Graf Bose doch suchen, das Land zu entlasten, namentlich durch Festsetzung eines Termins für das Aushören der Kontributionen, Lieferungen, Unter= halt der Soldaten u. s. w., da, wenn die jezigen Verhältnisse fort= dauern, zahlreiche Eigenthümer ruinirt werden.

Der neunte Punkt dürfte vielleicht auf Widerstand stoßen, da die französische Regierung eifrigst bemüht ist, dem englischen Handel alle Pforten zu schließen. Graf Bose wird sich jedoch bemühen, darzulegen, daß jede Beschränkung des Leipziger Handels den Eng= ländern geringeren Schaden verursache als Sachsen und sogar Frankereich.

. Es ist nur geringe Hoffnung, daß der Art. 10 inbetreff der Räumung Sachsens zu einem bestimmten Termine angenommen werde. Immerhin wird Graf Bose es versuchen, aber mehr in Form einer Bitte als einer Forderung (demande), um die Empfindlichkeit des Kaisers der Franzosen nicht zu erregen.

Art. 11 ist ganz besonders wichtig und muß, bevor er vorgelegt wird, mit großer Umsicht redigirt werden, dabei kann Graf Bose sich der Einsicht (lumières) des Raths Günther bedienen.

Es wäre möglich, daß bei dieser ober anderer Gelegenheit der

französische Bevollmächtigte eine Allianz mit Frankreich in Borschlag bringt. In diesem Fall wird Graf Bose antworten, daß eine solche Allianz das Slück des Kurfürsten und seines Landes sein würde, und zwar umsomehr, als er überzeugt sei, daß dieselbe der hohen Sinnesart (sentiments élevés) des Kaisers und den von ihm stets gebilligten Grundsätzen des Kurfürsten entsprechen werde.

Wenn in Anlaß des zwölften Artikels oder aus eigenem Antriebe der französische Bevollmächtigte irgend welche Vortheile für Sachsen ans bieten sollte, ist zu bemerken, daß der Kurfürst niemals seinen Ehrsgeiz darauf gerichtet habe, sich auf Rosten Anderer zu vergrößern, und es auch jett nicht thue; sollte man aber darauf bestehen, so wird er nicht von der Richtschnur strengster Gerechtigkeit abweichen (il ne s'écartera pas de ce que les principes de la plus exacte justice pourront lui permettre). Graf Bose wird im Laufe der Vershandlungen diese Denkweise des Kursürsten nicht aus dem Auge lassen.

Da die im 15. Artikel genannten Fürsten und Häuser vor Aussbruch des Krieges den Kurfürsten um seinen Schutz gebeten haben, und er ihnen denselben zugesagt hat, würde er sich freuen, sie in den Vertrag mit eingeschlossen zu sehen, und zwar umsomehr, als er auf ihren eigenen Bunsch mit ihnen ein politisches Ganzes (un seul corps politique) bilden möchte. Von diesem Plane wird Graf Bose nur zu seiner Information unterrichtet. Er wird nichts davon verlauten lassen, wenn er sich nicht überzeugt hat, daß die Absichten Frank-reichs damit übereinstimmen.

5. Das sind die wichtigen, der Geschicklichkeit des Grafen Bose anvertrauten Aufträge. Der Kursürst zweiselt nicht daran, daß er sie mit der nöthigen Vorsicht zum Vortheil Sachsens zu erfüllen suchen wird, und versichert ihn seines hohen Schuzes und seines gnädigen Wohlwollens.

Geschehen zu Dresden d. 1. Nov. 1806.

Friedrich August.1)

Kontrasignirt vom Grafen Loß und August Wendt.

Mit dieser Instruktion, aus welcher sich der verlorene Verstragsentwurf mit annähernder Sicherheit rekonstruiren läßt, versließ Bose am 2. November  $11^{1/2}$  Uhr Dresden, am 3. (Montags) traf er gegen 1 Uhr Nachts in Berlin ein. Sein Auftrag lautete,

<sup>1)</sup> Drig. Dresben St.=A. 2761.

wenn wir den muthmaßlichen Inhalt des Vertragsentwurfs uns gegenständlich zu machen suchen, auf Abschluß des Friedens mit Zugrundelegung des status quo ante; möglichst schleunige Bestreiung Sachsens von allen Beschwerden der französischen Oktuspation, wenn irgend denkbar auf Vereinigung der sächsischsernestisnischen Häuser zu einer Art Föderation unter dem Kurfürsten als Oberhaupt.

Die dem Grafen eingehändigte oftenfible Bollmacht gab ihm völlig freie Hand. Er war beauftragt "d'entrer en négociation et de traiter... sur le rétablissement de la bonne harmonie entre Sa Majesté et Nous, et de conclure et signer tel acte, convention ou traité qui serait jugé nécessaire ou convenable à cet égard, promettant de Notre parole d'avoir pour agréable, d'observer et de faire observer religieusement tout ce que Notre dit plénipotentiaire aurait promis, stipulé et signé en Notre nom")...

Als juristischer Beirath war dem Grafen der Geheime Lega= tionsrath Günther beigegeben, der als Autorität auf dem Gebiete bes Staatsrechts galt. Er war schon am 2. Nachmittags in Berlin eingetroffen, und der Thatsache seiner Anwesenheit in Berlin und später in Posen banken wir das Beste, was wir über den Verlauf der Verhandlungen wissen. Außer einigen offiziellen Schreiben und Aufzeichnungen des Grafen Bose, die vom 3. bis zum 10. November reichen, haben sich nämlich Aufzeichnungen Günther's erhalten, die auf acht Seiten Folio in fast mikroskopischer, sehr schwer zu entziffernder Schrift kurze Bemerkungen über den Gang der Verhandlungen und das Vorgehen Bose's enthalten und sie mit einem Kommentar begleiten, der zwar dem Grafen nichts weniger als freundlich gesinnt ist, aber den Stempel der Wahrheit trägt. Wo der gleichzeitige Bericht Bose's erhalten ist, zeigt sich die Zuverlässigkeit der Günther'schen Aufzeichnungen im besten Licht. Die politische Unfähigkeit und Sorglosigkeit des sehr mit Unrecht gepriesenen Grafen tritt dabei freilich in eigenthümliches Licht. Es ist eine Fabel, daß es Bose

<sup>1)</sup> Acta Geh. Kab.=Kanz. Locat. Nr. 160.

gelungen, "im Posener Frieden unerwartet günstige Bedingungen für den Kurfürsten von Sachsen zu erlangen", vielmehr ist der Friede über seinen Ropf hinweg zu Stande gekommen. Er spielt eine klägliche Rolle, und wo etwas zu gunsten Sachsens erreicht wurde, geschah es nicht durch ihn, sondern trop ihm, weil es Napoleon so gesiel.

In den ersten Tagen nach seiner Ankunft konnte Bose in Berlin nichts ausrichten. Talleyrand hatte am 3. die erste lange Konferenz mit Lucchesini und für den sächsischen Delegirten keine Zeit. Berlin war voller Gerede und Gerüchte. Wie lange der Kaiser in der Stadt verweilen werde, wußte man nicht, man meinte aber, daß sein Aufenthalt noch einige Zeit dauern müsse. Kurier über Kurier wurde nach Konstantinopel expedirt, und gleichzeitig ersuhr man von groß angelegten Arbeiten über die polnische Frage. Es hieß, daß eine polnische Nationalgarde gebildet werden solle.

Am 4. trasen die Leipziger Deputirten ein, um in Sachen der Kontribution auch ihrerseits den Grasen zu unterstützen. Der war guter Dinge; er meinte, Napoleon werde es nicht so genau damit nehmen, und seine Zuversicht stieg, als er am 5. ein Billet von Talleyrand erhielt, das ihn zu 12 Uhr zur Audienz beschied. Der Minister war sehr liebenswürdig, enthielt sich aber, nachdem ihm die Vollmacht Vose's gezeigt worden war, jeder greisbaren Meinungsäußerung. Der Kaiser, sagte er, schäße den Kurfürsten hoch und schreibe ihm durchaus keine Schuld wegen der letzten Creignisse zu. Er sei entschlossen "à en venir à un rapprochement complet". Darauf folgte eine Visite bei Durand, der, wie Vose seinem Herrn berichtet, zu Thränen gerührt war, als er von den Leiden hörte, die Sachsen bereits erduldet habe, und wie sehr der Kurfürst um seine Unterthanen besorgt sei.

An demselben Tage wurde Bose dann noch zum Kaiser besohlen. "Er geruhte" — berichtet der Graf — "mich noch hulds voller zu empfangen, als bei meiner ersten Anwesenheit in Berlin, und theilte mir mit, daß er den Fürsten von Benevent beauftragt habe, mit mir zu verhandeln. Es werde eine Sache von zwei bis drei Tagen sein; er wünsche, daß der Kurfürst ruhig sei und sein System sich wieder festige."

Voller Zuversicht ging Bose nun in die auf den 6. Nowember 12 Uhr anberaumte erste Konserenz mit Talleyrand. Er sollte bitter enttäuscht werden. Bon dem, was der Kurfürst wünschte, war natürlich keine Rede. Talleyrand sormulirte mündlich erst in vier, dann in sechs Punkten seine Friedensbedingungen. Sie lauteten nach dem von Bose aus dem Gedächtnis dem Kurfürsten gegebenen Reserat:

- 1. Der Kurfürst nimmt den Titel König an und folgt im Rang den anderen Königen.
- 2. Der Kurfürst wird dem Rheinbunde beitreten, und diesem sollen, jedoch separirt, die herzoglich sächsischen Häuser beitreten.
- 3. Infolge dieses Beschlusses und in Übereinstimmung mit der Föderationsakte verpslichtet sich der Kurfürst, ein Kontingent von 20000 Mann zu stellen.
- 4. In weiterer Konsequenz dieses Anschlusses wird der Kurfürst die Souveränetät über alle sächsischen Enklaven erhalten. Se. Majestät der Kaiser und König verspricht, sich dafür bei den betreffenden Hösen zu verwenden, daß jene Enklaven dem Kurfürsten abgetreten werden.
- 5. Über Stadt und Gebiet von Erfurt, sowie über das Eichs= feld hat der Kaiser der Franzosen und König von Italien besonders verfügt. Se. Majestät ersucht daher den Kurfürsten, ihm ein Stück Landes zwischen beiden Gebieten abzutreten.
- 6. Kursachsen hat, abgesehen von den inbetreff der Stadt Leipzig getroffenen Verfügungen, eine Kontribution von 30 Millionen Francs zu entrichten.

Wo blieben da die Grundsätze und das System Friedrich August's?

Bose war im Augenblick aus aller Fassung gebracht.

"Ich gestehe in der Bitterkeit meines Herzens", schreibt er in seinem Bericht, "daß die Bedingungen ganz anders lauten, als wir nach den Versicherungen besonderer Hochachtung, die der Kaiser mehrsach inbetreff des Kurfürsten gab, zu hoffen berechtigt waren. Aber ich hoffe, daß der Kurfürst in seiner hohen Weiszheit die Entgegnungen sinden wird, welche die Änderung dieser "Vorschläge" im Interesse und zum Wohl seiner "Völker" herzbeisühren können." Inbetreff der einzelnen Punkte meinte Bose, daß es möglich sein werde, eine Priorität des Ranges vor dem

÷

Könige von Würtemberg zu erlangen. Über das Schickfal der herzoglich sächsischen Häuser lasse Talleprand nichts verlauten, es sei aber wohl sicher, daß eine politische Organisation, wie der Kurfürst sie im Sinne gehabt, seine Billigung nicht finden werde.

"Er hoffe zu erreichen, daß das Kontingent an Truppen, welches der Kurfürst zu stellen verpflichtet werden solle, in dem schwebenden Kriege gegen Preußen nicht reklamirt werde.

"Unter den Enklaven sei die Lausitz und vielleicht der Saalkreis gemeint, die Entscheidung wegen Erfurts und des Eichsfeldes unwiderruflich getroffen, wie Tallehrand sage; vielleicht könne aber ein Brief des Kurfürsten an den Kaiser und das Angebot von Geld den Verlust noch wenden.

"Bon dem zwischen Erfurt und dem Eichsfelde abzutretenden Landstriche habe Tallehrand nur gesagt, daß er möglichst breit sein müsse.

"Die Kontribution endlich könne, wie es in Wien geschehen sei, in einen geheimen Artikel gesetzt werden und die Höse viel-leicht durch den Ausgang der Verhandlungen über Erfurt be-einflußt werden."

In der Nacht vom 6. auf den 7. wurde Funk mit dem Bericht über diese französischen Bedingungen nach Dresden expedirt, und am 9. fand in dieser Angelegenheit ein Ministerrath statt. Über die Resultate desselben liegt eine Depesche des Ministers Loß an Bose, ein eigenhändiges Memoire des Königs zu dem (nicht erhaltenen) Gutachten der Minister und die neue Instruktion für Bose vor, welche als Resultat dieser Erwägungen zu betrachten ist. Man war in Dresden nicht weniger bestürzt als Bose es gewesen war. Das Angebot des Königstitels überraschte zu wenig, um Freude zu machen. Finden wir in den Günther= schen Glossen doch schon am 4. November die bezeichnende Notiz "Cartes à visites S. M. l'Electeur et Roi". Man empfand nur die Kränkung, letter in der Reihe der Könige von Napoleon's Gnaden zu sein, und instruirte Bose, nach Kräften dahin zu wirken, daß Sachsen nicht im Range hinter Würtemberg zu= rückstehe.

Die Instruktion inbetreff der übrigen Punkte klingt beinahe naw und ist ein drastischer Ausdruck für die völlige Rathlosig= keit Friedrich August's und seiner Minister.

Zum 2. Punkt wird bemerkt, Sachsen wäre zwar lieber selbständig, doch wolle es, wenn nicht anders möglich, dem Rheinsbunde beitreten. Nur sollte der Anschluß der sächsischen Herzogsthümer nicht séparément, sondern zugleich mit dem Kurfürsten geschehen.

Ad 3 hieß es, 20000 Mann seien zu viel; Sachsen könne höchstens 12000 - 15000 Mann stellen und auch die nicht gleich.

Über den 4. und 5. Punkt sprach der König sich besonders ausführlich aus, und es lohnt, seine Bemerkungen herzusetzen.

"Da es bei den Enclaves", schreibt er, "nicht auf Verslieren, sondern auf's Sewinnen ankommt, so scheint die zu bezgehrende Erklärung (daß nämlich die Enklaven zu nennen seien) ziemlich gleichgültig. Der Graf Bose wird hauptsächlich dahin zu sehen haben, daß bei Bestimmung dieser Enclaves nicht etwas von meinen Landen und Unterthanen verloren gehe, oder Hoheitszrechte abgetreten werden. Besonders aber ist darauf zu sehen, daß in diesem Artikel der Ausdruck: S. M. l'Empereur et Roi promet de s'employer pour que les Enclaves soient cédées à l'Électeur par les Cours respectives womöglich beibehalten werde.

"Ad 5 würde alles anzuwenden sein, den Besitz von Ersurt zu erlangen. Außer den im Protokoll') angeführten Aussprüchen würde auch geltend zu machen sein, daß bei meiner Anhänglichsteit an meine Unterthanen es mir sehr schmerzlich sallen müßte, einen Theil derselben, welcher in der Lisière begriffen sein würde, abzutreten, daß diesem abgeholsen werden könnte, wenn ich den Besitz von Ersurt, auf welches Territorium ich außerdem Anspruch hätte, erhielte. Äußersten Falls könnte dafür ein Theil der mir zugedachten Enclaves in Kompensation des Ersurter Gebietes wegsallen. Das Sichsseld zu suchen, da ich darauf

<sup>1)</sup> Das Protokoll scheint nicht mehr vorhanden zu sein.

keinen Anspruch habe, würde gegen meinen Grundsatz nichts Fremdes zu verlangen streiten."

Es scheint, daß der Kurfürst sich der inneren Widersprüche seiner "Bemerkungen" gar nicht bewußt gewesen ist.

Inbetreff des 6. Punktes wurde Bose dahin instruirt, daß man zwar am liebsten gar nicht zahlen würde. Das Äußerste seien 30 Millionen Francs, Leipzig mit inbegriffen, in jedem Fall solle er Sorge tragen, daß die dem französischen Heer geleisteten Lieserungen in Abzug gebracht würden. Friedrich August hoffte sogar, daß Napoleon einen Termin von zwölf Iahren zur Zahlung der Kontribution bewilligen werde. Er versprach sich viel von der Wirkung von Douceurs, und auf direkten Vorschlag erhielt Bose außerdem carte blanche auf 1½—2 Millionen Francs zu Präsenten. Im übrigen wurde die unbeschränkte Vollmacht, die er am 1. November erhalten hatte, nochmals ausdrücklich bekräftigt, er solle unterschreiben, was er erreichen könne.

Man hatte am kurfürstlich sächsischen Hofe den Muth, zu wünschen, nicht den, etwas ernstlich zu wollen. Die Furcht vor Napoleon hatte auch in dieser Beziehung lähmend gewirkt. Am 11. November traf Funk mit den Instruktionen für Bose in Berlin ein. Der Graf hatte in der Zwischenzeit sich von der ersten Bestürzung erholt, welche die sechs Punkte Talleyrands hervorriesen, und seine volle Selbstzufriedenheit wiedergewonnen. Er hatte nach einem Diner dei Talleyrand Günther gegenüber geäußert, er hoffe noch alles erreichen zu können und sei zweiselshaft, ob er nicht gut thue, noch vor Funk's Nücksehr abzuschließen. Durand habe ihm gesagt, der Kurfürst solle weder gewinnen noch verlieren: votre affaire est kaite. Er sei zusstieden und ruhig. Die Autorität des Kurfürsten werde ungesschmälert behauptet werden.

Auch die oben erwähnte Depesche des sächsischen Ministers Grafen Loß, welche einen direkten Tadel enthielt, weil Bose jene sechs Punkte nicht habe schriftlich fixiren lassen, und weil von den Punkten seiner Instruktion diejenigen, welche die Aushebung des Sequesters und die Einstellung der Requisitionen betrafen,

überhaupt nicht zur Sprache gekommen seien, änderte baran nichts. In bester Zuversicht übergab er einen Brief Fr. August's in großer Audienz dem Kaiser, ohne dabei zu bemerken, daß inzwischen die Stimmung eine sür Sachsen sehr ungünstige geworden war. Erst als seine Versuche, die Unterhandlungen wieder auszunehmen, auf fühle und ausweichende Antworten stießen, wurde er stußig, beruhigte sich aber damit, daß die französischen Geschäftsträger thatsächlich mit Geschäften so überhäuft seien, daß die sächsischen Dinge zurückstehen mußten. Er glaubte, daß die Krönung eines Königs von Polen vorbereitet werde, und daß der zum Kaiser berusene Erzbischof von Seleucia bestimmt sei, die Krönung zu vollziehen. Diese Muthmaßungen beweisen freislich nur, wie wenig er im Stande war, den politischen Ereigenissen zu solgen.

Auch am 12. hatte Talleyrand keine Zeit, die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Dagegen speiste Bose bei ihm und hier ersuhr er, daß dem Kaiser eine englische Depesche in die Hände gefallen sei, welche ein eigenthümliches Licht auf die Zuverlässigkeit der sächsischen Politik werfen mußte. Englander Wyne, früher Gesandter am sächsischen Hofe, berichtete in derjelben unter dem Datum des 23. Oktober von einer Unterredung, die er mit dem sächsischen Minister Grafen Loß gehabt habe. Loß habe in der allerentschiedensten Weise (in the strongest terms) dem Kummer Ausdruck gegeben, mit welchem der Kur= fürst den Beseichnet habe, durch welchen er seine Armee zurückrief. Es sei jedoch Pflicht gewesen, so zu handeln, da der Widerstand nicht die geringste Aussicht auf Erfolg biete. Als Bonaparte sich dahin ausgesprochen habe, daß er nach Dresden tommen wolle, sei der Kurfürst genöthigt gewesen, dessen in seinem Briefe Erwähnung zu thun, doch sei es nur ganz beiläufig ge-Man werde sich bemühen, den Besuch zu verhindern, da er dem Kurfürsten höchst unangenehm und mit den bedenklichsten Nachtheilen verbunden sei. Der betreffende Brief an Bona= parte sei am 19. abgeschickt worden, gestern (also am 22. Okt.) jei Herr v. Funk mit der Antwort Bonaparte's zurückgekehrt, in welcher dieser die bisherigen Entschließungen des Kurfürsten

billigte und ihn nicht länger als Feind zu behandeln versprach 1).

Die Verstimmung Napoleon's und die Verlegenheit Boje's waren-danach nur zu begreiflich. Bose depeschirte nach Dresden und setzte am folgenden Tage (den 14. Nov.) eine Note an Talleprand auf, in welcher er um dessen Hülfe flehte und die ewige Erkenntlichkeit seines Herrn versprach. (Je la supplie de se bien pénétrer de toute l'étendue de la reconnaissance de l'Électeur... sentiment qu'il est dans le caractère de ce prince de faire éminemment éclater sous tous les rapports dignes des services qui lui seront rendus et à la nation.) Das half jedoch zunächst gar nicht. Die Verhandlungen mit Berthier wegen der bei Rathenow gefangenen sächsischen Truppen rückten nicht weiter, die von Professor Eberhardt geführte Leip= ziger Deputation erreichte, obgleich Bose sie dem General Clarke angelegentlichst empfohlen hatte, nicht das Geringste; die Kriegs= kontributionen wurden in bösartigster Weise weiter erhoben, und Bose drängte den Fürsten von Benevent vergebens, doch einen Zeitpunkt zur Wiederaufnahme der Verhandlungen zu bestimmen. Seine Noten wurden einfach nicht beantwortet. Auch bei persönlicher Visite des Grafen ließ der Minister sich nicht zu Hause finden. In einer zweiten Depesche vom 14. berichtete Bose über die plötliche Veränderung der Lage nach Dresden. In seiner

<sup>1)</sup> Dresde 23. Oct. 1806. Count Loss: He expressed in the strongest terms the grieve with which the Elector signed the order for return of His Army, but that however repugnant this step was to His Electoral Highness, His duty towards His subjects precluded him from following any other line of conduct at a moment when there could not be any prospect of succes from resistance. Count Loss said, that as Bonoparte had announced of coming here His Electoral Highness thaught Himself obliged to mention it in the lettre, but that very underhand, endeavour would be made to prevent a visit, which would be so desagreable to the Elector and which migt be attendet with the most serious Evils. This lettre was sent of on the 19th and Mr. de Funk returned yesterday with Bonopartes answer in which he applaudet the resolution taken by the Elector and repeated his assurances that the Electorate shoult no longer be treated in a hostile Manner. (Yus Günther's Notaten.)

Nathlosigkeit wandte er sich an Durand, der ihm rieth, mit Talleyrand ossen zu reden. Ein Trinkgeld, das der Portier des Fürsten erhielt, hatte endlich die erwünschte Wirkung<sup>1</sup>). Talleyrand empsing Bose, wie es scheint, nicht eben gnädig. Den Ministern sei in Zukunst besiere Conduite zu empsehlen. Wenn aber der Gras meinte, daß damit die Angelegenheit beendigt sei staffaire est sinie hatte er nach der Audienz dem Legationsrath Günther gesagt, so irrte er gewaltig. Sachsen sollte noch eine ganze Reihe von Demüthigungen ersahren, ehe ihm wieder die volle Inade des Imperators zu theil wurde.

Schon am jolgenden Tage erfuhr Boje beim Diner von Talley= rand, daß die Friedensverhandlungen jetzt nicht aufgenommen werden könnten, er möge einige Tage warten. Dagegen wurde die Frage wegen der Kontribution in den Vordergrund gerückt und genauer Bericht über die Zahl der jächsischen Unterthanen verlangt. hieß, der Kaiser selbst habe sich das Verzeichnis vorlegen lassen. Boje sah noch immer nicht ein, daß er es mit einer absichtlichen Verschleppung der Verhandlungen zu thun hatte. Er tröstete sich damit, daß gerade damals die Berhandlungen mit Lucchesini wieder in Gang waren. Es heißt darüber in Günther's Notaten, es sei während der Audienz Lucchesini's ein Lärm gewesen, daß man ihn durch zwei Zimmer gehört habe. Daran, meinte der Graf, stoße sich der Abschluß des Friedens. Grund ein anderer war, erfuhr er am 16. in beiläufigem Gejprach von Durand, der ihm geradezu sagte, es werde nicht eher Frieden sein, als bis der Minister Loß seine Entlassung erhalten habe.

Nun war der Anhalt gefunden. Bose stellte in seiner Depesche an den Dresdener Hof die Lage als äußerst gefährlich vor. Ihm blute das Herz, aber Graf Loß müsse sich dem Wohl Sachsens opfern. Die bevorstehende Reise des Kaisers lasse es wünschenswerth erscheinen, daß die Sache vorher erledigt werde.

<sup>1)</sup> Günther notirt: huissier de Talleyrand supplie par un grand seigneur un pourboire. Der grand seigneur ist wohl Durand.

Am 18. früh langte ein Jäger mit der Antwort Friedrich August's an. Er brachte ein eigenhändiges Entschuldigungsschreiben des Kurfürsten an Napoleon mit. Der Verdacht, in den er beim Kaiser gekommen, schrieb Friedrich August, sei ihm sehr empfindlich. Napoleon könne von seinen aufrichtigen Sessinnungen überzeugt sein; er hoffe in Zukunft Gelegenheit zu finden, es durch die That zu beweisen.

Als dieser Brief dem Kaiser vorgelesen wurde, sagte er ver= ächtlich, wenn er gegenwärtig sei, beuge alles die Anie, sei er aber weg, so zeige man hinterher andere Gesinnungen. Mal wolle er jedoch trauen und der Kurfürst solle Frieden haben. Die Huld des Kaisers fand sogleich ihr Wiederspiel in der größeren Bereitwilligkeit der französischen Diener. Bose war vom Kurfürsten beauftragt worden, die Minister Loß und Low zu vertheidigen und womöglich den letzteren, der in der Wyne'schen Angelegenheit weniger gravirt sei, zu retten. Er ging zu Talley= rand und erklärte ihm, daß der Kurfürst Loß fallen lasse. Dites cela à l'Empereur et vous êtes son successeur, war die Antwort. Doch hielt der Fürst für geboten, eine schriftliche Zu= sicherung zu erhalten. Er ließ ben Grafen Bose eine Note ent= werfen, in welcher dieser erklärte, daß der Minister seine Entlassung eingereicht und der Kurfürst sie angenommen haben werde (Monsieur Loss aura donné sa démission et l'État l'aura accepté), dann verschaffte er ihm eine Audienz beim Kaiser. Der Bericht über dieselbe liegt uns in einer Note Bose's an Talleyrand und in den aphoristischen Notaten Günther's vor.

### Bose schreibt:

Da der Kaiser mit einer Geduld, die seiner Größe würdig ist, geruht hat, den unterzeichneten Gesandten Sachsens anzuhören, beeilt derselbe sich die Ehre zu nehmen, Seiner Hoheit dem Fürsten von Benevent die ersten Regungen seines von Trost und Dank wegen der seinem Herrn dem Kurfürsten widersahrenen Gerechtigkeit erfüllten Herzens darzulegen. Freude und Dankbarkeit hatten ihm in Gegenswart des großen Monarchen sast die Sprache geraubt. Jetzt sinden diese Gesühle hier ihren Ausdruck. Der Kaiser hat in den huldsvollsten Ausdrücken versprochen, dem Kurfürsten zu vertrauen und

Ex zicht mehr in die Reihe derjenigen Fürsten zu stellen, die den Rrieg veranlaßt haben und jett den großmüthigen Sieger fliehen.

"Der Friede kann morgen unterzeichnet werden, ja ich schenke ihn dem Kurfürsten, ich traue ihm." Diese Worte werden für immer eingegraben bleiben in dem tugendhaften Herzen (cour vertueux)

2C. 2C.

Berlin ben 18. November 18061).

Diesem Brief, ber ein schwer zu übertreffendes Muster hösischer Kriecherei bieten dürfte, solgte Bose auf dem Fuß, um jest auch vom Minister die Zusage zu erhalten, daß die Friedensverhandlungen aufgenommen werden könnten. Tallehrand hatte ja nach der Audienz noch mit dem Kaiser konferirt. Aber Tallehrand antwortete nur, daß der Kaiser noch keinerlei Besehle erslassen habe. Dem Grasen Bose leuchtete ein, daß Sachsen sich noch nicht genügend gedemüthigt habe, und er beeilte sich, das Weitere einzuleiten, um Frankreich volles Genüge zu thun. Wit reitendem Boten wurde eine Depesche an Friedrich August abgesertigt. Es sei durchaus nothwendig, die desinitive Entlassung des Grasen Loß anzuzeigen; günstiger noch wäre es, wenn auch Low, der der Kriegspartei angehört habe, zurücktrete.

Ein uns nicht zugänglicher, wahrscheinlich unbestimmt gehaltener Brief Napoleon's solgte. Bose suchte inzwischen auszuhorchen, wen der Kaiser etwa zum Nachfolger des Grasen Loß
wünsche. Auf eine Äußerung Du Mortiers hin, der — offenbar
ohne Auftrag — auf Hohenthal und Hopfgarten hinwies, wurde
ein neuer Bote nach Dresden geschickt, unter der Hand aber
suchte Bose seiner eigenen Ernennung den Boden zu bereiten,
wobei die ihm zur Verfügung gestellten Summen gute Dienste
leisteten.

Die Antwort des Kurfürsten ließ nicht auf sich warten. Am 20. früh traf der Lieutenant v. Jeschke mit zwei Schreiben des Kurfürsten ein.

Loß und Low hatten ihre Entlassung erhalten, und das Porteseuille des Auswärtigen war einstweilen dem Grasen Hops-

<sup>1)</sup> In Günther's Notaten heißt es nur: "Audienz bei Kaiser. la paix demain. Zweimal gefragt wegen Reise der Kaiserin durch Leipzig."

garten übertragen worden. Im zweiten Schreiben wurde bittere Klage wegen der fortgesetzten Kontributionsforderungen und wegen des Vorgehens des Intendanten Villain geführt. Beides wurde in einer Note zu Talleyrand's Kenntnis gebracht.

So war der völlig unschuldige Kriegsminister geopsert worden. Bose tröstete sich damit, daß es nicht seine Schuld sei, hatte aber entschieden zu viel gethan. An Low hatte niemand gedacht, es war etwas ganz anderes, was Napoleon durch den fortgesetzten Ausschub der Verhandlungen erreichen wollte. Friedrich August sollte gesagt haben, daß ihm der Besuch des Kaisers unangenehm gewesen wäre, jest sollte der Kurfürst nach Berlin kommen und den Kaiser nicht sinden.

Die Intrigue wurde sehr sein eingeleitet. Du Mortier ließ in einer Unterhaltung mit Bose einfließen, der Kaiser sei anstänglich für Sachsen gut disponirt gewesen, die Depesche von Wyne habe alles verdorben. Nun sei das zwar vergessen, aber auch Sachsen sei damit in Vergessenheit gerathen. Daher sei etwas Neues nöthig. Entweder andere Minister, oder der Kursfürst selbst müsse kommen. Phrasen und Flausen liebe der Kaiser nicht, geradezu müsse man ihm gegenüber sein. Der Kursürst werde willkommen sein und in der Nähe mehr gewinnen.

Bose beeilte sich daraushin, bei Talleyrand anzufragen, ob der Kurfürst kommen solle, erhielt aber keinen Bescheid. Eine Audienz, um die er beim Kaiser suppliziren ließ, wurde erst auf den 21., dann auf den 22. verschoben, so daß Bose sich am 22. um 2 Uhr Morgens entschloß, Funk nach Dresden zu expediren und, ohne irgend über sichere Handhaben zu verfügen, in einem Schreiben an den Kurfürsten den vorläusigen Wunsch auszussprechen, daß er nach Berlin kommen möge.

Die Audienz sollte am 22. um 1 Uhr Mittags stattfinden. Es ist nun höchst ergötlich, daß Bose, der vom Kaiser nicht empfangen wurde, dem Legationsrath Günther ziemlich umständlich über den Berlauf der Audienz berichtete und doch am folgenden Tage eingestehen mußte, daß er gelogen habe. Tallehrand verstand es sogar, den Grafen davon abzuhalten, in einer Note dem Kaiser die bevorstehende Ankunft des Kurfürsten zu melden.

Endlich am 24., als alle Vorbereitungen zur Reise des Kurstürsten getroffen waren, gestattete man Bose, den Kaiser zu sehen und einen Brief mit der Anmeldung des bevorstehenden Besuches des Kurfürsten abzuliesern. Napoleon begnügte sich, den Grafen zu fragen, wie lange er den Brief bei sich habe, ein offenbarer Hohn, den Bose jedoch nicht verstand; erst von Talleyrand hörte er, daß es den Kaiser freuen würde, den Kurfürsten bei sich zu sehen. Er werde zwar auf drei bis vier Tage verreisen, dann aber wieder kommen.

Dem Legationsrath Günther kam der ganze Handel höchst verdächtig vor. Er machte Boje darauf aufmerksam, daß die Garden Berlin verließen, aber Bose beharrte dabei, daß er im Vertrauen auf Tallegrand's Worte den Kurfürsten kommen lassen müsse. Erst als Napoleon in der Nacht vom 24. auf den 25. Berlin verlassen hatte, wurde dem Kurfürsten ein Feldjäger entgegengeschickt, um ihn davon zu benachrichtigen. Am 25. fuhr dann auch Graf Boje dem Kurfürsten entgegen, um ihn in Mittenwalde zu er-Friedrich August hatte in Elsterwerda Halt gemacht, von dort aus Funk nach Berlin expedirt und gemeldet, daß er am 27. in Mittenwalde eintreffen werde, um von dort nach Berlin zu reisen. Jett erst hielt man französischerseits für an= gemessen, das Spiel aufzudecken. Clarke erklärte auf das be= stimmteste, daß der Kaiser nicht zurücktommen werde, und nun expedirte Major Junk am 27. ein Schreiben an Marcolini, der den Kurfürsten begleitete, daß eingezogenen Erkundigungen nach es jehr ungewiß sei, ob und wann der Kaiser wiederkomme. Die Wegnahme von Warschau durch die Russen habe ihn genöthigt, früher aufzubrechen, um die Operationen zu leiten. Auch Tallegrand bereite sich zur Abreise vor.

Diese Botschaft muß den Kurfürsten auf dem Wege nach Mittenwalde getroffen haben. Er entschloß sich trotdem, weiter=zusahren, und am 29. traf er endlich in Berlin ein. Die Reise hatte volle vier Tage in Anspruch genommen. Auch Bose war vier Tage abwesend gewesen, und inzwischen waren die Vershandlungen natürlich um keinen Schritt weiter gerückt. Die Answesenheit des Kurfürsten, der bis zum 2. Dezember in Verlin

blieb, trug ebenfalls nur indirekt dazu bei, den Friedensschluß zu beschleunigen. Er suhr gleich nach seiner Ankunft bei Talley-rand und Clarke vor und empfing deren Visiten. Graf Bose ließ eine Note aussehen, um vor dem Kurfürsten sein disheriges Verhalten zu rechtsertigen, und am 30. wurde ein Brief an den Kaiser ausgesetzt, dessen wesentlicher Inhalt dahin ging, daß Friedrich August nichts sehnlicher gewünscht hätte, als ihn in Berlin zu treffen, und nichts mehr bedauere, als daß die Verhältnisse ihn dieses Vorzuges beraubt hätten. Dann wurde dem Wunsch nach Frieden Ausdruck gegeben und als glückliche Vorbedeutung bezeichnet, daß der Kaiser dem Grafen Bose besohlen habe, ihm nach Posen zu solgen. Ein früherer Entwurf, in welchem darauf hingewiesen wurde, daß Talleyrand ausdrücklich versichert habe, der Kaiser werde in drei dis vier Tagen wieder kommen, war verworsen worden.

Graf Bose aber war mit sich und den Verhältnissen durchaus zufrieden. Man müsse sich, meinte er, durch die augenblicklichen Schwierigkeiten nicht irre machen lassen. Er war offenbar gesichmeichelt, daß man ihn ausdrücklich nach Posen verlangte, und sich dessen nicht bewußt, daß seine Unfähigkeit und Fügsamkeit der einzige Grund zu dieser Wahl war.

Am 2. Dezember um 5 Uhr Abends verließ er in Begleitung Günther's, ber den vergeblichen Versuch gemacht hatte, sich von ihm zu trennen und unter dem Vorwande dringender Geschäfte nach Dresden zurückzukehren, Berlin. Am 6. Abends traf er in Posen ein, Im 8. begannen die Verhandlungen. Der Kaiser hatte ihm vorher Audienz ertheilt und Tallehrand die nöthigen Besehle zukommen lassen. Beim Mittagstisch im Hotel de Saxe kam eine Angelegenheit zu öffentlicher Besprechung, deren erste Erwähnung uns schon in Berlin unter den Notizen Günther's zum 27. November begegnet. Er bemerkt, der Kaiser habe Mortier gestagt, ob wohl die Verbindung der sächsischen Prinzessisch mit dem würtembergischen Prinzen leicht aufzuheden sein werde? Zeht sprach man von Jérome, roi de Pologne, qui épousera la fille de l'Électeur; la Saxe sous le protectorat de la Pologne. Bose wäre wohl auch dazu bereit gewesen.

Es galt bereits als sicher, daß er Minister des Auswärtigen werden solle, und all sein Sinnen ging nun dahin, die Vershandlungen möglichst glatt zu Ende zu führen. Als Günther ihn am 8. Abends auf den Punkt der Instruktion ausmerksam machte, welcher die Wahrung der alten Rechte Sachsens betraf, antwortete er, mit keiner Silbe und mit keinem Federstriche denke er ihrer Erwähnung zu thun. Das würde nur zu Diskussionen sühren. Ebenso behandelte er die Frage wegen des gemeinsamen Beitritts der sächsischerenstinischen Häuser. Der Kurfürst, sagte er, wolle nichts begehren, man müsse geschehen lassen, was da komme, und als Günther dringend rieth, wenigstens einleitende Schritte zu thun und darauf zu sehen, daß die Familiens verbindungen nicht ausgelöst würden, war seine Antwort, es helse doch nichts, wenn der Kaiser es anders wolle.

Auf Talleyrand's direkte Frage, was Sachsen verlange, replizirte Bose, daß der Kurfürst alles der Großmuth des Kaisers überlasse.

Dabei vernachlässigte er auch in jeder andern Beziehung seine Pflichten. Dem Militärbevollmächtigten Duroc hatte er bis zum 10. Dezember, an dem die Verhandlungen zum Abschluß gelangten, nicht einmal eine Visite gemacht.

Günther war außer sich, als er am Abend des 10. aus Bose's Munde von den Friedensbedingungen hörte. Es stellte sich heraus, daß eigentlich alles in einer Sitzung geschehen sei und Bose zu allem Ja gesagt hatte. Er sei, sagte er Günther, durch den Punkt wegen Gleichstellung der katholischen und lutherischen Konfession so frappirt gewesen, daß er sich darüber nicht habe sassen können! Nicht einmal seinen Lieblingswunsch, daß der Friedenstraktat vom Geburtstag des Kursürsten (13. Dezember) datire, hatte er erreicht. Das Konzept desselben war vom 9., das Original vom 11. datirt.

Auf die einzelnen Punkte desselben gehen wir nicht näher ein. Sie sind allbekannt und unterscheiden sich von den oben ausgeführten sechs Punkten Talleprand's nur dadurch, daß die Kontribution 25 Millionen Frcs. statt 30 betrug und der Artikel wegen Gleichberechtigung der Religionen hinzugekommen war.

Als am Abend bes 12. Dezember alles erledigt war, sagte Bose dem Legationsrath Günther, er sei froh, daß der Friede geschlossen sei, und überzeugt, alles Mögliche gethan zu haben, namentlich in Rücksicht der Loß'schen Affaire. Mit Schrecken benke er des Tages, da die Existenz Sachsens auf dem Spiel gestanden habe. Es komme sehr viel darauf an, wenn man nicht mißbeliebt sei. Noch heute habe der Kaiser gefragt, ob er das Porteseuille habe, dessen sei er wohl sicher, denn schon seit drei Wochen habe er bei Talleyrand darauf hingearbeitet, daß es seins sei. Und dafür danke er Gott. Nähme er es nicht an, so bekomme es Schönseld, "aber der Bose wird immer helsen müssen und will gern seinem Herrn dienen, zumal er jetzt alles kennt". Die Ländervertheilung sei vertagt. Aber da werde mit Geld allersei zu machen sein, auch wegen Ersurts. Er wisse schon, wie die Sachen ständen, und habe das Nöthige eingeleitet.

Hier schließen die Günther'schen Notate, und auch der Aufenthalt Bose's in Posen nimmt sein Ende. Er kehrte nach Dresden zurück und erhielt den ersehnten Ministerposten, den er als gefügiges Werkzeug Napoleon's bis zu seinem Tode im September 1809 verwaltet hat.

Der eitle und nichtige Mann war im Grunde an seinem rechten Platz. Nur bei völliger Grundsatlosigkeit war in jenen Tagen ein sächsischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten denkbar. Doch sollte man nicht von den Verdiensten reden, die er sich erworben hat.

# Renere Arbeiten zur Geschichte Spaniens im 17. Jahr= hundert.

Bon

#### Konrad Käbler.

Man betrachtet nicht selten bas Spanien der drei letten Habs= burger als ein erschöpftes, seinem Untergang zuwankendes Staatswesen, weil das Resultat jener Regierungen thatsächlich der Ruin der spanischen Monarchie war. Dennoch ist diese Aufjassung nur für das lette Drittel des 17. Jahrhunderts richtig, und wesentlich dadurch hervorgerufen worden, daß man die Suprematie Frankreichs, wie sie durch Ludwig XIV. begründet worden ist, schon auf frühere Beiten übertragen hat. Thatsächlich nahm am Anfang des 17. Jahr= hunderts und noch bis über die Mitte desselben hinaus die habs= burgische Hausmacht die erste Stelle in Europa ein, und deren repräsentativer Theil war die spanische Monarchie. Bei dieser ver= muthete man das Streben nach einer Weltherrschaft, und deshalb sind in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts alle Koalitionen gegen Spanien gerichtet, wie in dem letten Drittel gegen Frankreich. Man braucht nur einen Blick in Aarsen van Sommerdyck's Voyage d'Espagne — verfaßt im Jahre 1654 — zu werfen, um sich von der Richtigkeit des Gesagten zu überzeugen; selbst Balfrey's neue Arbeit über Hugue be Lionne, die unverhohlen auf eine Verherr= lichung des siècle de Louis XIV. hinarbeitet, vermag nicht völlig zu verbeden, daß in den Verhandlungen über den Pyrenäischen Frieden Frankreich noch weit entfernt war von der herrschenden Stellung, die ihm Ludwig XIV. in den Jahren seiner höchsten Kraft

zu erringen und für die Dauer zu befestigen verstanden hat. Die geringschätzige Behandlung der spanischen Geschichte im 17. Jahr= hundert ist ein Aussluß der Machtverhältnisse, wie sie sich später gestaltet haben, und die Herrschaft, die sich Frankreich auch auf dem Gebiet der Wissenschaft und Literatur angemaßt hatte, trug nicht wenig dazu bei, diese falsche Ansicht aufrecht zu erhalten.

Dieses Urtheil wird nun aber wohl die längste Zeit bestanden haben, denn seit einer Reihe von Jahren haben die spanischen For= scher, an ihrer Spite die Herausgeber der Coleccion de documentos ineditos, begonnen, dieser Periode ihrer vaterländischen Geschichte eine größere Berücksichtigung zu widmen. Ein bedeutender Schritt in dieser Richtung geschah mit der Herausgabe der Memoiren des Matias de Novoa. Dieses äußerst umfängliche Werk, dessen Verfasser sich nicht genannt hat, war nach Handschriften und aus Citaten schon längst bekannt und dem Bernabé de Bibanco zuge= schrieben worden. Kein Geringerer als Canovas del Castillo hat für die Ausgabe in der Coleccion de documentos ineditos die Ein= leitung dazu geschrieben und in ihr zum ersten Male, aber völlig über= zeugend nachgewiesen, daß die landläufige Ansicht über den unge= nannten Urheber des Werkes falsch und vielmehr Matias de Novoa der Verfasser ist. Daß ein Mann, wie Silvela, den seine staat8= männische wie seine wissenschaftliche Thätigkeit dem spanischen Minister= präsidenten so nahe stellt, noch immer das Werk unter Vibanco's Namen citiren kann, ist schwer verständlich. Novoa's Werk zerfällt in zwei, innerlich völlig verschiedene Theile. Der erste, dem die Herausgeber den Titel Historia de Felipe III, rey de España') gegeben haben, reicht vom Tode Philipp's II. bis zum Jahre 1626 und ift in ununterbrochenem Zusammenhange in der Beit verfaßt, als der Herzog von Olivarez nach dem Tode Zuniga's offenkundig die Leitung des Staates in seine Hände nahm, und die großen Reformpläne Philipp's IV. für seine persönlichen resp. Familieninteressen zu migbrauchen begann. Durch die Reduktionen der Gehälter und des Personals am Hofe hatte auch Novoa einen Theil der Vortheile eingebüßt, die er der Gunst Lerma's und Uceda's verdankt hatte, und die Erbitterung darüber hat ihn zum Geschichtschreiber gemacht. Dieser wenig edle Charakterzug durchdringt sein ganzes Werk; schon

<sup>1)</sup> Matias de Novóa, Historia de Felipe III, rey de España. In Col. de doc. ined. Bb. 60. 61.

die Geschichte Philipp's III. wimmelt von gehässigen Vergleichen zwischen Lerma und Olivarez, obwohl er nur der unbedingten Lob= preisung des ersteren und aller derer gewidmet ist, die ihm ihre Stellung im Staate verdankten. Das thut natürlich dem Werthe dieses Theiles bedeutenden Abbruch, obwohl Novoa als Augenzeuge von allem erzählt, was am Hofe vorging, und sich von den Ereignissen im ganzen Umfange der spanischen Monarchie die besten Duellen, nämlich die offiziellen Berichte, zu verschaffen wußte. Wir mussen aber mit Sicherheit annehmen, daß er, dem so viele Bege zur Bereicherung seiner Kenntnisse offen standen, ganz gewiß ten= denziös eine Menge von Nachrichten verschwiegen hat, die dem Kultus seines Helben weniger gunftig waren. Tropdem enthält seine Ge= schichte viel des Wissenswerthen und bereichert die Forschung über Philipp III. um manchen carafteristischen Bug. Die Schattenseiten dieser Günstlingsregierung werden freilich hier ganz unberücksichtigt Wie es der Herzog von Lerma machte, um den wohl= gelassen. meinenden, aber äußerst schwachen Philipp III. völlig in seine Ge= walt zu bringen, darüber geben zwei andere Arbeiten einige An= haltspunkte.

Die Schrift von Cotarelo y Mori') über den Grafen v. Villa= mediana ift allerdings ihrem hauptsächlichen Inhalte nach literar= historisch; da die schöngeistigen Bestrebungen des Grafen aber fast ausschließlich am Hofe und für Hofzwecke zur Geltung kamen, berührt die Arbeit auch faft ununterbrochen das Gebiet der politischen Geschichte. Daß Philipp III. seine Beit mit Jagen und Beten ausfüllte, war die gewöhnliche Meinung; hier erfahren wir, daß noch ein dritter Faktor dem Könige und dem Hofe die Zeit vertreiben half: das Spiel. Mit Ausnahme der Zeit Marie Antoinette's ist vielleicht niemals an einem Hofe das Hazardspiel mit gleicher Frivolität und mit solcher gewissen= losen Verschwendung betrieben worden. Während Lerma so das an sich geringe Interesse bes Königs für die Regierungsgeschäfte möglichst in andere Bahnen lenkte, forgte er gleichzeitig dafür, daß keine andere Stimme den König zu seinen höheren Pflichten zurückrufe. das Bestreben, der verfallenden Industrie Castiliens aufzuhelfen, war es, was die Übersiedelung des Hoses nach Valladolid veranlaßte; der wahre Grund war, daß Lerma den König dem Einflusse seiner

<sup>1)</sup> Emilio Cotarcio y Mori, El conde de Villamediana. Madrid, Rivadeneyra. 1886.

Tante entziehen wollte, die im Barfüßerinnenkloster zu Madrid ihre Tage beschließen wollte. Daß diesem Ostrakismos der Graf v. Fuentes die lange Dauer seines mailändischen Vicekönigthums verdankt, hat Fernandez Duro nachzuweisen gesucht ').

Eine nothwendige Folge dieses Günstlingsregimentes ift die wachsende Bedeutung der Persönlichkeiten für die Geschichte bes Landes. Wo der König nicht mehr seine eigene Individualität der Politik aufzuprägen vermag, werden selbstverständlich die Indivi= dualitäten seiner Werkzeuge den Charakter der Regierung bestimmen. Unter vielen Persönlichkeiten wird aber diejenige den meisten Gin= fluß gewinnen, welche die ausgesprochenste Individualität besitt. Das ist die logische Erklärung für das wunderbare Phänomen, daß ein Mann, wie der Herzog von Osuna, die Kreatur des Sohnes des Günstlings des Monarchen, als Vicekönig von Neapel eine Politik betreiben konnte, die nur den Stempel seiner Individualität trägt und im Gegensatz steht zu der aller höheren Faktoren. sind über denselben durch zwei neuere Publikationen vortrefflich Die Coleccion de documentos ineditos widmet ihm unterrichtet. eine Urkundensammlung von mehr als 2000 Seiten \*), und auf diesem und anderem Materiale hat Fernandez Duro eine Mono= graphie über ihn und seine Flotte aufgebaut"). Auffallend ist, daß wir an beiden Stellen nichts erfahren über den Prozeß, der im Jahre 1620 wider ihn angestrengt wurde und nur deshalb unerledigt blieb, weil Osuna vorher starb. Fernandez Duro führt das Manu= fkript bes Prozesses unter seinen Quellen auf, entnimmt demselben aber nicht einmal eine Andeutung über die Formulirung der Anklage. Eine weitere Ungereimtheit ist die Stellung, die derselbe Autor in der Frage der venetianischen Verschwörung einnimmt. Gine Reihe von Urkunden in der Col. de doc. ined. bezieht sich auf das Ber= hältnis Osuna's zu Jacques Pierre, allein sie sind sämmtlich ent=

<sup>1)</sup> Cesareo Fernandez Duro, Don Pedro Enriquez de Acevedo, conde de Fuentes. Bosquejo encomiastico. In Memorias de la R. acad. de la historia 10, 461—668.

<sup>\*)</sup> Documentos relativos a Don Pedro Giron, tercer duque de Osuna. In Col. de doc. ined. \$85.44-47.

<sup>5)</sup> Cesareo Fernandez Duro, El gran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra Turcos y Venecianos. 1602—1624. Madrid, Rivadenchra. 1885.

lastend für den ersteren. Das ware kein vollgültiger Beweiß, denn die sompromittirenden Urfunden könnten vernichtet, die erhaltenen von Cjuna als Rudzugsbedung abgejaßt jein. Allein jedenfalls mußte Gernandez Turo zu diesen Urkunden Stellung nehmen. Man neigt jest mehrsach wieder dazu, an die Existenz der Berschwörung zu glauben, auch Zwiedined=Südenhorft thut dies. Der Grund aber, den Fernande; Duro als Beweis der Bahrheit der Berschwörung anführt, ift ganzlich hinfällig. Im 12. Bande des Memorial historico español find die Memoiren eines gewissen Duque von Estrada veröffentlicht. Dieser, ein lüderliches Genie, wie Spanien in jener Zeit viel hervorbrachte, behauptet, im Auftrage Djuna's an der Berichwörung Letheiligt gewesen zu sein, und deshalb hielt Fernandez Turo die Thatsache für erwiesen. Daß in Tuque's Memoiren die Phantasse sehr üppig wuchert, wird jeder zugestehen, der sie gelesen. Seine Angabe mare beshalb feinesmegs ein werthvoller Beweis; vellig wertblos aber wird sie dadurch, daß seine Erzählung inbezug auf das Tatum und auf die Streitfrafte völlig von anderen beglaubigten Angaben abweicht. Ich halte beshalb nach wie vor die Berichwörung für unerwiesen und unwahrscheinlich.

Las Ende Ljuna's führt uns schon hinüber in die Zeit Philipp's IV. Tessen Regierung, die fast noch weniger erforscht war, als die seines Baters, hat sich einer ganz besonders fleißigen Quellenerschließung erfreut. An erfter Stelle verdient hier wieder die Geschichte des Matias de Novoa erwähnt zu werden '). entbehrt, verglichen mit der Geschichte Philipp's III. desselben Berfassers, der Einheitlichkeit; denn sie ist, wenn auch nicht Jahr für Jahr, wie die Eintheilung wahrscheinlich macht, so doch in mehreren Abschnitten verfaßt; so die Einleitung und Buch 1 im Jahre 1633, Buch 2-6 im Jahre 1639 u. s. w. Das lette Buch enthält die Geschichte des Jahres 1649. Wie die blinde Lobhudelei den ersten Theil seines Werkes, so charakterisirt diesen zweiten sein unauslöschlicher Haß gegen Olivarez, der ihm für alle Mißerfolge verantwortlich ist und dem mancher gehässige Vorwurf gemacht wird, der gewiß ungerecht ist. Diese Beurtheilung des Conde Duque hat sich überhaupt in der spanischen Geschichtschreibung sehr fest eingebürgert. Seiner Ausgabe der Korrespondenz Philipp's IV.

<sup>1)</sup> Matias de Novóa, Historia de Felipe IV, rey de España. In Col. de doc. ined. Bd. 69. 77. 80. 86.

mit Schwester Maria v. Agreda, bekannter unter dem Namen Maria de Jesus, hat Silvela eine Skizze der Regierung dieses Königs vorausgeschickt'). Und hier finden wir dieselbe unkritische Verzurtheilung. So wird z. B. Olivarez von Silvela beschuldigt, den Bruch der englischen Heiratsverhandlungen durch persönliche Ansmaßung herbeigeführt zu haben, ein Vorwurf, der nirgends eine quellenmäßige Bestätigung sindet. Im übrigen läßt Silvela's Skizze eine klare Darstellung der charakteristischen Züge der Regierung Philipp's IV. vermissen, und entschäbigt dasür nicht ganz durch die versuchten persönlichen Charakteristiken des Königs und seines Günstelings und durch eine Reihe schäßenswerther aber vereinzelter Darsstellungen. Und doch sind die charakteristischen Womente in der Regierung Philipp's IV. nach dem jetigen Stande der Forschung leicht zu ersassen.

Philipp III. und Lerma hatten mit den Traditionen der ersten spanischen Habsburger gebrochen; die Friedenssehnsucht, der Vertrag mit den Regern und Rebellen, die Annäherung an Frankreich waren ebenso viele Widersprüche zur Politik der Borgänger. An diese aber, über die Politik Philipp's III. hinweg, knüpften Philipp IV. und Dlivarez mit vollem Bewußtsein wieder an. Der sofortige Bruch mit den Niederlanden, das Eingreifen in den deutschen Krieg, das unmittelbar zu einem Antagonismus gegen Frankreich führen mußte, selbst die Annäherung an England, den natürlichen Bundes= genossen gegen Frankreich, das alles ist ein Zurückgreifen auf die Politik Karl's V. Freilich kann von einem solchen nur in der aus= wärtigen Politik die Rede sein, im Innern ist die Regierung mit all den traurigen Momenten, welche die wirthschaftliche Lage und die Einsichtslosigkeit der Regenten charakterifiren, auf das engste mit der vorhergehenden verschmolzen. Zwei Publikationen sind es, die uns dies vor Augen führen. Die erfte enthält 20 Flugblätter, meift aus der Feder eines gewissen Andres de Mendoza stammend, die einzeln in den Jahren 1621—1626 erschienen, aber so selten geworden sind, daß sie selbst den meisten spanischen Forschern unzugänglich waren\*).

<sup>1)</sup> Cartas de la venerable madre Sor Maria de Agreda y del Señor Rey Don Felipe IV. Precedidas de un bosquejo historico por D. Francisco Silvela. I. II. Wabrib, Rivabeneyra. 1885. Bgl. S. 8. 58, 563.

<sup>2)</sup> Andres de Almanja y Mendoza, Cartas. Novedades de esta corte y avisos recibidos de otra parte. 1621—1626. Madrid, Ginesta. 1886.

Sie enthalten Nachrichten über die Vorgänge am Hofe, Personalien, Festberichte, aber wenig Politik. Dennoch ist ihr Werth sehr bes beutend für die Geschichte der Besestigung von Olivares' Herrschaft. Ganz gleichartig sind die anonymen Berichte, die Rodriguez Villa nach einer handschristlichen Sammlung herausgegeben hat '). Auch hier stehen Personalien und Festberichte im Vordergrunde, doch wirft auch die Politik ihre Schatten öster auf diesen Glanz. Die Briese entstammen den Jahren 1636—1637, d. h. der Zeit, wo die heimsliche Gegnerschaft gegen Frankreich endlich zu einem offenen Aussbruch sührte. Zu dem Kriege aber gehörten Geld und Soldaten, und beide mußten im wesentlichen von Madrid aus beschafft werden. Darüber nun sinden wir gleichsalls eine ganze Anzahl werthvoller Rachrichten.

Während diese Werke wesentlich für die Geschichte des Hofes und der Verwaltung Werth haben, führt uns eine Reihe von anderen Urkundengruppen ein in die Politik Philipp's IV. und des Conde Duque. Die Korrespondenz des Fernandez de Cordoba über den Pfälzer Krieg von 1622 ist das mindest Werthvolle 2). Die wich= tigsten Stücke, seine Berichte an Spinola, fehlen; das Beste darin ist der Bericht über die Schlacht von Wimpffen, der sich von den deutschen Relationen, die Gindely ausschließlich verwerthet hat, nicht wenig unterscheibet, sich aber vortrefflich mit dem Bericht Du Cornet's vereinigt. Über die noch nicht ganz aufgeklärten Kreuz= und Quer= züge des Halberstädters und Mansfeld's in der Neckargegend geben auch diese Briefe keinen Aufschluß. Dagegen ist die Korrespondenz desselben Cordoba aus Mailand im Jahre 1629 eine der werth= vollsten Veröffentlichungen für die Geschichte der spanischen Politik jener Zeit3). Sie beginnt mit der verzweifelten Lage des spanischen

<sup>1)</sup> Antonio Robriguez Billa, La corte y monarquia de España en los años de 1636 y 1637. Coleccion de cartas ineditas é interesantes. A. u. b. T.: Curiosidades de la hist. de España. II. Madrid, Navarro. 1886.

Correspondencia de D. Gonzalo Fernandez de Cordoba con el conde de Nassau, conde de Tilli, D. Alvaro de Losada y otros personajes sobre la guerra del Palatinado, hecha en 1622. In Col. de doc. ined. 54, 1—367.

<sup>\*)</sup> Correspondencia de D. Gonzalo Fernandez de Cordoba con Felipe IV, conde-duque de Olivares, duque de Saboya y otros personajes sobre la guerra promovida en el Monferrato. 3n Col. de doc. ined. 54, 369—573; 55, 1—41.

Heeres vor Cafale, bringt dann eine Menge von Briefen des Her= zogs von Savoyen, die bessen zweideutige Politik, besonders die Ausnutung ber Spanier für seine eigenen Zwecke, überaus treffend charakterisiren, und liefert schließlich den Beweiß dafür, daß Olivares bereits damals aus allen Kräften zu einem offenen Bruch mit Frankreich hindrängte, während er mit den Holländern Frieden schließen wollte. Was diese Pläne schließlich doch nicht zur Ausführung kommen ließ, erfahren wir leider nicht, da die Korrespondenz infolge der Ab= berufung Cordoba's im Juli 1629 abbricht. Die tiefe Friedens= sehnsucht, die aus allen Handlungen Philipp's IV. unmittelbar nach dem Sturze des Grafen Olivares spricht, bestätigt von neuem, daß die friegerische Politik Spaniens weit mehr die des Ministers als die des Königs war. Jest genügte ihm dazu der offizielle Friedens= tongreß in Deunster keineswegs, er ist im Gegentheil seit bem Jahre 1646 nur noch der Vorwand, um die heimlichen Friedensverhand= lungen fortzuseten. Gine Zeit lang gab man sich der thörichten Hoffnung hin, man werde einen französisch-spanischen Separatfrieden zu Stande bringen können, entweder indem man sich direkt mit Mazarin verständigte, oder indem man dem Herzog von Orleans zu dessen Beseitigung behülflich sein wollte. Ernstlicher waren die Plane ge= meint, den Prinzen von Dranien dadurch zu gewinnen, daß man ihm die Herrschaft über einen Theil der rebellischen Niederlande in Aussicht stellte, wenn er sich zur Unterwerfung der anderen mit Spanien verbünden wollte. Eine weitere heimliche Unterhandlung wurde von den Gesandten Spaniens und Hollands in Münfter ge= führt, und diese allein erzielte ein Resultat. Während die lettere den Inhalt der Correspondencia dipl. de los plenipotenciarios espanoles en Munster bildet, über die schon in dieser Zeitschrift berichtet worden ift, erfahren wir über die beiden ersteren Näheres durch zwei andere Urkundengruppen in der Coleccion de documentos ineditos1).

Ehe ich zu der Literatur über die kriegerischen Ereignisse der Periode übergehe, muß ich kurz die Briefe Philipp's IV. und der

<sup>1)</sup> Lo actuado en la negociacion secreta que de orden de S. M. trujo á Flandes Francisco de Galarreta Ocariz. In Col. de doc. ined. 59, 205—414. — Cartas de D. Manuel de Moura, marques de Castel-Rodrigo, al rey Don Felipe IV, tocantes al gobierno de Flandes en el año 1644. In Col. de doc. ined. 59, 415—550.

Maria de Jesus erwähnen. Sie umfassen die Zeit von 1643 bis zum Tode des Königs, und enthalten allerdings von allem etwas, vom Hof, von der Politik und vom Kriege. Das ist aber so versstedt hinter einer Fülle erbaulicher Mittheilungen, daß diese Briese immer nur als Quelle zweiter Ordnung in Betracht kommen können. Ihren bedeutenden Werth jür die Charakteristik der Zeit, und speziell des Königs, hat Silvela in seiner oben erwähnten Einleitung sast erschöpft.

Wir kannten bisher die spanisch=französischen Feldzüge von 1634 bis 1659 vorwiegend nur aus französischen Quellen; jest sind fast für jedes einzelne Jahr auch spanische Berichte bekannt gemacht worden. Die beiden Erzählungen über den ersten Feldzug des Jahres 1635 von Luna 1) und Mascaresas 2) können freilich nur als Eine Quelle zählen, da der letztere den Luna wörtlich, nur mit wenigen Zusählen, abgeschrieben hat. — Wir ersahren, daß seit 1633 alljähr=lich der Kriegssekretär Vincart einen Vericht über den Feldzug des verslossenen Jahres nach Madrid sandte. Von diesen Verichten sind die Jahre 1636, 1642—1644, 1646 und 1650 aufgesunden und an verschiedenen Stellen veröffentlicht worden 2). Sie zeichnen sich alle aus durch genaue Zeit= und Ortsangaben, viele enthalten auch sehr detaillirte Aufzeichnungen über die Streitkräfte. Während die ersten Jahrgänge mit diesen Vorzügen eine große Objektivität verbinden,

<sup>1)</sup> Diego de Luna y Mora, Relacion de la campaña del año de 1635. In Col. de doc. ined. 75, 387—412.

<sup>2)</sup> Jeronimo Mascareñas, Sucesos de Flandes en 1635. In Coleccion de libros españoles raros y curiosos 14, 27—127.

<sup>3)</sup> Juan Antonio Bincart, Relacion y comentario de los sucesos de las armas de S. M. mandadas por el Sermo D. Fernando, Infante d'España... d'esta campaña de 1636. In Col. de doc. ined. 59, 1—111.

— Juan Antonio Bincart, Relacion de los progresos de las armas de S. M. Catholica el rey D. Phelippe IV. mestro señor, governadas por el illmo y excmo señor D. Francisco de Mello, marques de Torde Laguna... de la campaña del año 1642. In Col. de doc. ined. 59, 113 bis 204. — Juan Antonio Bincart, Relacion de la campaña del año de 1643. In Col. de doc. ined. 75, 413—483. — Jean Antonio Bincart, Relacions des campagnes de 1644 et 1646. Texte espagnol... avec la traduction... p. Paul Henrard. Bruxelles, soc. de l'hist. de Belgique. 1869. — Juan Antonio Bincart, Relacion de la campaña del año de 1650. In Col. de doc. ined. 75, 485—546.

neigen die späteren, seit 1648, zu einer gewissen Beschönigung der spanischen Niederlagen, und müssen deshalb mit größerer Vorsicht benutt werden. — Über die Jahre 1638 — 1640 berichtet als Augenzeuge Cevallos y Arce¹), aber mit ausgesprochener Bevorzugung des Regiments Saavedra, bei dem er gestanden hat. — Über die Jahre 1656 und 1658 sind ebenfalls zwei Berichte nach Vincart's Art von einem ungenannten Versasser gedruckt worden; sie sind jedoch wesentlich stizzenhaster gehalten als dessen Relationen²). Die kurzen Notizen des Grasen v. Fuensaldasia³) über die Jahre 1648 — 1653 verdanken ihren Werth nur dem Umstande, daß der Versasser mehr als alle die Anderen in die Ziele der leitenden Kreise eingeweiht war; sachlich sind seine Angaben oft allzu spärlich.

Eine wissenschaftliche Kontroverse hat nur der Feldzug von 1643 und speziell die Schlacht von Rocrop hervorgerusen. In einem Aufssate in der Revue des deux mondes der hatte der Herzog von Aumale den Kommandanten der spanischen Kavallerie, Albuquerque, der persönslichen Feigheit in der Schlacht beschuldigt. Dagegen hat sich Rodriguez Villaderhoben und, wie immer, mit gründlicher und sorgsältiger Quellensbenutzung den Herzog von Albuquerque von diesem Vorwurf gereinigt und seine Vorzüge in ein möglichst günstiges Licht gestellt. Zu gunsten Aumale's ist dann wieder A. Weil'd aufgetreten, hat nachgewiesen, daß Albuquerque in den Niederlanden sich keines besonderen Auses erfreute, und hat ihn mehr oder weniger für den Verlust der Schlacht von Rocrop verantwortlich gemacht. Allein auch das will die spanische Geschichtsakabemie nicht zugeben, und als ihr Sprecher hat Fernandez

<sup>1)</sup> Lorenzo de Cevallos y Arce, Sucesos de Flandes en 1637, 1638 y 1639. In Coleccion de libros españoles raros y curiosos 14, 129—318.

<sup>2)</sup> Relacion de la campaña del año 1656—1658 en los estados de Flandes gobernandolos el señor D. Juan de Austria. 3n Coleccion de libros esp. raros y curiosos 14, 851—394.

<sup>3)</sup> Conde de Fuensaldaña, Relacion de lo sucedido en Flandes desde 1648 hasta 1653. In Col. de doc. ined. 75, 547—576.

<sup>4)</sup> Duc d'Aumale, La première campagne de Condé. 1643. In Revue des deux mondes 56 (1883), 481—541. 721—750.

b) A. Rodriguez Villa, El duque de Alburquerque en la batalla de Rocroy. Madrid, Hernando. 1884.

<sup>6)</sup> Alfredo Beil, Un soldado de España. Carta al Excmo. Sr. Teniente general marques de San Roman. In Revista de España Bb. 96 u. 97. Sifterische Beitschrift R. S. Bb. XXIV.

Duro') das urfundliche Material von Rodriguez Villa vervollständigt und seine Behauptungen befräftigt. Streng gerecht aber ift babei von Seiten der Spanier nicht gehandelt worden; es ist nicht wahr. daß das gravirende Material aus einer einzigen Stelle in der Korrespondenz Galarreta's besteht; dieser klagt vielmehr zweimal über bie Mißliebigkeit Albuquerque's. Ferner bestätigt selbst der Bincart'sche Bericht über die Schlacht, der durchaus eine Apologie des komman= direnden Generals, Melo, und seiner Preaturen, d. h. auch Albuquerque's, ift, in den Worten, die der Schilderung des Rampfes folgen, daß nach bem Ausspruche des Herzogs von Enghien der unverständige Reiterangriff Albuquerque's die Niederlage herbei= Endlich ist es wohl unter diesen Umständen nicht ganz geführt. bedeutungslos, daß nach Bincart's Bericht schon im Jahre vorher bei Honnecourt Albuquerque durch sein verspätetes Eingreifen in den Kampf den errungenen Sieg des rechten Flügels noch einmal gefährdete. In seiner Geschichte der Prinzen von Condé hat übrigens Aumale die angefochtene Stelle entfernt und der Ehre Albuquerque's Genüge geleistet.

Rodriguez Villa\*) hat die Vincart'sche Relation über den Feldzug von 1647 aufgefunden; anstatt aber das Original herauszugeben, hat er eine Geschichte dieses Feldzuges geschrieben und für die Vorsbereitungen zu demselben noch eine Menge anderen urtundlichen Materials zu Rathe gezogen. Für die triegerischen Ereignisse hat er dies unterlassen, und infolge davon ist das Vild des Feldzuges ein sehr unvollständiges. Für den Geist, in welchem die Schilderung gehalten ist, genügt eine Probe. Während Leopold Landrecies beslagert, nimmt das getheilte Heer der Franzosen La Bassée und Dixmude. Über die zweite dieser Belagerungen wird mit zwei Zeilen referirt, die gelegentlich in die Erzählung einsließen: Dixmude wird als so nebensächlich behandelt, daß die Dauer der Beslagerung, Termin und Form der Kapitulation nicht erwähnt werden. Im Spätherbst belagert Leopold Dixmude und erobert es nach zehn=tägiger Belagerung zurüd; das füllt zwei Kapitel, und jetzt ist der

<sup>1)</sup> Ces. Fernandez Duro, Don Francisco Fernandez de la Cueva, duque de Alburquerque. Informe. In Memorias de la R. acad. de la Historia 10, 329—458.

<sup>2)</sup> A. Robriguez Billa, Historia de la campaña de 1647 en Flandes. Madrid, Hernandez. 1884.

Plat so wichtig, daß man das im Frühjahr eroberte Lens dafür opfert. Ich bin überzeugt, daß diese parteiische Behandlung in Vincart's Vorlage gegeben war, es ist aber eines Historikers wenig würdig, so offenkundigen Ungerechtigkeiten seiner Quellen anstandslos zu solgen. Der Feldzug von 1647 erfordert mehr als manche anderen eine Berücksichtigung der französischen Quellen, und diese ist völlig untersblieben.

Bur Geschichte Karl's II. sind nur zwei Beröffentlichungen, beide in der Col. de doc. ined., zu erwähnen. Die erste führt den etwas unrichtigen Titel Menor edad de Carlos II.1). Thatsächlich behandelt sie nur den zweiten Günstling der Königin Balenzuela, und eingehender auch nur den Sturz desselben und sein Lebensende, mahrend bie viel merkwürdigere Geschichte seines werbenben und blühenden Einflusses noch immer in einem ziemlichen Dunkel bleibt. Dagegen besitzen die Briese des Herzogs von Montalto \*) einen Werth, wie ihn bis jest kaum eine andere Quelle zur Geschichte dieser unglücklichen Regierung beanspruchen tann. Es ist teine offizielle Korrespondenz, in der stets eine Menge Dinge gar nicht oder doch nicht mit ihrem wahren Namen, genannt werben dürfen. Mit einem an's Unglaubliche grenzenden Freimuthe verbindet ber Herzog eine eingehende Renntnis der Berhältnisse, die er seiner eigenen Stellung als Kammerherr und der Eigenschaft seines Bruders als Finanzminister verdankt. Die Briefe umfassen die Jahre 1685 — 1688 und damit bas Ende des Ministeriums Medina Celi und die größere Hälfte des ersten Ministeriums Dropesa. Das Bild, welches uns hier vom Hofe und von der Regierung entrollt wird, ist freilich ein überaus trauriges; es ist aber meines Wissens die einzige Quelle, die uns ein getreues und beinahe vollständiges Bild von der Junta-Wirthschaft gibt, die seit den letzten Jahren Philipp's IV. unter bem Vorwande der Beförderung der Regierungsgeschäfte eine Verschleppung derselben herbeiführte, die einem ganzlichen Stillstande nahe kam.

Wenn es auch mit dem neu erschlossenen Materiale noch immer nicht möglich ist, eine den Anforderungen neuerer Geschichtswissenschaft

<sup>1)</sup> Menor edad de Carlos II. In Coleccion de documentos ineditos 67, 1—457.

<sup>&#</sup>x27;) Cartas del duque de Montalto à Don Pedro Ronquillo, embajador de S. M. C. en Inglaterra desde 3 de enero de 1685 hasta 80 de diciembre de 1688. 3n Col. de doc. ined. 79, 299—445.

entiprechende Taritellung der letten habsburgischen Regierungen zu schassen, so muß man doch anerkennen, daß die reiche Quellenerschließung überall die Forschung wesentlich gesördert, an einzelnen Stellen sogar ichon ein Urtheil ermöglicht hat, von dem das endgültige Urtheil der Geschichte kaum mehr abweichen wird. Das Hauptverdienst um diesen Fortschritt hat sich die Coleccion de documentos ineditos erworben. Freilich wird darin zunächst ein Stillstand eintreten, da sie mit ihrem neuesten Bande sich wieder der Geschichte Philipp's II. zugewandt und ihr Leiter, der Marques de la Fnensanta del Balle, den granzbiosen Plan gesaßt hat, die diplomatische Korrespondenz dieses Königs mit seinen sämmtlichen Bevollmächtigten an den Hösen Europas der Öffentlichkeit zu übergeben.

## Miscellen.

## Ein Beitrag zur Geschichte bes Feldzugs von 1806.

Nach dem Tilsiter Frieden wurde in Preußen eine Kommission "zur Untersuchung der Kapitulationen und sonstigen Ereignisse des letten Krieges" eingesett, deren Registratur bis heute die Haupt= quelle für die Geschichte bes Krieges von 1806 und 1807 ift. General=Quartiermeister bes Herzogs von Braunschweig erstattete ihr Scharnhorst (Königsberg 4. Juni 1808) über die Schlacht bei Auerstädt einen Bericht. Diesen hat Pert im Leben Gneisenau's (1, 653 ff.) veröffentlicht. Dabei ließ er aber, ohne ersichtlichen Grund, die Bei= lage fort, in welcher die allerersten Operationen des preußischen Heeres beurtheilt waren; sie wird hier nachgetragen. Man barf in ihr die Ausführung des gegen Massenbach und Genossen gerichteten Vorsates sehen, den Scharnhorft am 27. November 1807 seinem Freunde Clausewit mittheilte: "Ich werde den Herzog von Braun= schweig zwar nicht vertheidigen, aber doch den Gesichtspunkt, aus dem er handelte, darstellen; denn so unentschlossen und charakterlos er war, so fehlte es ihm doch nicht an militärischer Beurtheilung."

Die Denkschrift liegt doppelt vor: 1) in der Registratur der Untersuchungskommission; 2) als gleichzeitige Abschrift von unbestannter Hand und unsicherer Provenienz. Im solgenden wird, wo die beiden Redaktionen von einander abweichen, die Fassung der ersten gegeben; der Schluß von dem Absate an "Der König konnte nicht anders" sindet sich nur in der zweiten. M. L.

"Über die Operationen von Sachsen nach Thüringen und Franken sind die Meinungen sehr verschieden gewesen.

"Der Fürst von Hohenlohe hatte früher den Entwurf gemacht, daß die Hohenlohe'sche Armee über Hof und Baireuth, die Haupt=armee über den Thüringer=Wald durch's Werra=Thal, längs dem Main hinunter operiren sollten.

"Ter König hatte dagegen auf die Proposition des Herzogs von Braunichweig den Plan, mit beiden Armeen vereint über den Thüringer Bald zu gehen, während ein Corps die rechte Flanke über Hof, Bairenth u. s. w. und ein anderes die linke Flanke über Gisenach, die Gegend von Julda observirten.

"Tie Bertheidiger des Plans, mit der getheilten Armee über Hof und Baireuth und dann wieder über den Thüringer Bald über Schmalfalden in's Werra-Thal zu gehen, behaupten, daß die Hohenslohe'sche Armee auf diesem Wege den Feind, ehe er sich konzentrirt, einzeln hätte schlagen können, und daß diese Operation (in abgessonderten Armeen) zu großen Resultaten würde gesührt haben. Ihr Raisonnement ist aber in mehr als einer Hinsicht falsch,

- "1) in Hinficht der zum Grunde gelegten Thatsachen und
- "2) in Hinsicht der Grundsätze, welche man in den Sperationen gegen Rapoleon beobachten muß.
- "1) In Hinsicht der zum Grunde gelegten Thatsachen ergibt sich, daß der Fürst von Hohenlohe mit seiner Armee, wenn er seine Bewegungen über Hof aussührte, nicht die seindlichen Truppen in ihren Tuartieren zerstreut angetrossen, sondern der ganzen französsischen Wacht bei Baireuth und Bamberg begegnet wäre. Hier der Beweis.

"Rach dem ersten Bulletin der französischen Armee war der Raiser mit dem Centrum am 6. zu Bamberg. Er hatte die Garben, das Armeecorps des Prinzen von Ponte-Corvo und das des Marschall Tavouft. Die Armeecorps der Marschälle Soult und Ney und eine Division Baiern marschirten über Baireuth auf Hof, wo sie den 9. eintrafen; die Armeecorps der Marschälle Lannes und Augerean marschirten über Koburg und Saalfeld, wo sie den 9. des Abends ankamen. Aus diesem ergibt fich nun so ziemlich deutlich, daß der Fürft, wenn er den 5. von Hof ausmarschirte und den 6. über Bai= renth hinausgerückt mare, den 7. die Armeecorps von Soult, Ren und die Tivision Baiern vor sich, die Garden und die Armeecorps von Davouft und Ponte = Corvo in der linken Flanke gehabt hätte, während die von Augereau und von Lannes ihm den Rücken be-Man sieht hieraus, daß der Fürst von Hohenlohe den Zeind auf keinen Fall unvorbereitet und zerstreut antressen konnte, selbst wenn er früher, als es die Umstände zuließen, Baireuth er= reicht hätte. — Übrigens gehört eine sehr lebhafte Einbildungskraft dazu, sich den Fall zu denken, daß eine französische Armee eine gegen= seitige 50 Meilen auf sich zumarschiren sieht, ohne sich zu konsentriren.

"Man hält sich auch überzeugt, daß der Fürst als ein ersahrener und viel zu kluger Feldherr nie die Idee gehabt, ganz unbedingt in abgesonderten Armeen nach Franken zu marschiren und dort den nicht sich zusammen gezogenen Feind einzeln zu schlagen, und daß diesenigen, welche ihm diesen Plan zuschreiben, ihm gewiß Unrecht thun 1).

"2) In taktischer Hinsicht würde es ein großer Fehler gewesen sein, die beiden preußischen Armeen vier bis fünf Märsche von einander zu entsernen, in dem Augenblick, da man sich dem Feinde näherte. Man hätte dadurch ihm die Selegenheit gegeben, den Fürsten mit einer drei= bis viermal überlegenen Macht anzugreisen, ohne daß er von der anderen Armee hätte unterstüßt werden können. Napoleon konzentrirt immer seine ganze Macht auf einen Punkt; dies haben alle Operationen vor und nach der Schlacht bei Auerstädt gelehrt und nur dadurch, daß die Russen so wie er versuhren, widerstanden sie ihm bei Eylau und Heilsberg.

"Um bei einer abgesonderten Bewegung sicher zu sein, nicht einzeln geschlagen zu werden, ist es nöthig, die Entsernung des Feindes und die Zeit der Wiedervereinigung zu wissen, um zu bezurtheilen, ob der Feind auf den Wiedervereinigungspunkt früher als die abgesonderten Armeen kommen kann. Wenn man diese Verechznung bei einer getheilten Bewegung über's Thüringer Gebirge und Hof anstellte, so ergab sich, daß man sich bei derselben schlechterdings der Gesahr, einzeln geschlagen zu werden, eine geraume Zeit auszsehen mußte. Wäre man nicht durch salsche Rachrichten verleitet worden, den 13. diesen Grundsatz aus den Augen zu setzen, hätte man in der Nacht vom 13. auf den 14. den Fürsten der Hauptarmee solgen lassen, wie dies ansangs der Plan war, so würde das Unzglück am 14. von nicht so großen Folgen oder vielleicht gar nicht eingetreten sein.

"Gerade das, was die Vertheibiger der Operation, bei der die Armeen weit von einander entfernt wurden, an den Operationsentwürfen tadeln, dies ist das Lobenswerthe an ihnen.

"Weniger geübte Armeen beobachteten gegen sehr manövrir= fähige immer die Vorsicht, daß sie die Gesahr, einzeln geschlagen zu

<sup>1)</sup> Redaktion 2: "gewiß kein Kompliment machen".

werden, is viel als miglich vermieden, sondern auf jeden Fall bei einem bedeutenden Engagement konzentrirt waren. So agirte Daun, is die Nussen im Siebenjährigen Kriege gegen Friedrich II.

.Bei dem Calcul der Operationen werden nicht seiten große Fehler gemacht, gewöhnlich wird die Lage des Feindes unveränders lich supponirt, so wie es der Fall in dem Entwurse der Overation über Hos war.

Daher nimmt der Ersahrenere nur aus die Lage, in der er sich besindet, im allgemeinen Rücksicht und rechnet weniger auf den Calcul der Lisvosition entiernter Ausrichtungen. Er weiß, daß die Bezwegungen des Feindes und andere nicht vorher zu sehende Umstände die Besclgung einer solchen berechneten Operation sant nie gestatten, und daß man, wenn man erst dem Feind sich nabert, ebenso sehr von seinen Bewegungen und Stellungen und der übrigen Lage der Linge abhängt, als von dem Terrain, wenn nicht ganz besondere gegenseitige Verhältnisse hier einen Unterschied machen.

Das Kriegstheater, in dem die preußische Armee austreten mußte, hatte eine Ausdehnung von Bremen dis Baireuth von 40 Meilen. Der Zeind konnte über Hannover, Kassel und Eisenach auf Magdes burg, über Eisenach, Schmalkalden und Baireuth aus Dresden, Bittens berg und Dessau vordringen. Keine Festungen, keine haltbaren Flüsse und Gebirge setzen ihm Schrauken. Der König wählte Thüringen zum Bersammlungspunkte seiner Armee, weil er glaubte, daß Ras voleon hier den Hauptschlag thun würde, und gab den größeren Theil des Zugangs zu den preußischen Staaten von Ersurt dis Bremen sedem bedeutenden Angrisse preiß.

"Er errieth hier den Plan seines Gegners, und wahrscheinlich hätte keiner der unbilligen Beurtheiler des Feldzuges von 1806 sich in Thüringen ungetheilt mit der ganzen Wacht ausgestellt.

"Die Propositionen, welche der Herzog dem Könige nachher machte, waren seinen großen Einsichten gemäß, obgleich die Aussichtung das Zeichen des zu hohen Alters, Angstlichkeit und Unentsschlossenheit, tragen.

"Man wollte, ehe man etwas unternahm, die Armee ganz verssammeln, um nicht in die Lage zu kommen, einzeln geschlagen zu werden; alsdann wollte man zwar offensive gegen den Feind agiren,

<sup>1)</sup> Redattion 2: "Gebirge hielten ihn auf".

aber bennoch in einer Lage bleiben, in der man so wenig als möglich auf's Spiel setzte.

"Als die Armee von Naumburg und Chemnit sich in Bewegung feten follte, gründete der Herzog seinen dem Könige vorgelegten Plan auf folgendes Raisonnement: "Man sucht mehrere 3wede bei ben vorgeschlagenen Bewegungen zu vereinigen; man will offensiv geben und bennoch so viel als möglich ist auf alle Ereignisse bereit sein; man wählt daher, insofern es die Stellung des Feindes zuläst, die Mitte seiner Stellung und eine solche Gegend zum Angriff, Die jede Seitenbewegung begünftigt. Man will beibe Armeen nicht in eine Lage bringen, wo eine vielleicht einzeln mit dem Feinde sich schlagen müßte, man geht baher vereint durch den Thüringer Wald, um beim Debouchiren, wo die größte Gefahr eintritt, einander die Hand bieten zu können. Indem man mit der größten Macht erst längs dem Thüringer Walde, zwischen Gisenach und Saalfeld, steht, tann man sich vorwärts und rechts und links bewegen, nachdem die bis dahin eintretenden Umstände es erfordern. Ist ber Feind nicht an den Thüringer Wald herangerückt, ober kann man ohne Wefahr über denselben gehen, ist man nach zwei Tagen ins Thal der Werra angekommen: so befindet man sich von neuem in der Lage, einen Theil seiner Macht nach Hessen ober nach ber Seite von Böhmen birigiren, oder den Feind, der sich vorne befindet, angreisen zu können. Die Umftanbe, Die Stellungen und Bewegungen bes Jeindes bestimmen jett die Operationen. Jede Armee agirt für sich, als ein einzelner Körper, auf einen einzelnen überlegenen Jeind; ober ist der Feind nicht stark, so agirt die fürstlich Hohenlohe'sche Armee allein gegen ihn. Die Hauptarmee ist dann zu andern Bweden beftimmt. Die Reserve der Hauptarmee bleibt bei den ersten Operationen immer noch in der Lage, sich rechts nach Heffen zur Berstärfung der Rüchel'schen Armee, ober links nach Sachsen, unterstütt von dem Reserve=Corps des Prinzen von Würtemberg, wenden zu können. Unsere Offensive (man wiederholt hier die allgemeine Ansicht) scheint, aus den angeführten Gründen, uns nicht in die Gefahr einer fehr nachtheiligen Defensive, nicht in die Gefahr, einzeln geschlagen zu werden, bringen zu können und auf jede Bewegung des Feindes in gewisser Hinsicht berechnet zu sein'.1)

<sup>1)</sup> In Redaktion 1 folgen auf "berechnet zu sein" nur noch die Sape: "Der König bewilligte diesen Plan und behielt sich vor, die Abanderungen zu

"Der König konnte nicht anders als diesen Plan bewilligen. Der Herzog von Braunschweig mag immer gesehlt haben; aber dies war weniger in der Ansicht des Ganzen als in der zu großen Circumspection bei der Ausführung und in den Fehlern, welche Andere machten.

"Sobald man zu Erfurt erfuhr, daß der Feind mit dem größter Theil seiner Macht sich auf unsern linken Flügel warf, marschirte die Armee links ab, um sich dem Feind entgegenzustellen. Es geschah früh genug, um diesen Zweck zu erreichen. Als der Herzog nach Blankenhain kam, hörte er, daß die Avantgarde des Fürsten gesichlagen war. Die Veranlassung, welche den Prinz Louis Ferdinand bewogen, sich hier angreisen zu lassen, konnte dem Herzog nicht beisgemessen werden. Dem Fürsten oder dem Prinzen oder beiden ist dies Unglück beizumessen, welches, in Hinsicht des Eindrucks auf die Armee, sehr bedeutend war.

"Der Herzog fürchtete sich, daß die Hohenlohe'sche Armee, wenn sie allein über die Saale ginge, einzeln geschlagen würde, und bat daher den König, den Übergang noch auszusetzen.

"Daß er seine Besorgnisse zu weit trieb, wissen wir jetzt und wurde schon damals vermuthet; daß er nachher zu bedenklich war, über die Saale mit beiden Armeen zu gehen, lag in der Schwäche des Alters. Indes war der Marsch nach Weimar nicht so ganz unglücklich, als er ausgegeben wurde.

"Aber jest trat ein großer Fehler ein, der entscheidender als irgend ein anderer war und dem Herzoge nicht zur Last gelegt werden kann. Er besteht darin, daß die Gegend auf der linken Flanke der Fürst von Hohenlohe'schen Armee nicht so beobachtet wurde, wie die der rechten der Königlichen Armee. Der König hatte besohlen, daß das Tauenzien'sche Corps zwischen der Elbe und dem über Hoft kommenden Feind bleiben und also alles, was hier vorging, besobachten sollte. Dies geschah nicht. Der General v. Tauenzien wurde von dem Fürsten an seine Armee herangezogen und die ganze Gegend auf der linken Flanke wurde nun auch von keinen anderen Truppen weiter beobachtet. So kam der Feind in Rücken, ohne daß

treffen, welche die Umstände erfordern würden. Sobald der König zu Erfurt ersuhr, daß der Feind mit dem größten Theil seiner Macht sich auf unsern linken Flügel warf, marschirte die Armee links ab, um sich dem Feind entsgegenzustellen."

es der Herzog erfuhr. Die Beobachtung der Gegend der linken Flanke war schlechterdings eine Sache der Hohenlohe'schen Urmee.

"Hätte der König am 10. oder 11. erfahren, daß der Feind auf Naumburg marschire, so hätte sich die Hauptarmee am 11. oder 12. nach dieser Gegend in Marsch gesetzt und wäre den 12. oder 13. schon zwischen Weißensels und Naumburg gewesen. Nun erfuhr er es aber erst in der Nacht vom 12. auf den 13. und marschirte daher auch erst den 13. nach Auerstädt.

"Der Unterschied eines Marsches machte hier, wie wir wissen, sehr viel aus, denn der Marschall Davoust passirte die Saale bei Kösen erst in der Nacht vom 13. auf den 14.

"Hätte, nachdem der König den Marsch über die Unstrut be= schlossen hatte, der Herzog an diesem Tage, den 13., früher die Armee aufbrechen und in einem Marsch bis in die Gegend von Rösen marschiren lassen, und hätte man bem Fürsten den Befehl gegeben, in der Nacht vom 13. auf den 14. der Hauptarmee zu folgen, so hätte man das Unglück am 14. verhütet; dies wissen wir jest. Aber nach den damaligen Ansichten war die Sache nicht so klar. Der Herzog hielt den Feind noch nicht so nahe und glaubte nicht, daß ber Fürst schon den andern Tag angegriffen werden könnte. umsoweniger hierüber anzuklagen, da der Fürst selbst auf den 14. keinen Hauptangriff erwartete, indem er das Holzendorffer Corps den 13. in weitläufige Quartiere verlegt hatte. Auch sind seine Außerungen hierüber bekannt; selbst des Morgens, als die Aktion anging, scheint er noch keinen Hauptangriff vermuthet zu haben, sonst hätte er das Corps des Generals Rüchel zu sich kommen lassen.

"Der König hatte die Absicht, den Fürsten erst den 15. gegen die Unstrut zurückgehen zu lassen. Unterhald Jena, glaubte man, sei kein seindlicher Übergang über die Saale möglich, wenn nur die vornehmsten Defileen vertheidigt würden; man gründete sich hier auf, wie es scheint, übertriedene Rapporte. Der Herzog schried indes auf Besehl des Königs in der Nacht vom 13. auf den 14. an den Fürsten, daß er dahin sehen möchte, daß er nicht von der Hauptzarmee durch einen bei Dornburg, Camburg u. s. w. vordringenden Feind abgeschnitten und in einem Engagement links überslügelt würde.

"Immer bleibt es indes ein Fehler, daß der Herzog nicht seinen ersten Grundsätzen getreu blieb, die Armeecorps nie über einen Tage-

marsch zu trennen, d. i., daß er nicht dem Weimarschen Corps den Besehl gab, als es den Thüringer Wald postirte, längs dem Walde in Verbindung mit der Armee in die Flanke des Feindes zu operiren und die Armee des Fürsten den 14. und nicht den 15. ausbrechen ließ. Falsche Nachrichten trugen hierzu das Ihrige bei, diesen Fehler zu machen, und welcher Feldherr macht aus eben diesen Gründen nicht eine Wenge ähnlicher in jedem Feldzuge?"

## Wilhelm Grimm über die Zustände und den Geist der Universität Göttingen.

Infolge des Frankfurter Attentats von 1833 wandte die preu-Bische Regierung den Berhältnissen fremder Universitäten eine geschärfte Aufmerksamkeit zu. Der Besuch ber Universitäten Erlangen. Heidelberg und Würzburg wurde den preußischen Unterthanen un= bedingt untersagt, das Studium auf anderen Universitäten von einer besonderen Erlaubnis des Ministers der geistlichen und Unterrichts= Angelegenheiten abhängig gemacht. War man in der Ertheilung derselben befreundeten Regierungen gegenüber nachsichtig, so ließen die Umstände es zwei Jahre später doch wünschenswerth erscheinen, die Eventualität, auch die Universitäten Leipzig und Göttingen auf die Prostriptionsliste zu setzen, in Erwägung zu ziehen. Im Anfang April 1835 wurden die Gesandten am sächsischen und heffischen Hofe, von denen der lettere auch für Hannover beglaubigt war, um nähere und zuverlässige Auskunft über die bezüglichen Verhältnisse beider Universitäten angegangen. Sie sollten sich "so vollständig und aus so zuverlässigen Duellen als möglich nicht nur über ben unter den dortigen Lehrern und Studirenden herrschenden Geift im allgemeinen unterrichten, sondern und vorzüglich auch über die Maßregeln und Anordnungen, welche von der betreffenden Regierung in den letten Jahren sowohl wegen strenger Disziplin überhaupt als auch zur Unterdrückung jeder Art von Studentenverbindungen insbesondere und mit welchem Erfolge getroffen worden sind, indem sich nur aus dem Ergebnisse dieser Ermittelungen übersehen lassen wird ob und welche Gewähr unsere Regierung in den jenseitigen Anordnungen und in der Art der Ausführung derselben dagegen zu finden vermag, daß die diesseitigen Unterthanen, denen sie die Erlaubnis zum Studiren in Leipzig ertheilt, nicht der Gefahr der Berführung

zu politischen Umtrieben ausgesetzt werden, ober auch bei ihrer Rückstehr die dort empfangenen verderblichen Eindrücke hier nicht weiter zu verbreiten suchen".

Dieser Anfrage verdanken wir das Schreiben Wilhelm Grimm's. Karl Wilhelm Ernst Freiherr v. Canit, der spätere Minister des Äußern, wandte sich an den ihm persönlich befreundeten, damals noch nicht zum Ordinarius ernannten Göttinger Prosessor. Obswohl noch Rekonvaleszent, beantwortete Wilhelm Grimm bald und ausführlich die an ihn gerichteten Fragen, indem er bezügliche Schriftstücke, den Revers der Studenten, beilegte oder einige Tage später nachsandte. Im gewünschten Sinne beleuchtet Grimm nicht allein die damaligen Zustände der Universität Göttingen, er streist auch die Mängel, welche seiner Meinung nach dem Geiste der deutschen Universitäten überhaupt anhasten; sein Brief ist endlich ein werthvoller Beitrag zur Charakteristit des Versassers selbst.

0. M.

"Göttingen, 15. April 1835.1)

"Ihre Anfragen, liebster Freund, in Beziehung auf unsere Universität beantworte ich so schnell und so genau, als in meinen Kräften An scharfen Berordnungen gegen politische Verbindungen hat es hier niemals gefehlt; ich würde Ihnen ein Exemplar ber acade= mischen Gesetze mitsenden, wenn nicht eine neue, den Wiener Be= schlüssen gemäße Redaktion eben im Druck wäre, welcher erst in 14 Tagen wird beendigt sein. Indessen können Sie aus beiliegendem Revers, den jeder Student vor der Immatrikulation noch besonders unterschreiben muß, schon das Nöthige abnehmen. Diese Gesetze sind so lange ich die Universität kenne, ernsthaft gehandhabt worden, und man hat niemals mit ben Studenten geliebäugelt ober sie burch Nachsicht anzulocken gesucht. Die Disciplin wird in kleinen Dingen von zwei kal. Universitätsräthen und dem Prorektor besorgt, größere Angelegenheiten, wohin auch die Untersuchung über politische Berbindungen gehört, kommen vor die sogenannte Deputation, welche außer jenen drei eben angeführten Gliedern noch aus vier, nicht von dem academischen Senate, sondern von der Regierung erwählten, jedes Jahr wechselnden Professoren besteht. Seit 1832 hat man von einer politischen Verbindung unter den Studirenden hier nichts

<sup>1)</sup> Grimm's Schreibweise ist corrett wiedergegeben.

war genommen, ich habe deshalb nochmals bei einem Mitgliede jener Deputation Erfundigung eingezogen, ebenso wenig von der streng verbotenen Burichenschaft. Man duldet oder ignorirt Landsmannschaften, weil es eine moralische Unmöglichkeit scheint, daß 800-900 junge Leute an einem kleinen Orte zu einem gemeinschaftlichen 3wed zusammenleben sollten ohne daß ihre Geselligkeit irgend eine Form annähme. Man kann ihnen diese Form nicht geben, weil sie eine solche nicht acceptiren würden, und glaubt nicht daß irgend eine politische Richtung dabei vorkomme, sondern sie sich bloß auf ben sogenannten Comment u. dgl. beziehe. Soll ich meine Privatmeinung jagen, so glaube ich daß zur Zeit wirklich keine politische Berbindungen hier existiren. Die größere Anzahl der Studirenden besteht jett aus Inländern, die sich schon aus Klugheit darauf nicht ein= lassen: sie wissen daß sie damit sich jeder Aussicht auf eine Anstellung berauben. Diese Abhaltung tritt auch wohl bei den meisten Ausländern ein: ich kann freilich nicht wissen ob sich unter diesen nicht räudige Schafe befinden, welche demagogischen Ideen nachhängen, aber ich glaube nicht daß sie sich kund geben, noch weniger daß irgend eine Berbindung dazu ober ein Anwerben stattfindet, und die Gefahr icheint mir nicht größer ober, wenn Sie wollen, ebenso gering als auf irgend einer andern Universität, welche man für die gesichertste hält.

"Die Richtung der Studenten geht hier, im Ganzen betrachtet, auf Fleiß, und zwar auf die Sorte, welche man dermalen überall liebt und befördert. Ich meine man arbeitet auf das Staatsexamen los; die vielen vorangehenden Prüfungen, welche immer dieses lette Biel vorhalten, die immer sich mehrenden Vorschriften was und wie man studiren soll, haben schon von selbst die Wirkung gehabt, baß fast niemand mehr um sich blickt sondern geradezu, ich möchte sagen blind, auf dieses Ziel losrennt. Es ift merkwürdig daß während das Ausland den ursprünglichen Geift deutscher Universitäten zu erkennen anfängt, er bei uns (ich meine Deutschland überhaupt) nach und nach ausgelöscht wird, und wir auf Umwegen jene Erstarrung. suchen, von welcher man sich dort los machen möchte. Die Collegia, welche nicht unmittelbar das Brotftudium befördern, werden nur von wenigen gehört, und kommen oft gar nicht mehr zu Stande. ich will diese Betrachtungen abbrechen, welche Sie gar nicht ver= langen, und hoffen wenn man die Universitäten wieder mit mehr Unbefangenheit betrachtet und die Schattenseite des bisherigen Berfahrens deutlicher einsieht (dahin gehört z. B. auch die zunehmende, oft in Rohheit ausartende Geistlosigkeit in den Lustbarkeiten der Studenken) man wieder auf den ältern und bessern Weg zurücksehrt.

"Ich glaube nicht daß auf einem einzigen Lehrer der hiesigen Universität, die Privatdocenten mit eingeschlossen, der leiseste Verdacht haftet zu einer politischen Verbindung zu gehören. Was ihre Gessinnung betrifft, so kenne ich freilich nur die eines nicht sehr großen Preißes, mit welchem ich in näherer geselliger Verührung stehe, aber diese sind Männer von ehrenwerther Gesinnung, den luftigen Theorien des modernen Liberalismus von Haus aus abgeneigt. Als einen eigenthümlichen Vorzug von Göttingen möchte ich es geltend machen daß Geschichte anregend und geistreich vorgetragen und eine gesunde, auf historischem Voden ruhende Politik gelehrt wird, die keiner Partei nach dem Munde redet. Die einzige widerhaltige Heilung der Zeit von ihrer Prankheit ist doch nur auf dem Wege innerer und freier Überzeugung zu erlangen.

"Nehmen Sie diese Beantwortung Ihres Briefes nachsichtig auf, eine bessere läßt meine Krankheit nicht zu, welche nur langsam die Krallen einzieht. Seit ein paar Wochen sahre ich aus, habe auch versucht eine Viertelstunde zu gehen, weiß aber noch nicht ob ich im Stande bin nach den Ferien mein Amt wieder anzutreten. Ich kann also nicht daran denken einen Besuch in Cassel zu machen, aber da die Eisenbahnen noch nicht sertig sind, so hoffe ich, falls das Wohl von Europa nicht dringende Eile erheischt, Sie sliegen noch nicht an uns vorüber, wenn Sie wieder den Weg nach Hannover machen.

"Die schönsten Grüße an Sie und Ihr Haus von den Meinigen und mir verstehen sich von selbst, der ich mit aufrichtiger Verehrung und herzlicher Freundschaft und Ergebenheit verharre ganz der Ihrige Wilh. Grimm.

"Hassenpflug") bitte ich zu grüßen, ich freue mich immer wenn er Stand hält."

<sup>1)</sup> Grimm's Schwager.

## Literaturbericht.

Analetten zur Geschichte von Gottlob Egelhaaf. Stuttgart, 23. Rohlhammer. 1886.

Enthält: Die friegerischen Leistungen des Perikles [gegen Pflugt-Harttung und Dunder]. — Das Charakterbild bes Agefilaus bei Ernst Curtius. — Die Schlacht bei Chaironeia. — Der Bertrag der Römer mit Hasdrubal. — Vergleichung der Berichte des Polybios und Livius über den italischen Prieg der Jahre 218-217 bis zur Schlacht am trafimenischen See. — Der Abfall Capuas zu Hannibal. — Das Schickfal von Nuceria und Acerrä im Jahre 216. — Der Vertrag Hannibal's mit Philippos V. — Die Schlacht bei Nola vom Jahre 215 [vgl. H. 3. 53, 430 ff.]. — Hannibal's Sends schreiben an die Rhodier. — Die Schlacht im Teutoburger Balb sgegen Ranke, tritt für die Glaubwürdigkeit von Cassius Dio ein]. — Bur Burdigung Rarl's des Großen. — Ein Vorspiel des Bauernfrieges aus Cberschwaben serörtert nach den Urkunden des Stutt= garter Archivs die siegreiche Erhebung der Ochsenhausener von 1502]. - Bur Überlieferung der Hildesheimischen Stiftsfehde fritifirt Rustinus Göbler]. — Karl's V. Stellung zur lutherischen Sache auf dem Wormser Reichstag. — Karl V. und die deutsche Nation.

Histoire sommaire de la civilisation. Par Gustave Ducoudray. Paris, Hachette. 1886.

In einem Bande von 1104 Seiten wird hier ein Bild vom Entswicklungsgang der Civilisation entworsen. Der Standpunkt der Kritik ist S. 3 etwas kindlich so formulirt: y a-t-il une certitude historique? Oui, car elle repose sur l'autorité du témoignage des hommes. Nous avons une soi instinctive dans la parole humaine.

et nous sommes bien obligés de croire ceux qui ont vu ou des pays que nous n'avons pas visités, ou des évènements auxquels nous n'avons pas assisté. Il s'agit seulement de ne pas nous laisser prendre à des mensonges ou à des erreurs u. s. w. Dieses seulement ift kostbar. Aber das Buch selbst, das für die reifere Jugend und für Gebildete im weiteren Sinne beftimmt ift, befriedigt dann doch mehr, als man nach solchem Vorspiel erwarten sollte. Es ist in angenehm fließender Sprache geschrieben, übersichtlich, mit vielen erträglichen Bildern geschmückt und nicht ohne gesundes Urtheil. Von einem Franzosen der dritten Republik erwartet man eine ziemlich negative Haltung gegenüber dem Christenthum; aber der Ursprung desselben ist S. 392 ff. ansprechend auseinandergesetz und u. a. den dieux qui n'avaient inspiré que la crainte der Gott gegenüber= gestellt, den das Evangelium kennen lehrt, der seinen Sohn für die Menschen bahingab, un dieu d'amour et de charité infinie, qui même continuait de descendre au milieu des hommes et de s'unir à eux par la communion. Auch die Ereignisse von 1870/71 sind mit an= erkennenswerther Ruhe behandelt. -g-

Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Ausbau. Bon Julius Lippert. II. Stuttgart, Enke. 1887.

Wir haben den 1. Band dieses umfangreichen Werkes in der H. B. 57, 237-238 besprochen und den großen Fleiß, mit welchem Lippert eine Masse von lehrreichen und wichtigen Thatsachen ge= sammelt und verarbeitet hat, gebührendermaßen hervorgehoben, aber auch eine klarere Ausdrucksweise gewünscht. Lettere Ausstellung können wir nur aufrecht erhalten; im ganzen aber verdient das Buch gewiß Anerkennung, wie sie ihm z. B. auch von Hochegger in Innsbruck in der Deutschen Literaturzeitung vom 18. September 1886 nicht versagt worden ist. L. behandelt auf 656 Seiten die Fortschritte der Organisation auf dem Gebiet der Urfamilie, das Mutterrecht, den Eintritt der Mannesherrschaft und des Vaterrechtes, Hochzeits= bräuche, Wohnstätte und Haus, Metallbereitung, Fortschritte des Rultus, Fetischismus, Patriarcalfamilie, Staat= und Rechtsbildung, endlich das Auftreten der "Erlösungsreligionen" und die Beherrschung ber Natur. Die Berichte neuerer Reisender über Sitten und Gebräuche wilder oder halbeivilisirter Völker hat L. offenbar wohl inne; hierüber zu urtheilen, ist indessen nicht Sache noch Beruf des Unterzeichneten. Wo L. aber antike Verhältnisse berührt, da

fühlt man sich öfters auf recht schwankendem Boden. S. 51 f. beshandelt er die Bellerophonsage in einer Weise, daß man fast meinen muß, er halte die Lytier und Kanthier für zwei verschiedene und zwar für geographisch von einander entlegene Völker. S. 75 wird die sicherlich ganz kahl rationalistische Nachricht Diodor's 3, 54, daß Herakles als Weiberseind die letzten Reste der verächtlichen Weibersherschaft (die Amazonen) vom Erdboden habe vertilgen wollen, als eine bedeutsame alte Überlieserung angesehen, welche auf das Ausekommen des Vaterrechtes hindeute.

G. Egelhaaf.

Geschichte der Lytier. Bon Ostar Treuber. Stuttgart, Kohlhammer. 1887.

Im Jahre 1868 stellte die philosophische Fakultät der Tübinger Sochschule eine Preisaufgabe de Lyciorum terra, rebus gestis, institutis. Der erste Preis fiel dem Unterzeichneten zu, der deshalb auch dieses Referat in der H. Z. übernehmen durfte, der zweite dem Verfasser vorliegender Schrift: wenn die Reihenfolge sich so gestaltete, so hat dabei der Umstand wesentlich eingewirkt, daß Treuber sich mit der terra zu wenig, dafür sehr eingehend und erfolgreich mit den res gestae befaßt und also nur einen Theil der Aufgabe gelöst hatte, diesen aber, wie die Fakultät urtheilte, "mit reifer und durchaus selbständiger Durchdringung". Bis auf einen gewissen Grad haftet der damalige Mangel T.'s Schrift auch jetzt noch an. Das lykische Land hat wohl eine treffliche Gesammtbesprechung erfahren, welche durch eine von Kiepert's Meisterhand entworfene Karte in sehr erwünschter Weise vervollständigt wird; aber dem wundervollen Bauber, mit dem Lykiens Alpenlandschaften auf die Beschauer zu wirken pflegen und der nur durch Wiedergabe einzelner Berichte veranschaulicht werden kann, wird T. doch nicht gerecht, die ein= zelnen Städte werden nicht beschrieben, und unter der S. 1 ans geführten geographischen Literatur vermißt man gerade die bahn= brechenden französischen und englischen Reisewerke von Beaufort. Corances, Leake, Texier, Fellows, Hoskin, Spratt und Forbes: namentlich letteres Werk, das die Geographie, die Flora und Fauna von Lykien so schön und lebendig darstellt und so prächtig illustrirt ist, sollte gebührend hervorgehoben sein. Auch des deutschen Obersten Köhler Reisen — von Attalia bis Kotyaum begleitet er Leake's Expedition — dürften genannt werden (s. Leake, journal of a tour in Asia minor, 1824 S. 129 — 170). T. stütt seine Darstellung

bloß auf Ritter und die ja allerdings hochwichtigen Berichte der Österreicher, welchen wir die Kenntnis der Stulpturen des Heroons von Gjöl=Baschi bei Myra verdanken (Benndorf=Niemann, Reisen in Lykien und Karien Bd. 1, 1884, und "Vorläufiger Bericht" 1883).

Der Schwerpunkt des Buches von T. liegt also durchaus in dem geschichtlichen Theil, welcher S. 13—240 umfaßt, während dem geosgraphischen nur S. 1—12 gewidmet sind: geographische Streitfragen, wie über die Lage des Cragus und Anticragus, sind demgemäß auch nur sehr kurz behandelt; T. schließt sich in solchen Fällen am liebsten Kiepert an, ohne aber seine etwaigen Bedenken zu unterdrücken (vgl. S. 4). Dem geschichtlichen Theil hätte eine systematische Angabe aller unserer speziellen Quellen über Lykien — Menekrates aus Kanthos, Alexander Polyhistor, Polycharmos aus Naukratis, M. Licinius Crassus Mucianus, Capito, Heraklies Ponticus und Rikolaus Damascenus — sammt kurzer Charakteristik vorausgeschickt werden sollen; so sindet man sie nicht einmal im Register genannt; daran würde sich passend eine Aufzählung der alten Autoren, die Lykisches erwähnen, und eine Übersicht der modernen Lykiologen geschlossen haben.

Wir sagen dies gewiß nicht, um zu nörgeln, sondern nur um zu zeigen, daß T.'s Buch noch da und dort wesentlicher Ergänzungen bedürftig ist; und da Bücher über Lykien selten sind und es bleiben werden, so ist Gesahr, daß man sich aus dem jeweils neuesten Buch eben einseitig unterrichten lasse. Was aber T. gibt, das ist alles umsichtig vorgenommene, wohlerwogene Arbeit, und sein Buch wird stets eine ehrenvolle Stelle in der Geschichtssorschung über jenes merkwürdige und tüchtige Volk behaupten; es ist ja überhaupt die erste Gesammtdarstellung, welche wir von der lykischen Geschichte erhalten. Ein paar Einzelheiten mögen wohl berührt werden.

Der Name der Lyfier, den ihnen die Fremden geben, wird von T. S. 28 von der Wurzel  $\lambda v \times$  abgeleitet, nicht sosern diese mit  $\lambda \dot{v} \times o_{\mathcal{S}}$  (Wolf) zusammenhängt, wonach die Lyfier "Wulfunge" wären, sondern sosern sie "Licht" bedeutet. Auch dabei bleiben zwei Möglichsteiten: Lyfier kann die Osterleute bezeichnen, die da wohnen, wo das Licht hervorbricht — so deutet Duncker das Wort — oder sie können von einem für sie charakteristischen Lichtkult so genannt sein: dafür entscheidet sich T., und wie wir glauben, mit Recht. Denn wenn auch die Rhodier etwa Grund gehabt hätten, den ostwärts von ihrer Insel wohnenden Termilen den Namen Ostleute zu geben, so würde

bies voch wohl nicht mit dem Wort "Lichtleute" ausgedrückt worden sein, dieses deutet vielmehr entschieden auf die Verehrer des licht= gelwienen, "lykischen" Apollon.

Tie Lykier haben geraume Zeit sich der Freiheit erfreut, sind aber bann in Abhängigkeit von Perfern, Athenern, Makeboniern, Operen und Rhodiern gekommen: als sich die Rhodier mit Rom werseinweten, wurden die Lykier, die sich stets gegen das harte Joch gemehrt hatten, mit welchem der reiche und selbstsüchtige Handelsstaat sie bedrückte, im Jahre 167 von den Römern für frei erklärt, und diese Freiheit genossen sie über zwei Jahrhunderte, bis Raiser Claubius das Land im Jahre 43 n. Chr. in eine kaiserliche Provinz nermandelte. Zwei Punkte heben sich in der lykischen Geschichte befanters hervor: am Anfang die Gynaitokratie, das Bestehen bes Mutterrechts, und am Schluß der Bundesstaat der 23 Städte, bessen nur allem durch Strabon und Inschriften uns überlieferte Ginrichtungen so trefflich waren, daß Montesquieu im 3. Kap. des 9. Buches jeines esprit des lois gesagt hat: s'il fallait donner un modèle d'une mile république fédérative, je prendrais la république de Lycie. Buntte werden von T. S. 117 ff. und S. 167 ff. eingehend G. Egelhaaf. ernetert.

Lie Bia Appia von Rom bis Albano. Von Gustav Bohnsack. Wolfenlittel, J. Zwister. 1886.

Us., ein Architekt, ist in seinem Schristchen hauptsächlich bemust, die Anlagen an der Bia Appia nicht isoliert, sondern als integrirende Theile einer ganzen übersehbaren Parthie aufzufassen. F. B.

Altchristliche Studien. Von Emil Egli. Martyrien und Martyrologien silteiter Zeit. Zürich, F. Schultheß. 1887.

Diese kleine Monographie heiße ich gerne willkommen, insofern sie den ersten ersolgreichen Bersuch dargestellt, ein vom englischen Crientalisten W. Wright im "Journal of Socered Literature" Oktober 1865 und Januar 1866 auß dem Nitrischen Manuskript heraußzurgebenes und mit einer englischen Übersetzung versehenes sprisches Warthrologium, welches bisher unbeachtet geblieben war, der kirchenzhistorischen Forschung zugänglich zu machen. Egli's fortlaufender Lommentar des fraglichen Kalendariums verdient um so mehr Anzersennung, als dasselbe äußerst werthvoll ist, schon wegen seines

ehrwürdigen Alters — es ist bereits 412 in letter Redaction defis nitiv abgeschlossen, aber noch etwas früher entstanden, freilich in keinem Falle vor 380, da die Christenverfolgung des in jenem Jahre gestorbenen mittelpersischen Königs Sapor II. schon erwähnt wird —, noch mehr aber durch seinen Inhalt und vor allem wegen der That= fache, daß "wir in demselben die Quelle oder doch ein der Quelle der fog. hieronymianischen Martyrologien nahestehendes Schriftstück vor uns haben" (s. Egli S. 3 f. 29—36) Erwägt man, daß das sog. Martyrologium Hieronymi, dessen endgültige Recension zwar erst auf c. 600 anzusepen ist (f. R. A. Lipsius, Chronologie der römi= schen Bischöfe S. 3 f.), das aber auch ältere Bestandtheile enthält, die abendländischen Martyrologien des 8. und 9. Jahrhunderts, Beda, Abo, Usuardus, Rhabanus u. s. w., an Werth weit übertrifft und namentlich durch seine genauen Angaben über die römische Topographie bzw. über die in der ewigen Stadt befindlichen Martyrer= gräber für die wissenschaftliche Erschließung der Ratakomben von hervorragender Bedeutung gewesen ist, so darf man wohl unser syrisches Martyrologium als ein orientalisches Gegenstück zur sog. liberianischen Chronik von 354, dieses ältesten Kalenders der haupt= städtischen Christengemeinde, bezeichnen. So verdienftlich E.'s Unter= nehmen ist, auch deshalb, weil seine Schrift dem Forscher für die schwer zugängliche Publikation Wright's, mit einer einzigen bedauer= lichen Ausnahme, eine Art Ersatz bietet, immerhin handelt es sich nur um einen ersten Versuch auf diesem spinosen Gebiete, so daß manches Einzelne als lückenhaft, ja verfehlt zu bezeichnen ift.

Der Bf., wie auch ein anonymer Kritiker der Berliner Literaturzeitung Le Blant's jüngste Publikation') überschäßend, solgt in seiner Detailkritik der Marthrerakten fast blindlings diesem Führer (s. zumal S. 61 ff.); nur einmal "macht er zugleich auf eine Grenze ausmerksam, welche die kritische Methode Le Blant's zu beachten haben wird (S.1.11 f.). Ich verkenne am wenigsten die hohen Verdienste des Pariser Akademikers auf dem Gebiete der christlichen Archäologie, zumal der Epigraphik. Sbenso habe ich Le Blant's auf die römischen Christenversolgungen bezügliche Untersuchungen stets hochgehalten, so namentlich die beiden Aussägliche Untersuchungen stets hochgehalten, so namentlich die beiden Aussägliche "Sur les dasses juridiques des poursuites dirigées contre

<sup>1)</sup> Les Actes des Martyrs. Supplément aux Acta sincera de Dom Ruinart in: Mémoires de l'institut national de France etc.; 80 (Paris 1883), 57—347.

les martyrs", Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. etc. nouvelle série, 2 (Paris 1866), 358-373 und "La préparation au martyre", ebenda T. XXVIII, Paris 1874. Die erstere Abhandlung darf das Verdienst beanspruchen, die staatsrechtliche Stellung der alten Rirche auf Grund einer erschöpfenden Verwerthung des einschlägigen Quellen= materials und einer verständigen Berücksichtigung des historischen Busammenhanges in ihren Grundzügen klargelegt zu haben. Endlich leugne ich nicht, daß auch Le Blant's neueste Abhandlung die Kritik der Martyrerakten vielfach fördert, aber entschieden muß ich warnen vor allzu großer Vertrauensseligkeit gegenüber dieser Publikation. Der Verfasser beobachtet hier nämlich durchweg ein eigenthümliches hpperkonservatives Verfahren, um auch den verschrieensten Martyrer= geschichten eine gute Seite abzugewinnen und sie wenigstens als auf einen echten Kern zurückgebend darzuthun. So oft sich nämlich in irgend einer sonst allgemein als gefälscht angesehenen Biographie eines Blutzeugen auch nur ein einziger terminus technicus des römischen Kriminalprozesses vorfindet, nimmt er an, die betreffenden Marthrergeschichten gingen auf das authentische Material der Prä= sidialakten selber zurück, als ob den Ronzipienten gefälschter Mar= threrakten keine historischen und juridischen Reminiscenzen zur Berfügung gestanden hätten! Auf diese Weise eskamotirt Le Blant eine mindestens relative Ehrenrettung unzähliger, notorisch gefälschter. selbst vom Benediktiner Ruinart aus seiner Sammlung ber "acta martyrum sincera" ausgeschlossener Martyrerakten, z. B. der acta s. Sebastiani, s. Georgii, ss. Abdonis et Sennen u. s. w.

Im Abschnitt I "Text und Interpretation" (S. 5—79) bietet Bf. förderliche Untersuchungen über die an den einzelnen Monats= tagen unseres Kalendariums erwähnten altchristlichen Feste und Heiligen, folgt aber leider fast ausschließlich den einschlägigen For= schungen Le Blant's und der Bollandisten.

Die Abschnitte: II. "Literarische Verhältnisse" (1. die Zeit der Entstehung, 2. die Quellen, 3. der sachliche Werth), III. "Die Fest=kalender der drei Metropolen", endlich IV. "Vergleichung der ältesten Kalendarien", machen der scharssinnigen, besonnenen Kritik E.'s alle Ehre. S. 50 datirt der Vs. die Entstehungszeit des Kalendarium Carthaginense richtig nicht schon auf das 5., sondern erst auf das 6. Jahrhundert mit Rücksicht auf die Erwähnung des karthagischen Bischofs Eugenius. Der terminus ad quem der Absassische Kalenders läßt sich aber noch genauer sixiren. Da nämlich einerseits,

wie gesagt, jener Eugenius schon erwähnt wird, dagezen sein Rachfolger Bonisatius (zum Bischof ernannt erst im Jahre 32% unter König Hilderich) resp. seine "Depositio" noch nicht vorkommt, so wird das Kalendarium in der ersten Pälste des 6. Jahrdunderts, d. h. noch bei Lebzeiten des Bonisatius, zur Zeit Pilderich's ober Gelimer's, kurz vor dem Untergang des vandalischen Reiches (834), abgesaßt sein; jedensalls ist es erst nach 525 entstanden, da Ronisatius in diesem Jahre einer Synode zu Karthago prasidierte.

In der zweiten Abtheilung "Urchristliche Wärtyrer" bietet E. zunächst einen verdienstlichen Beitrag zur "Aritik des smyrnässchen Briefes" über das Martyrium Polykarp's, sowie zur "Chronologischen Frage". Sodann thut er in Übereinstimmung mit Laur, Ab. Pilgenfeld, R. A. Lipsius, Overbeck und meinen eigenen Forschungen die Unechtheit der sog. acta Ignatii Antiocheni, auch in der kürzeren griechischen Recension, dar; er nimmt vor allem an, daß die darin herrschenden Boraussetzung, Kaiser Trajan personlich hätte den antiochischen Bischof verhört und verurtheilt, von Syrken nach Rom geschafft, um dort den Bestien des Kolosseums ausgesetzt zu werden, durchaus unhaltbar ist.

E.'s Untersuchungen über "Die Mütter mit den sieben Sbhnen" (Felicitas und Symphorosa) sind nicht ohne Werth, aber keineswegs abschließend. Einverstanden bin ich mit ihm darin, daß er an der Geschichtlichkeit der betreffenden Blutzeugen festhält; ihre hiftvrische Existenz ist in der That schon durch ihre Erwähnung in unserem altehrwürdigen sprischen Martyrologium gesichert, abgesehen von anderen wichtigen Argumenten; kommen doch Felicitas und ihre Söhne, die angeblich unter Raiser Antonius Bius gemartert wurden, schon in der liberianischen Chronik von 354 vor. Aber freilich nur die nacte Thatsache der beiden Familienmartyrien ift zuzugeben, inbetreff der Zeit und aller sonstiger Rebenumstände hat man den Standpunkt des "Non liquet" zu betonen. Auch darin ftimme ich mit dem Bj. überein, daß er die Alten beiber Martyrergruppen dieses einzige Mal im erfreulichen Gegensatz zu der hyperkonservativen Kritik Le Blant's — überhaupt für japolryph halt. Indes inbetreff des Bie? der Unechtheit der fraglichen Martyrergeichichten geben unfere Bege auseinander.

E. vindizirt, sich stüpend auf die unleugbare Thatsoche, daß, einige Züge aus dem Martyrium der makkatäsichen Brüber entlehnt sind, den beiderieitigen Aken einen allegorischen Charakter, nimmt

an, die Mütter Symphorosa und Felicitas symbolisirten die leidende und später triumphirende Kirche, ohne indes völlig zu überzeugen; insbesondere läßt sich aus dem Namen "Felicitas" in dieser Hinscht gar nichts folgern; hat doch die Leidensgenossin der berühmten afrikanischen Martyrin Perpetua (in den Tagen des Kaisers Septimius Severus) auch so geheißen! Ich erblicke in beiden Passionen einsach gesälschte Dokumente, wie es deren unzählige gibt. Im Grunde hat E., da er die Allegorie nur dis zu einer gewissen Wahrscheinslichkeit dargethan hat, für die Unechtheit beider Dokumente nur ein einziges Argument beigebracht, die Entlehnung einiger Jüge aus der Leidensgeschichte der erlauchten Opfer des Königs Antiochus IV. Ich din nun in der Lage, weitere, vom Ls. übersehene, positive Beweise gegen die Authentie jener Atten, und zumal der acta s. Symphorosae et filiorum, geltend zu machen.

Speziell gegen die Authentie der acta Symphorosae etc. sprechen noch folgende vier Argumente:

- 1. Die Handschriften dieser Bita enthalten vor Beginn der eigentlichen Erzählung eine Art von Vorrede, die besagt, die Akten seinem verlorengegangenen Werke des christlichen Schriftstellers Julius Afrikanus, eines Zeitgenossen des Origenes, entlehnt, worin er überhaupt die Akten aller ihm bekannten römischen und italienischen Märthrer gesammelt hätte. Sehr bedenklich nun für den angeblichen Zusammenhang unserer Akten mit dem Marthrer-Opus des Afrikanus ist der Umstand, daß Eusedius (h. e. 6, 31), wo er mit einiger Ausstührlichkeit über die literarische Thätigkeit dieses Mannes handelt, gerade jenes Werkes nicht gedenkt.
- 2. Kaiser Hadrian erscheint in unserer Passio, im Widerspruch mit dem authentischen Quellenmaterial, den christlichen Apologeten Mclito von Sardes und Tertullian, als ein noch grausamerer Christensseind als selbst ein Decius, Galerius, Diocletian und Maximin II.
- 3. Gegenüber der Angabe der Bita, die Dämonen hätten dem Kaiser versprochen, sobald Symphorosa und ihre Söhne veranlaßt worden, zu opsern, würden sie alles erfüllen, was man von ihnen verlange, ist zu betonen, daß die Dämonen des griechisch=römischen Alterthums sonst nicht die Gewohnheit haben, den Opsernden etwas zu versprechen.
- 4. In unseren Alten besteht die Voraussetzung, Hadrian hätte seinen neuen Palast zu Tibur mit Opsern und religiösen Zeremonien siberhaupt eingeweiht. Es ist aber kein einziger Fall bekannt, daß

ein römischer Kaiserpalast gleich einem Tempel seine religiöse Weihe erhalten hätte.

Was endlich die Passion der Felicitas und ihrer sieben Söhne betrifft, so scheint die vita Symphorosae et siliorum als Vorlage gedient zu haben; denn auch Raiser Antoninus bezeichnet, wie Hadrian, — natürlich im schrosssten Widerspruch mit dem geschichtz lichen Charakter beider Imperatoren — nicht zufrieden damit, die sieben Brüder überhaupt dem Tode zu überantworten, dem Henker die betreffenden Körpertheile, die sein Mordstahl treffen soll.

Ein dankenswerther Anhang, ein Wiederabdruck der "bisher bekannten Kalendarien ältester Zeit", beschließt E.'s kleine Schrift. Franz Görres.

Die Alamannenschlacht vor Straßburg 357. Von Wilh. Wiegand. Straßburg, Heip. 1887.

Auf Grund der ausführlichen Berichte bei Ammian und Libanios sucht der Bf. mit wohlthuender Klarheit und Gründlichkeit genau zu bestimmen, wann und besonders wo Julian die Alamannen auf's Haupt schlug. Böllig gelungen scheint zunächft der Beweis, daß der Schlachttag in die zweite Hälfte des Augustes 357 fiel; nur hat sich der Bf. diesen Beweis dadurch erschwert, daß er annimmt (S. 19), "Ammian's und Libanios' Erzählung versetzen uns mitten in die Ernte= zeit'. Julian hatte ja zuvor die Ernte eingeheimst (Amm. 16, 11, 11) und damit Zabern (Libanios spricht sogar von mehreren pooéqua καὶ πόλεις), auf ein ganzes Jahr verproviantirt. Damit ist recht wohl in Einklang zu bringen, daß allerdings am Schlachttag selbst ein collis opertus segetibus iam maturis erwähnt wird, ohne daß man mit Old (Fledeisen, Jahrb. 1887 S. 475) annehmen muß, daß dieser Hügel mit Sommerung bestanden war. Diese Annahme ist zwar recht wohl möglich, doch genügt es einfach anzunehmen, daß jenes Getreide, längst reif, noch nicht eingeerntet war, da ja die Bewohner geflohen waren, und selbst die römischen Soldaten non sine discriminis metu (Amm. 16, 11, 11) die Ernte besorgt hatten.

Was den Ort betrifft, wird man von vornherein für den Bf. als der Gegend genau kundig ein günstiges Vorurtheil haben. Ams mian unterstützt uns mit zuverlässigen Angaben der Entfernungen, mit Recht aber rückt der Bf. in den Mittelpunkt der Untersuchung die Nachricht des Libanios, daß ein Theil der Feinde Stellung ge≥ nommen hatte ὑπ' ὀχετῷ μετεώρῳ, d. h. an einer Stelle der alten

Wasserleitung Straßburgs, wo dieselbe vermittelst eines Aquäduktes eine Bodensenkung (das Musauthal) überschritt. Man staunt, daß diese kostdare Notiz disher so gut wie undeachtet geblieben war. Der Bf. hätte jedoch sein Verdienst vervollkommnet, wenn er uns klar zu machen versucht hätte, wie sich hiermit die Worte Ammian's (16, 12, 11) reimen von der sonnenverbrannten, wasserlosen Gegend. Sbendort lesen wir auch, daß das römische Heer, um an den Feind zu kommen, tramites scrupulosi et obscuri zu überwinden hatte: und doch besand sich daßselbe nach Annahme des Vs. auf der Römersstraße von Zabern nach Straßburg, und die seindlichen Schlachtshausen standen zu beiden Seiten der Römerstraße! Uns schlachtshier die Beweißführung noch eine kleine Lücke zu haben.

Fr. Vogel.

Geschichte der römischen Kirche von Leo I. bis Nikolaus I. Von Joseph Langen. Bonn, Max Cohen u. Sohn (Fr. Cohen). 1885.1)

Auch dieser 2. Band der Langen'schen "Römischen Kirche" entspricht durchaus dem Standpunkt der modernen Geschichtswissenschaft; hierfür bürgt schon der Name des um die ältere Kirchengeschichte hochverdienten Verfassers. Zwar vermißt ein Kritiker der Berliner Lit.=Btg. in der vorliegenden Abtheilung die gelehrten Exturse bez. Noten, welche ihm den 1. Band lieb und werth machten, übersieht indes ein Zweifaches, einmal daß L. trop der knappen Form seiner Rommentare, womit er seine verdienstlichen ausführlichen Papst= regesten begleitet, die genaueste Orientirung in allen einschlägs lichen Kontroversen durchfühlen läßt, und dann, daß nach Erscheinen der sich vielfach mit denselben Materialien befassenden, in Rritik und Polemik schier unerschöpflichen Werken eines Rud. Barmann, Hefele u. A. besonnenes Maßhalten im gelehrten Apparat gerabezu geboten war. So viel vermag ich indes dem Berliner Anonymus einzuräumen, daß in den Ausführungen unseres Bf. die allgemein historischen Gesichtspunkte zuweilen allzu sehr zurücktreten. verdient nur hie und da eine zu dürftige Berücksichtigung der Berdienste des römischen Papstthums um die altchriftliche Kunft und zumal um das kirchliche Kunstgewerbe bemerkt zu werden.

S. 1—113 und 593 entwirft L. ein höchst anziehendes Bild des glorreichen Pontifikates Leo's I. des Großen (440 — 461). Sehr

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift sür wissenschaftliche Theologie 30 (1887), 4, 501—508

förderlich ist da u. a. die Untersuchung über die erfolgreiche Vermittelung des Kirchenvaters (452) beim Hunnenkönig Attila zu gunsten der bedrohten ewigen Stadt (S. 70 f. und zumal Anm. 2). Scharf= finnig entkleidet der Bf., sich stütend auf die Hauptquellen, die Chronisten Prosper Aquitanus und Jordanis, den geschichtlichen Rern von der legendarischen Umhüllung. "Leo gelang es, ben Hunnenkönig zum Abzug zu bewegen. Wie sehr durch diese politische That sein An= sehen in Rom und im ganzen Abendlande befestigt wurde, erhellt aus dem Umstande, daß sofort in seiner Beredsamkeit und in dem Eindrucke, den sein Auftreten auf Attila machte, der Grund jenes Erfolges gefunden ward, die Legenden liebende Nachwelt aber die Apostelfürsten selbst mit gezückten Schwertern neben dem mit Attila redenden römischen Bischofe erscheinen ließ, als hätte ein solcher Erfolg sichtbarer Zeichen vom Himmel bedurft". Der Abzug Attila's läßt sich in der That sehr natürlich "aus seiner unhaltbaren Stellung in Italien, dem (zumeist infolge der Niederlage in den katalaunischen Gefilden) geschwächten Zustande seines Heeres, der Furcht vor den aus dem Orient (durch den tüchtigen Raiser Marcian) geschickten Hülfstruppen und ähnlichen Umständen" erklären.

Leo's diplomatische Verwendung beim Vandalenkönig Geiserich (455) vermochte die einstige Königin der Welt nicht vor einer 14 tägigen Plünderung zu schützen; doch enthielten die Varbaren sich wenigstens des Sengens und Mordens (L. S. 87). Mit Fug betont der Vf. (S. 87 Note 2, 88) gegen v. Kanke, Weltgeschichte IV, 1, 335, daß der Papst, Homilia 84,1, auf dieses Ereignis anspielt.

Leo's literarische Thätigkeit wird von L. (S. 102 ff.) durchaus korrekt gewürdigt: "Leo ist der erste der römischen Bischöse, der sich literarisch den Namen eines Theologen verdient hat. . . . Seinen Plat in der theologischen Literaturgeschichte hat Leo außerdem (nämlich außer zwei christologischen Denkschichten) durch die 96 unbestritten echten Sermone (oder Homilien) sich gesichert, welche . . . durch Eleganz und Präzision der Form, wie durch Klarheit und Fülle der Gedanken sich auszeichnen" u. s. w. Ich verweise auf eine gute handliche Ausgabe auszewählter Sermonen des großen Papstes, auf die von H. Hurter edirten "S. Leonis M. . . . sermones selecti, Oeniponti 1871 — Ss. patrum opuscula selecta (fasciculus XIV). Außerdem möchte ich hier speziell auf Sermo XXII (De Pentecoste sermo I) c. 6 p. 215 f., ed. Hurter, ausmerksam machen. Diese Stelle, eine wahre crux interpretum wegen der darin dominirenden ver-

worrenen Chronologie, ist kirchenhistorisch ungemein interessant wegen der eigenthümlichen Zeitrechnung des Pontisex — er rechnet nach Konsuljahren und zugleich nach Jahren nach Auserstehung Christi! — und wegen der Thatsache, daß Kurialisten, wie Baronius und Ruinart, den freilich versehlten Versuch gemacht haben, die päpstlichen Worte zu gunsten der angeblich außerordentlich blutigen, in Wirklichkeit aber ganz unbedeutenden aurelianischen Christenversolgung auszus beuten.

Bezüglich der Bemühungen Leo's um Kirchenbauten gedenkt L. (S. 113) mit Jug der Wiederherstellung der Basilika des hl. Paulus. Ergänzend erinnere ich an "die unter Leo d. Gr. auf dem Triumphbogen (dem Bogen der Placidia) von S. Paolo ausgeführten Mosaiken. . . . Sie zeigen in der Mitte das Brustbild Christi mit typischen Jügen und gescheiteltem Haar, zu beiden Seiten oben die Symbole der Evangelisten, unten die 24 Altesten, ihre Kronen darreichend" (s. Heuser und F. A. Kraus, Art. Mosaik, Realsencyklopädie der christl. Altersthümer 2, 12, 426 A, Nr. 8 nebst Fig. 19; 2, 22).

Bu den verdienstlichen Aussührungen über Papst Hilarus (oder Hilarus) (reg. 461—468) (S. 113—126) ist (S. 125) nachzutragen, daß dieser Pontisex einer freilich kontroversen Angabe des Papst= buches (in Hilaro) zusolge, wie später Gregor der Große, eine kirch= liche Sängerschule zu Kom gestistet hat (vgl. Heuser, Art. Kirchen= schulen, F. X. Kraus'sche R.=E. 2, 9, 174 B).

S. 125 bemerkt L.: "Dem Papstbuch zufolge hat Hilarus die römischen Rirchen mit kostbaren Geschenken bereichert". Diese "kost= baren Geschenke", wahre Perlen des Kunstgewerbes in damaliger Beit, verdienen in der That eine etwas eingehendere technische Erläuterung. Es handelt sich um zwei Arten von Altarausschmückung. um die sog. "arcus" ober "arcora" und die sog. "antipendia". Was die erstere Altarornamentit betrifft, so gibt F. A. Kraus (zusätliche Bemerkung zum Art. Altar in der R.-E., Lfrg. 1 S. 41 A, Nr. 13) davon folgende sachliche Erklärung: "Im Liber Pontif. wird häufig der arcus oder arcora gedacht, welche aus Silber oder Gold, von den Päpsten an Kirchen und Kapellen verschenkt wurden. Ducange erflärt den Ausdruck (s. v. arcus): pro ornamento quodam in aedibus sacris appendi solito, sic forte dicto quod arcus formam haberet . . .. wogegen de Rossi ... diese arcus als kostbar geschmückte Überdachungen der Altarciborien, der gewölbten fenestella confessionis unter dem Altar und etwa auch der archi laterali in den Hallen oder Schiffen

der Basiliken erklärt. Damit scheint auch die Beschreibung des kirch= lichen Geräthes in der kostbaren Carta Cornutiana von 471 . . ., wie auch die Außerung des Lib. Pontif. in Hilaro § 3 zu stimmen: in oratorio s. crucis supra confessionem fecit arcum aureum pensantem libras IV, quem portant columnae onychinae"... tt. .antipendium" wird von Münz so erklärt (Art. Antipendium, R.=E., Lfrg. 1 S. 58 f.): "Von früher Zeit an hat man sowohl die Vorderseite als die Seitentheile dieser Altäre (nämlich der freistehenden, mit dem sepulcrum versehenen, die in den Gebrauch der oberirdischen übergingen) mit kostbaren ornamentirten Metall= platten ober seidenen Stoffen ober kostbaren Stidereien geziert, welche Verzierungen die verschiedensten Namen trugen . . . Von diesen verschiedenen Benennungen hat sich der Name Antipendium vor allen eingebürgert. Wie reich und kostbar die Antipendien waren, zeigen u. a. die Berichte des Bibliothekars Anastasius (= des Papstbuches). Päpste, Bischöfe, Kaiser und andere Vornehme wetteiferten in Schenkungen dieser Altarverzierungen . . . Der griechische Raiser Konstantin IV. (668 — 685) schenkte . . . als Antipendium dem Altar des hl. Petrus zu Rom eine golddurchwirkte Decke. Papst Leo III. (795-816) ließ für denselben Altar eine kostbare Stiderei mit dem Bruftbilde des Erlösers, der Gottesgebärerin und der zwölf Apostel machen . . . , und diese Stickerei war noch geziert mit einem Weinstocke aus reinstem Golde, sowie mit Perlen und Ebelsteinen". Schmid (Der christl. Altar S. 125) sagt treffend: "wir müßten das Pontifikalbuch halb abschreiben, wollten wir die kostbaren Altarbekleidungen alle aufzählen, die darin erwähnt sind'. Fast das ganze Leben Christi und seiner Mutter, die Thaten der Apostel und einer Menge von Heiligen sind auf diesen Bekleidungen theils gewebt, theils gestickt dargestellt ... Solche Metall-Antipendien schenkten die Päpste Sixtus III. und Hilarius an verschiedene römische Rirchen (Anastasius in Sixto III et Hilario)".

Aus der Korrespondenz des Papstes Gelasius I. (492—496) (seine Regesten bei L., S. 159—214) erhellt, daß der tolerante (aria=nische) Ostgothenkönig Theoderich der Große sogar mit diesem rührigen, herrschgewaltigen Kirchenfürsten in den freundlichsten Beziehungen lebte (s. L. S. 202 f.). Wenigstens hat Theoderich in einem Spezialsfall in ebenso gerechter als wohlwollender Parität gegenüber dem Katholizismus zu gunsten des Pontiser restribirt. Die Sache verhält sich so: Zwei Kleriker von Nola weigerten sich, ihrem Bischof (Se=

renus) Kirchengelder herauszugeben, und wandten sich sogar an den Hof von Ravenna. Aber Gelasius bat unter Vermittlung der Wutter des Königs, Hereleva, den Gothensürsten unter Anrusung alter kaiserslicher Gesetze um Remedur. Theoderich gab dieser Bittschrift Folge und verwies die Sache vor das römische (päpstliche) Forum. Der Papst dankte nun dem Monarchen, daß er die zu Ehren des hl. Petrus erlassenen kaiserlichen Gesetze aufrecht halte. Wit Recht sindet es L. (S. 203 Anm. 1) "bemerkenswerth, daß Gelasius den obwohl arianischen König in seinem Schreiben wiederholt "seinen Sohn" nennt".

S. 250—253 gibt L. eine zutreffende Darlegung der Entstehungsgeschichte bes Papstbuches in seinen verschiedenen Recensionen vom sog. felicianischen Katalog an (6. Jahrh.) bis zur Bollendung burch den Bibliothekar Anastasius im 9. Jahrhundert; auch die Berth= schätzung des "liber pontificum" als Geschichtsquelle ist im ganzen torrett: "Dasselbe bildet ein seltsames Gemisch historischer Nach= richten ober Reminiscenzen mit gänzlich unbegründeten Erfindungenu. s. w. Leider wird der jog. Liberianische Papstkatalog, dieser älteste Ralender der hauptstädtischen Christengemeinde, welcher doch nebst seiner "Depositio episcoporum" und der "Depositio martyrum" tros feiner vom Bf. mit Jug gerügten kurialistischen Tendenz — die römischen Bischöfe resp. Presbyter, von Petrus angefangen, sind ihm schon im 1. Jahrhundert "Päpste"! — als Quelle ersten Ranges für die Geschichte der Christenversolgungen zu gelten hat, unterschätzt (S. 251), freilich mehr durch das, was L. verschweigt, als burch das, was er sagt.

Die Zeit der unumschränkten griechischen Herrschaft über Rom (von c. 536 bis c. 715) bedeutete eine traurige Periode für das Papstthum und die römische Kirche überhaupt: die Päpste, vielsach geborene Griechen, verlieren als Unterthanen der Imperatoren von Neurom ihre geistige Selbständigkeit gegenüber dem alles lähmens den byzantinischen Cäsaropapismus (s. L., S. 341 — 602); ein Bigilius (537/38—555), charakterlos und verbrecherisch zugleich, vers drängt seinen Vorgänger Silverius und vringt ihn gar, wenigstens indirekt, um's Leben (s. L., S. 341 — 385). Nur eine gewaltige, wahrhaft großartige Erscheinung, Gregor I. der Große (590 bis 604), "erhellt das Dunkel jener Zeiten, wie ein Meteor einhersschreitend" (s. L. S. 414—498). Dieser "Praktiker unter den Kirchensvätern" und hervorragend bedeutende Hierarch läßt auch manche

menschlich schöne Züge erkennen: Ein Vater der Armen und mit seinem Seistes= und Wahlverwandten Leander von Sevilla in wahr= haft edler Freundschaft verbunden, ist er trop seiner schon ganz un= verächtlichen Machtstellung demüthig genug, den Titel "Universal= bischof", den ihm sein allzu höslicher Amtsbruder, der Patriarch Eulogius von Alexandrien, andietet, abzulehnen und seine eigene, die ganze Welt umspannende, Wirksamkeit im Vergleich mit den Massenbekehrungen des königlichen Laien Rekared für ein erbärm= liches Nichts anzusehen.

Von Gregor's des Großen "kleinen Nachfolgern" in jener Periode verdienen nur Honorius I. (625 — 638) und Martin I. (649 — 654) einige Sympathien. Ersterer, ein feingebildeter Ram= panier — nach Barmann's zutreffendem Ausbruck —, hat zuerst das Papstthum gehoben, dann, zum mindesten durch Fahrlässigkeit gegen= über dem Monotheletismus, empfindlich geschäbigt. Das 6. allge= meine Konzil von Konstantinopel (680/81) hat bekanntlich den längst im Grabe Ruhenden als Häretiker noch mit dem Anathema bedacht. Diese sog. Honorius = Frage, eine schneidige Waffe des Altkatholi= zismus gegen die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstthums, wird von unserem Bf., selbst einem Altkatholiken, mit maßvoller Kritik erörtert. — Martin I., ein zweiter Johannes Chrysoftomus im Leiden, büßte seine orthodoxe Überzeugungstreue im Kampfe wider den Monotheletismus auf Befehl des brutalen Kaisers Konstans II. (642—668) mit Gefangenschaft und Verbannung; im traurigen Exil zu Cherson (in der Krim) "ging er nach erneuten Drangsalen und Entbehrungen, selbst der nöthigsten Nahrungsmittel beraubt, auch verlassen vom römischen Klerus, elend zu Grunde" (f. L., S. 531 bis 536).

- S. 843 f. verwirft L. mit Jug die Erzählung von der Päpstin Johanna, sich stüßend auf Döllinger's vortreffliche Abhandlung (Papst=fabeln des Mittelalters S. 1—51), als Fabel; der die weitesten ge=bildeten Kreise interessirende Gegenstand hätte aber um so eher verzdient, nicht bloß mit einem einzigen Saze abgethan zu werden, als selbst ein Karl Hase (Kirchengesch. 10. Aufl. S. 210), nachdem er die angebliche Päpstin als apokryph dargethan, freilich offenbar mit Unrecht, vermuthet, die Kirche könne "mit ihrer stillen Geistermacht" die unangenehme Geschichte vertuscht haben.
- L. schließt diesen Band mit folgender zutreffender Charakteristik (S. 849): "Wie Leo I. der erste Papst war im vollen kirchlichen

Sinne, indem er seine Jurisdiktion über die gesammte Kirche des Oftens wie des Westens systematisch begründete und konsequent geltend machte, so ist Nikolaus I. der erste mittelalterliche Papst geswesen, vom Orient verworsen, aber im Abendland emporsteigend zur Herrschaft über Fürsten und Völker." Mit diesen Worten leitet unser Vs. über zum 3. Bande, der sich zunächst mit dem papstlichen Widersacher des Photius zu befassen haben wird.

Franz Görres.

Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II. II. 1032—1039. Bon Harry Breglau. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1884.

Der zweite abschließende Band der Jahrbücher des ersten Herrichers bes salischen Hauses ist erheblich umfangreicher geworden. als der erste (H. B. 44, 147 ff.) gewesen war, obschon genau die gleiche Bahl von acht Jahren in demselben behandelt worben ift. Dieser Umstand ist dadurch bedingt, daß einerseits zu 1032 ein längerer Abschnitt über "das Königreich Burgund zur Zeit bes An= falls an Deutschland" eingeschoben ist (S. 18-68), dann aber am Schlusse des Textes der "Rückblick auf die Regierung Konrad's II." (S. 338 — 422) zu einer umfassenden Charakteristik des Herrschers. seiner Regierung im allgemeinen, des Zustandes des Reiches während derselben, sich erweitert hat; ferner hat der Bf., wie schon in Bd. 1. die Verhältnisse in Italien besonders herausgehoben und vorzüglich in einem zwischen den Ereignissen von 1036 eingeschalteten größeren Rapitel (S. 171—213) "Ober= und Mittelitalien 1027—1036", bam. des Kaisers italienische Politik und die ersten kommunalen Bewegungen in der Lombardei, im Zusammenhang beleuchtet (ebenso nachher fürzer "Unteritalien 1027 — 1038", S. 288 — 304). holt unter den zwölf Exkursen der größte, II. Diplomatische Untersuchungen, eine Anzahl Fragen nach, die von Bd. 1 zurückgelegt worden waren.

Abermals ist in einer Reihe von Punkten, wie bei Bd. 1, durch Breßlau ohne alle Frage insolge seiner eindringlichen Durchprüfung die Forschung auf einen neuen Boden gestellt und die geschichtliche Kunde wesentlich geklärt worden. Da stehen die bereits erwähnten Abschnitte über Burgund und Italien, auf welche übrigens auch mit vollem Rechte das "Vorwort" selbst ausmerksam macht, voran. Werschon selbst mit dem so lückenhasten Duellenstoff für die Geschichte der burgundischen Gebiete zu schaffen hatte, weiß dem Af. aufrichtigen

Dank für die Art und Weise, wie er hier in einer übersichtlichen Anordnung diese Dinge beleuchtet, und zwar, wie der Stoff es mit sich brachte, unter vielfachem Rückwärtsgreifen in bas 10. Jahr= hundert: so wird klar gezeigt, daß die Befreiung des Landes von den Sarazenen für die Neugestaltung der staatlichen Verhältnisse maßgebend wurde, badurch, daß bei ber schwachen Stellung bes Königthums die eigentliche Herrschaft auf die Befreier überging: in der Provence auf das Haus der Markgrafen, seit Wilhelm I. und Rothbald, in der später so genannten Dauphine auf die Bischöfe von Grenoble, seit Jarnus. Hinsichtlich Italiens macht B. (S. 188—191) darauf aufmerksam, daß ein Hauptmittel Konrad's II. zur Sicher= stellung seiner Herrschaft in der Halbinsel darin lag, Familien= verbindungen zwischen den großen italienischen und deutschen Fürsten= häusern zu begründen, und daß dieser Umstand es dem Raiser möglich gemacht habe, gegen die Widersetlichkeit des Erzbischofs Aribert von Mailand ohne jede Rücksicht vorzugehen. Andrerseits wird den Ursachen, politischen und sozialen Motiven, der ftädtischen Bewegung, voran in Cremona, nachgegangen (S. 194 ff.) und gegen Giesebrecht nachgewiesen, daß von nationalen Tendenzen keine ficheren Spuren dabei sich erkennen lassen.

Andere Zurechtstellungen der Geschichte des Raisers finden sich insbesondere für die cronologische Anordnung der polnischen Er= eignisse. B. sett das Abkommen mit Wesco von Polen auf dem Hoftage von Merseburg von 1032 hinweg zu 1033 (S. 8. 79-81, be= sonders S. 481—483, in § 1 von Exturs III. Chronologische Untersuchungen), so daß also der Feldzug des Kaisers nach Polen in den Herbst 1032 gerückt wird. Durch § 2 des eben citirten Exkurses wird in Ansetzung des undatirten Stuckes, Stumpf Rr. 2049, die Zusammenkunft Konrad's mit König Heinrich von Frankreich zu Deville und damit der Abschluß des Bündnisses in die letten Tage des Mai 1033 gestellt (S. 77), durch § 3 des jungen Königs Hein= rich III. siegreicher Feldzug nach Böhmen — und zwar, gegen Giese= brecht, als ein einziges Ereignis und als gegen Udalrich gerichtet in den Sommer 1033 gewiesen und Udalrich's Unterwerfung mit dem Versuche des Raisers, den Frieden mit den Liutizen auf dem Landtage zu Werben zu ordnen, in Verbindung gebracht (S. 89 ff.). Gegen Steindorff's Annahme, in beffen Jahrbüchern Heinrich's III., daß Heinrich III. erst gegen Ende 1037 oder Anfang 1038 dem Vater auf dessen zweiten Zug nach Italien gefolgt sei, zeigt B. (S. 240 Historische Zeitschrift R. F. Bb. XXIV.

Anm. 2), daß der König vielmehr schon im Mai 1037, wahrschein= lich vor Mailand, zum Vater stieß. Sehr bemerkenswerth sind ferner, S. 383 ff., die Erörterungen hinsichtlich der Gründung des Gottes= hauses Limburg, als des Familienklosters auf dem heimischen Boden, und B. zieht da (Anm. 3 zu S. 384) auch die durch Mehlis aus= gegrabenen Reste der großen jetzt Schloßeck von den Umwohnern ge= nannten Burg im Isenach=Thal in die Diskussion mit hinein¹). An einer anderen Stelle (S. 357—359) wird sehr wahrscheinlich gemacht, daß Nürnberg, dessen Name allerdings erst 1050 genannt wird, schon 1028 in der Abtretung von Reichsgut durch Herzog Ernst mit in= begriffen gewesen sei.

Andere wichtige Aufschlüsse sind noch weiter in den Extursen enthalten. Da greift, gleich im Eingange von I. (Quellenkritische Unter= suchungen) die höchst einleuchtende Erklärung unrichtiger Stinerar= angaben der Annalen und Chroniken weit über die engere Aufgabe des Buches hinaus: diese Irrthumer leitet B. zum guten Theile aus vorher im Reiche bekannt gemachten kaiserlichen Rundschreiben. betreffend die Reisedispositionen, ab, beren Angaben in die Aufzeichnungen übergingen, während danach hinsichtlich der Reise selbst Abänderungen eintraten. Exturs VI verbreitet sich über die ersten Normannen in Unteritalien. Exturs VIII zieht aus Stumpf Nr. 3793. einem Diplome Friedrich's I., den wahrscheinlich ältesten Lehnbrief eines deutschen Herrschers, eben Konrad's II., an das Licht, welcher dadurch wichtig ist, daß für zwei bedeutende Reichslehen dem Em= pfänger, dem Grafen Udo von Katlenburg, geradezu die Allodial= erbfolge zugestanden wurde. Dagegen räumt Exturs IX, der den Bericht der Gesta Trevirorum, Contin. I c. 4, über Verwüstungen der Lütelburger Grafen im Erzbisthum Trier, ganz verwirft, die einzige Störung bes Landfriedens, welche ungestraft geblieben wäre. aus der Geschichte Konrad's II. hinweg. Ganz erwünscht ist die Übersicht über die Neuverleihungen von Gütern und Rechten an deutsche Empfänger im Exfurs VII. — Von den zwei Beilagen ent= hält die erste die ohne Zweifel der Synode zu Tribur 1036 zuzu=

<sup>1)</sup> Hier dürfte der Platz sein, die von B. (S. 379 Anm. 2) gekennzeichnete Handlungsweise des Bürgermeisters zu Dürkheim, im baierischen Regierungsbezirke Rheinpfalz, herauszustellen. Derselbe verweigerte dem Bf. die Benutzung des städtischen Archives, weil Dürkheim, in Forstprozesse verwickelt, leicht durch eine Veröffentlichung von Archivalien in Schaden kommen könnte.

schreibenden Beschlüsse und die zweite den Abdruck von sechs Briefen eines der vielen nach Italien gesetzten deutschen Bischöse, des Immo von Arezzo.

Nur probeweise sind hier die einen ober anderen Beispiele her= ausgehoben'). Dagegen ift ber schon erwähnte, vorzüglich gelungene Bersuch, eine Gesammtwürdigung der Zeit Konrad's II. zu geben, noch einer besonderen Besprechung werth, um so mehr, als derselbe in der ganzen Reihe der bisher erschienenen "Jahrbücher der beutschen Geschichte" — abgesehen von den beiben Werken Dümmler's und dem eingeschalteten Abschnitt in Heinrich I. von Wait (Töche hielt sich bei Heinrich VI. viel fürzer) — durchaus allein steht. — In Kon= rad II. tritt die juriftische Sicherheit und Gewandtheit der deutschen Laienbildung dieser Zeit, wie solche Nitssch hervorhob, ganz besonders zu Tage, eine staatsmännische Auffassung der Regierungspflichten, welche sich ferne von allen phantastischen Kombinationen hält, aber gerade deswegen einen großartig in sich geschlossenen Charafter auf= weist. Selbstherrlich redet der Raiser, wenn er auch weit davon ent= fernt ift, an dem Bestande der herzoglichen Gewalten zu rütteln, und so sehr er in Deutschland und Italien auf ein in seinen Rechten vom Thron aus anerkanntes starkes und ergebenes Laienfürstenthum sich stütt, eben von diesen Herzogen, Markgrafen, Grafen als von seinen Beamten, und Konrad vermag in dieser starken, auf die unmittel= baren Machtmittel der Krone, das wohlbewahrte und vermehrte Reichsgut geftütten Stellung das zu erfüllen, was er als seine Haupt= aufgaben ansieht, Spender des Rechts, Wahrer des Friedens zu sein'). Diese Festigkeit des Regiments erreicht der Raiser eben durch seine sparsame Wirthschaftspolitik, dann aber durch die Ginführung der In Italien geschah diese Anerkennung der Erblichkeit ber Lehen. Erblickfeit geradezu durch die Konstitution von 1037, deren Absicht sich schon in den Einleitungsworten flar ausspricht, daß das geschehe "zur Verföhnung der Gemüter der Lehnsherrn und ihrer Vafallen,

<sup>1)</sup> Einige kleine Frethümer in geographischen Angaben seien hier angemerkt: S. 18 sollte jedenfalls, statt Tarbes, Turbia (bei Monaco) genannt sein, S. 19 (statt Remirement und Redon) Worimont und Roanne, S. 390 Anm. 1 Münster, R. Luzern (statt Lenzburg).

<sup>\*)</sup> Einen weiteren Gesichtspunkt zur Beurtheilung der Regierung Konrad's II., daß derselbe principiell danach gestrebt habe, die Krone erblich zu machen, lehnt B. (S. 346—348) — gegen Giesebrecht, der aber Bd. 2, 5. Auflage, 1885, seine Aufsassung sesthält, S. 641 u. 642 — entschieden ab.

bamit sie einander einträchtig erfunden werden und treu und be= ständig uns und ihren Herren dienen". Für Deutschland konnte von einem solchen ausbrudlichen Gesetze nicht die Rebe sein, nur von einem der Rechtsprechung in erster Linie des Reichsgerichtes Grunde gelegten Rechtsgrundsate. In diesen in ihrer Stellung ge= hobenen niederen Lehensträgern besonders auch der geistlichen Fürsten= thumer gewann Konrad, der überhaupt bei diesen ritterlichen Mann= schaften beliebt war, eine Stüte für die Krone, und so war es nur folgerichtig, daß er sich dem Hülseruse der gegen Erzbischof Aribert sich erhebenden Balvassoren der lombardischen Städte von vorn= herein nicht entzog und auf diesem Wege der hoch gewachsenen, dem Throne selbst gefährlich gewordenen Macht des Erzbischofs entgegen= trat. Denn, was das Verhältnis des Raisers zur Kirche überhaupt betrifft, so bemaß er auch diese Dinge ganz nach politischen welt= lichen Auffassungen. Ohne innerlichen religiösen Gifer, verhielt sich der Raiser im ganzen der Kirche gegenüber indifferent. So lange die Kirche, willig oder unwillig, seiner Herrschaft sich fügte, stellte er sich in keinen Gegensatz zu ihr; vielmehr ließ er sie auf ihrem Gebiete gewähren, so daß also, wenn auch in beschränktem Maße, eine gedeihliche Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse nicht ausgeschlossen war. So ruhte auch die unter Heinrich II. thatkräftig begonnene Klosterreform keineswegs; doch von einem planmäßigen Eingreifen des Raisers ift keine Rede'). Immerhin glaubt ber Bf. einräumen zu müssen, daß Konrad's Verhältnis zur Kirche die schwächste Seite seiner Politik gewesen sei: sonst aber faßt er am Schlusse sein Urtheil nochmals dahin zusammen, daß in vielen Jahr= zehnten kein Nachfolger den Thron bestieg, der dem ersten Salier in wahrem Verständnis für die Interessen des Volkes gleichkam.

Wie der aufmerksame Leser des B.'schen Buches diesen Gesammt= ergebnissen des Autors sich anschließen wird, so bezeugt er gewiß auch, daß dasselbe in der Form der Darstellung auf der gleichen Höhe mit der Genauigkeit der Forschung steht. Das ganze Werk bildet eine besondere Zierde der großen Sammlung der "Jahrbücher".

M. v. K.

<sup>1)</sup> Matthäi's Annahme von Poppo's, des obersten Reichsabtes, großer Rolle unter Konrad II. verwirft B. mit Ladewig durchaus (S. 407 Anm. 5).



Jahrbücher der deutschen Geschichte. Lothar von Supplindurg. Von Wilhelm Bernhardi. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1879.

Konrad III. Bon Wilhelm Bernhardi. Erster Theil: 1138 — 1145. Zweiter Theil: 1146—1152. Leipzig, Dunder u. Humblot. 18831).

Die Begabung Bernhardi's als Historiker liegt unzweiselhaft nach der kritischen Seite hin, und hier wiederum ist es die scharf= sinnige und zugleich masvolle Beurtheilung und Verwerthung der mittelalterlichen Geschichtschreiber, was seine Arbeiten auszeichnet. Das gilt auch unbedingt von den vorliegenden Büchern. Vollständig= keit der Quellensammlung, scharfe Kritik und scharssinnige Verwerthung der Quellenangaben, sorgfältige chronologische Anordnung derselben unter vorsichtiger Berücksichtigung der Urkunden, das sind im allge= meinen die Vorzüge der hier zu besprechenden Werke. saubere Behandlung des Details jeder Frage und die breite Wieder= gabe des Gesammtinhaltes der Quellennachrichten, zweier Dinge, die so recht das eigentliche Erfordernis, das wir an die "Jahrbücher" stellen, in sich schließen, sind dem entsprechend hier wirkliche Bereiche= rungen unseres Wissens. B. ist auch in der Verwerthung der Quellenschriftsteller in Ginzelheiten noch manchen Schritt über seine Bor= gänger hinausgekommen, und er hat beispielsweise nicht bloß ber Historia Welforum Weingartensis doch noch manche Notiz abge= wonnen, auch in Benutung Otto's von Freifingen, dem gegenüber seine Kritik, wie auch nicht anders zu erwarten, sich fast ganz in der von Giesebrecht vorgezeichneten Richtung bewegt, weisen B.'s Arbeiten nach der positiven wie nach der negativen Seite Fortschritte Das gilt ebenso von seiner Verwerthung der Urkunden und Briefsammlungen, wo er allerdings schon überall den Arbeiten Jaffe's gegenüber die ganz vorzügliche kritische Vorarbeit Giesebrecht's als Anhalt hatte. Andrerseits kommen nun durch B.'s Forschungen auch manche Kontroversen zum Abschluß und schließlich, was nun einmal der mittelalterliche Forscher, so schmerzlich es ist, in den Kauf nehmen muß, das "non liquet", das frühere Forscher in nicht wenigen und nicht unbedeutenden Fragen dieser Periode dem Quellenmaterial gegenüber schon haben aussprechen müssen, das erfährt nun nicht bloß meist Bestätigung, sondern auch noch Erweiterung.

Die Anlage der "Jahrbücher" ift die chronologische; die nothe wendigen geschichtlichen Rückblicke sind geschickt an passender Stelle

<sup>1)</sup> Durch Wechsel des Referenten verspätet.

land und in Italien sind in passender Weise getrennt unter dem Einzelsahr eingereiht; Exkurse und Register sind beigegeben. Im Text bezeugt der Vf. das Bestreben, den ganzen Inhalt des von ihm benutzten Materials zum vollen Ausdruck zu bringen, die Ansmerkungen enthalten neben den Belegstellen sür seine Ansicht auch alle sonstigen von ihm verworfenen Duellenangaben.

Den Forscher interessiren in ber Geschichte Lothar's vornehm= lich die Frage seiner Wahl und die seiner Beziehungen zur Kurie. Hinsichtlich der Wahlvorgänge selbst will ich den Knäuel, den die Forschung da zusammengerollt, hier nicht anrühren. Rur eines scheint mir zu betonen, die Argumente, aus denen B. folgert, daß Lothar von Anfang an so fest entschlossen ist, die Königstrone zu erringen, daß er sich ganz zur Puppe hergibt, die nach Abalbert's Willen und Winken in allen Momenten der Wahlvorgänge handelt. scheinen mir nicht ausreichend; ich benke namentlich an die Quellen= benutung S. 21,36. 22. 34,77. 36,80. 37,82 — und ich theile jest noch Giesebrecht's Auffassung, daß Lothar wider seinen Willen zur höchsten Würde erhoben ist. Überhaupt habe ich den Eindruck, daß B. unter dem Einfluß der Hyperkritik einzelner seiner Vorgänger in der Forschung hier und bei ber Darftellung von Lothar's Verhandlungen mit Innocenz in Italien die Plane, Verschlagenheit und Ranke der leitenden kirchlichen Persönlichkeiten viel mehr ausgesponnen hat und viel feiner angelegt betrachtet, als wir sie uns von diesen Männern ihren Zeitgenossen gegenüber nothwendig und möglich zu benken haben.

Der Verwerthung, die B. bezüglich der Chronologie der Augsburger Unglücktage von den Addit. fratrum Cappend. zur Vita Norberti macht, kann ich nicht beistimmen, denn es ist doch nicht gesagt,
an welchem Tage Herbert zur Kirche gegangen. — Hinsichtlich der
Deutung der Bulle Innocenz II. vom 8. Juli 1133 sind die zu den
auf die Regalrechte bezüglichen Abmachungen gemachten Bemerkungen
B.'s im ganzen ansprechend (S. 479 ss.); nur will mir scheinen, er
überschätt die Elaborate der päpstlichen Kanzlei und sieht darum
ohne zwingenden Grund überall absichtliche Dunkelheit des urkundlichen Wortlautes, wo weniger vollkommene Leistungssähigkeit des
aussertigenden Beamten und die Unzulänglichkeit seines Latein für
klare Bezeichnung des vorliegenden staatsrechtlichen Abkommens auch
zur Erklärung des bezüglichen Wortlautes ausreichen. Und daraus.

daß später an den Worten viel und verschieden gedeutet ift, werden wir doch nicht sogleich auf von vornherein beabsichtigte Zweideutig= keit schließen.

B.'s Geschichtswerk bringt weniger Neues als vielmehr für schon Bekanntes in neuer Forschung neue Bestätigung; aber auch das wird der Forscher dankbar anerkennen, wenn er bedenkt, wie außerordentslich gering an historischem Inhalt gerade für Konrad's III. Zeit die Geschichtsquellen sind.

Rosenmund.

Die Schöffenbarfreien des Sachsenspiegels. Untersuchungen zur Geschichte der Standesverhältnisse in Deutschland von O. v. Zallinger. Innsbruck, Wagner. 1887.

Die neueste Forschung hat, gestützt auf umfassende Kenntnis der Urkunden, wiederholt positive Behauptungen des Sachsenspiegels als unrichtig erwiesen; es mag hier nur an die werthvollen Untersuchungen R. Tannert's (über die Entstehung des Kurfürstenkolles giums) und R. Schröder's (über die Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels) erinnert werden. Einen so gewaltigen Ansturm gegen den Sachsenspiegel, wie der Bf. der vorliegenden Schrift, hat aber noch niemand unternommen. D. v. Zallinger bestreitet die Richtigkeit des ständischen Systems, welches der Sachsenspiegel aufstellt; er erklärt, daß ein ganzer Stand in diesem System, der der Schöffenbarfreien, gestrichen werden musse. "Die Lehre von den Schöffenbar= freien des Sachsenspiegels" — so sagt er — "muß als eine völlig grundlose, wissenschaftliche Sage aufgegeben werden" (S. 253). "Wie ein Gespenst ohne Fleisch und Blut, das vor der Berührung der Hand in eitel Nichts zerfließt, so verflüchtigt sich vor unserm schärfer zusehenden Blick die historische Gestalt des Schöffenbarfreien" (S. 26). Ref. kann bem, was D. v. Z. als Hauptresultat seiner Untersuchungen hinstellt, nicht zustimmen, sieht dagegen in dem, was der Bf. für minder wichtig hält, eine wesentliche Förderung unserer Kenntnis.

Ein bleibendes Verdienst v. Z.'s ist es zunächst, nachgewiesen zu haben, daß der Stand der Schöffenbarfreien nicht, wie die herrschende Ansicht (abgesehen von Stobbe, welcher der Wahrheit näher kam; vgl. auch H. Z. 58, 197) behauptete, aus freien Bauern oder aus freien Bauern und freien Rittern zusammen bestanden hat. Es hat vielmehr über dem Stand der Psleghaften keinen Stand von freien Bauern gegeben. Die Funktionen, welche der Sachsenspiegel den Schöffenbarfreien zuschreibt, werden nach den Urkunden nur von

Ritterbürtigen wahrgenommen; nur Ritterbürtige sind Grafending= schöffen. Wenn es einen Stand von Schöffenbarfreien gegeben hat, so bestand er ausschließlich aus Ritterbürtigen, und zwar nicht bloß aus freien, sondern aus freien und unfreien Rittern (Ministerialen) zusammen. Ferner zeigt v. Z., wie allmählich die freien Ritter in großen Massen in die Ministerialität eintraten, bis zulett auf der Schöffenbank des Landgerichts nur Ministerialen saßen. Interessant ist dabei der Nachweis, daß Eike selbst Ministerial geworden ist. Endlich widerlegt v. Z. die bisher allgemein angenommene Angabe des Sachsenspiegels, daß der Schöffenstuhl, d. h. das Schöffen= amt in den dazu berufenen Familien so wie das Handgemal (d. i. das untheilbare Stammgut der Familie) nach dem Princip der Individual= fuccession vererbt; daß nur einer aus jedem schöffenbaren Geschlecht, der durch diese Successionsordnung bestimmte, Schöffe ist. diesen wichtigsten Ausführungen stehen andere von geringerer Wich= tigkeit, welche gleichfalls vollkommen überzeugend sind. Die lettere Eigenschaft kann Ref. jedoch, wie bemerkt, nicht dem Nachweis bei= messen, daß die Schöffenbaren überhaupt keinen besonderen Stand gebildet hätten. Die Darstellung des Sachsenspiegels läßt sich in dieser Beziehung im wesentlichen halten, wenn man, worauf Ref. bereits früher an einer von 3. nicht beachteten Stelle (Historisches Taschenbuch 1877, S. 306) hingedeutet hatte, die Schöffenbarfreien als die landsässigen Ritterbürtigen und die freien Herren, welche im ständischen System des Sachsenspiegels unmittelbar über den Schöffen= barfreien stehen, als die nichtfürstlichen Landesherren erklärt. unterscheidendes Merkmal zwischen den freien Herren und den Schöffen= barfreien stellt der Sachsenspiegel, wie v. Z. selbst (S. 14) konstatirt, hin, daß die ersteren den unmittelbaren Gerichtsstand vor dem Könige haben, vom ordentlichen Grafengericht eximirt sind, während die Funktion als Urtheilfinder im ordentlichen Grafengericht bas Cha= rakteristikum der Schöffenbarfreien ist — nun wohl, eben dieses ift auch ein Hauptunterschied zwischen den Landesherren und den land= fässigen Ritterbürtigen. Die wichtigste staatliche Pflicht der letteren ift die Dingpflicht im ordentlichen Grafengericht (resp. in dem Gericht eines Bezirkes, welcher, ohne ben Namen Grafschaft zu führen. doch in allen wesentlichen Beziehungen mit einer solchen überein= stimmt). Von hier aus kann man sogar die vom Sachsenspiegel ge= brauchte Bezeichnung schöffenbarfrei (welche anderen Quellen, ins= besondere auch den Urkunden gänzlich fremd ist) so übel nicht finden.

Der Spiegler nennt die landfässigen Ritterbürtigen offenbar so, weil die Thätigkeit als Schöffen im ordentlichen Grafengericht sie gerade von den ebenfalls ritterbürtigen Landesherren unterscheidet. Aller= dings trifft der Zusatz "frei" für die Zeit seit dem Ende des 12. Jahr= hunderts nicht zu, da seitdem die ursprünglich freien landsässigen Ritterbürtigen allmählich fast sämmtlich in die Ministerialität ein= Indessen für die frühere Beit paßt der Ausdruck wohl un= treten. gefähr. Selbst wenn wir die Angaben des Sachsenspiegels nicht hätten, müßten wir bennoch innerhalb ber freien Ritterbürtigen (nobiles) zwischen Landesherren und ritterbürtigen Landsassen unter= scheiben. Die Reichsgesetze bes 13. Jahrhunderts setzen bereits den Begriff "Landesherr" als einen allgemein bekannten, verständlichen voraus. Das Wort "Herr" im technischen Sinne (ganz entsprechend dem vom Sachsenspiegel angewandten Ausdruck "freie Herren") be= zeichnet im Mittelalter nicht einen bloßen Grundherrn, sondern ben Landesherrn. Die "Herren" find die Landesherren, mögen fie nun den Herzogs= und Grafentitel haben oder nur einfach als "Herren" bezeichnet werden (wie die Herren von Hohenlohe, Heinsberg, zur Lippe); daß aber die Stellung des Landesherrn sich gegenüber der des Grundherrn auf's schärfste abgrenzt, braucht nicht noch besonders auseinandergesetzu werden (vgl. auch H. 3. 58, 240). Es ist auf= fallend, daß v. Z. sich gar nicht mit dem Begriff des Herrenstandes auseinandergesett, speziell auch die Untersuchungen Hermann Schulze's über das deutsche Dynastenrecht (Recht der Landesherren) im Mittel= alter nicht berücksichtigt hat. An einer Stelle (S. 242 ff.) spricht er die richtige Ansicht als Hypothese aus, läßt sich aber durch ganz untergeordnete Momente dazu verleiten, sie sofort wieder zu ver= Daß z. B. ein Mitglied eines Geschlechtes als Schöffe werfen. fungirt, schließt keineswegs aus, daß sich im Besitze dieses Ge= schlechtes eine Landesherrschaft befindet. Denn erstens kann es sich um verschiedene Familien desselben Geschlechtes handeln, und zweitens ist es denkbar, daß der Schöffe selbst Landesherr ist, wenn er näm= lich in einer fremden Landesherrschaft Grundbesit hat. Ebenso ist der Besitz eines Schultheißenamtes mit dem einer Landesherrschaft vereinbar, wie zahlreiche Fälle beweisen. 3. hätte untersuchen sollen, ob nicht thatsächlich die in der Vorrede des Sachsenspiegels "von der Herren Geburt" genannten freien Herren sich urkundlich als Landesherren erweisen lassen.

übrigens würde auch ein negatives Ergebnis nichts zu bedeuten haben, da ja ein Irrthum des Spieglers in der Erwähnung der betreffenden Namen vorliegen könnte, und, wie bemcrkt, wir sogar ohne den Sachsenspiegel genöthigt sein würden, innerhald der nobiles zwischen Landesherren und Landsassen zu unterscheiden. Hiernach darf man nicht mit 3. (S. 259) sagen, daß nur Momente der Wehrsversassung die Ausbildung der ständischen Gliederung bestimmt haben. Es kommt vielmehr als ein wichtiger Faktor der Besitz einer Landessherrschaft, d. h. eines Reichsamtes) hinzu; dieser bringt eine Differenzirung innerhalb des Kreises der Ritterbürtigen hervor. Nebenbei mag hier darauf hingewiesen werden, daß die vom Schwabenspiegel gemachte Eintheilung der freien Ritter in Hochs und Mittelfreie sich nicht, wie allgemein behauptet wird, lediglich auf eine Unterscheidung des Lehnrechts gründet, sondern zugleich darauf, daß die Hochfreien Landesherren, die Mittelfreien dagegen Landsassen sind.

Ref. hat den Ausstellungen mehr Worte als dem Lobe geliehen. Um daraus keinen unrichtigen Schluß ziehen zu lassen, hebt er noch= mals hervor, daß unsere Kenntnis eine wesentliche Förderung durch die Arbeit v. Z.'s erfährt. Anerkennenswerth sind auch die formellen Vorzüge derselben.

G. v. Below.

Preußisch = polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. Bon Mag Perlbach. Heft I: Zur Kritik der ältesten preußischen Urkunden. Heft II: Das Urkundenwesen Herzog Mestwin's II. von Pomerellen. Die großpolnischen Annalen. Die ältesten preußischen Annalen. Zu Peter von Duisburg. Halle, Mag Niemeyer. 1886.

Perlbach hatte schon 1873 durch seine kritische Untersuchung über die ältesten preußischen Urkunden gezeigt, daß die den Deutschen Orden in Preußen betreffenden Urkunden vom Jahre 1230 den sälschenden Einfluß einerseits polnischer Cistercienser, andrerseits des Deutschen Ordens verrathen. An der Hand der jetzt im 1. Bande des preußischen Urkundenbuches publizirten ältesten Ordensurkunden prüft er die damals gewonnenen Resultate nochmals und gelangt dabei theils zur Bekräftigung seiner früheren Ergebnisse, theils modie

<sup>1)</sup> Zur Zeit des Sachsenspiegels sind noch alle Landesherrschaften Reichssämter, da zur Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit der Königsbann erforderslich ist. Lgl. H. Z. 59, 222.

fizirt er sie, theils endlich gewinnt er ganz neue überraschende Resultate.

Es handelt sich dabei im ganzen um 24 Urkunden, die zwischen 1212 und 1235 fallen. Gleich die beiden ersten (Schenkung Wala= dislaw's von Polen an Bischof Chriftian, 1212 s. a, et d., und Schenkung Konrad's von Masovien an denselben vom 5. Aug. 1222) erweisen sich ihm als interpolirt. Bischof Christian soll in den Jahren 1217 und 1239 die Interpolation vorgenommen haben. Die bekannte Urkunde vom Januar 1230 (Nr. 74 bes Pr. UB.) ift nach Christian's Angaben 1239 angesertigt worden. Von den fünf Schen= kungen, welche 1223 für Chriftian ausgestellt wurden, zeigt P., daß sie nicht Kulmerland, sondern Bolen betreffen, von dem Privileg Kaiser Friedrich's II. (d. d. Rimini 1226 März) macht er wahr= scheinlich, daß beide erhaltene Aussertigungen auf ein Konzept von 1224 zurückgehen (für zwingend halten wir den Beweis nicht), in der ältesten Dobriner Urkunde weist er einen Fehler im Datum nach (Non. statt Id.). Die Schenfungsurkunde des Dorfes Orlow (d. d. 1230 Jan.) endlich, sowie die Schenkungen Bischof Günther's von Plock (1230 März 17) und Konrad's von Masovien (1230 Juni) sind Fälschungen bes Deutschen Orbens.

B. hat ungemein sorgsältig und fleißig sein Material verarbeitet und neben der deutschen auch die polnische Literatur erschöpfend benutt. Er sucht der getrübten Überlieserung durch scharfe Anfassung der versnachlässigten genealogischen Verhältnisse und des ebenfalls im Argen liegenden Urkundenwesens der Nachbarreiche neue Gesichts und Haltepunkte abzuringen, und in den meisten Fällen ist es ihm auch gelungen. Für die genealogischen Fragen hätten die russischen Chroniken, namentlich die Hypatiuschronik noch zu Nathe gezogen werden können, und P. hätte bei Linnitschenkts "Wechselbeziehungen zwischen Rußland und Polen bis zum 14. Jahrhundert" eine gute Vorarbeit gefunden. Gerade die polnischen Ehen nach Rußland hin sind von ihm eingehend behandelt worden.

Was nun die oben angeführte Urkunde Wladyslaw's betrifft, so hat P. sich offenbar im Eiser der gegen die Herausgeber des Preußischen Urkundenbuchs gerichteten Polemik zu Schlüssen verleiten lassen, welche vor ruhiger Prüfung nicht Stand halten. Es handelt sich um die Schenkung des Dorfes Cekoviz. In seiner Untersuchung operirt P. mit den Urkunden des Herzogs Wladyslaw Odonicz. Es ist sestzustellen, ob die betreffende Urkunde in die Jahre 1212 oder

aler 1216, -1217 gehört. Die Urkunde ist nicht mit bes Herzogs Diegel, sondern mit dem seines 1194 verstorbenen Baters 5.4. Leglaubigt. Nun weist P. nach, daß die Thatsache an sich nicht Luiselig ift. Przemyslaw II. braucht das Siegel seines Baters noch 27 Jahre nach bem Tobe besselben. Ein eigenes Siegel Blabys= 1210's finden wir, wie ebenfalls P. betont, zuerst an einer Urkunde vom Jahre 1233. Welches Recht hat demnach P., auf Grund dieser Thatsachen zu sagen, "immerhin ift es wahrscheinlicher, daß die undatirte Schenkung für Bischof Christian 1212, als daß sie 1216 ausgestellt ist, wie der neueste Herausgeber (des Pr. UB.) will." Sollte da nicht ein klares und bündiges "non liquet" am Plate gewesen sein. Die Untersuchung P.'s über die Siegel Wladyslaw's ist ja an sich nicht ohne Interesse, für die Frage, die er lösen will, trägt sie gar nichts aus. Der ganze Abschnitt hatte wegfallen können. Bang dasselbe gilt vom zweiten Rüstzeug P.'s. Der Titel dux de Calis, den Wladyslaw in jener Urkunde führt, ist für chronologische Bestimmung nicht zu verwerthen. Er paßt, wie P. selbst sagt, sowohl ju 1212 als zu 1216. — Was die Zeugen der Schenkung an den Bischof Christian, zehn an der Bahl, betrifft, so können sie weber für 1212 noch für 1216 als Argument dienen. Für und Wiber halten sich genau die Wage. Alle jene Zeugen konnten noch 1216 am Leben sein, und ein glücklicher Urkundenfund kann sie alle Tage wieder erscheinen lassen.

So bleibt noch der Angriff P.'s auf die Autorität des Chronicon Montis Sereni, welches ausdrücklich sagt, der Cisterciensermönch Christian habe erst 1215 die bischössliche Weihe empfangen. Da in der inkriminirten Urkunde Christian episcopus genannt wird, mußte, die Richtigkeit der chronistischen Angabe vorausgesetzt, die Entscheisdung für das Jahr 1216 sallen. Das Hauptargument P.'s ist nun, daß (was wir für bewiesen halten) die Schenkung von Cekoviz ihrer Fassung nach auf ein Trebnizer Diktat zurückgehe, der Herzog Wlasdyslaw aber nach 1213 nicht mehr in Trebniz gewesen sein könne. Er sagt, "von diesem Gesichtspunkt" (daß nämlich die Urkunde auf Trebniz zurückweise) "aus werde das Jahr derselben auch innerhalb des Lustrums 1208—1213 zu suchen sein: nach 1213 hat sich der Herzog vis 1225 nicht mehr um Laubus, um Trebniz, Olobok und Pforta auch später nicht weiter gekümmert."

Diesen kritischen Sprung vermögen wir nicht nachzumachen. Der Schluß wäre richtig nur, wenn uns P. für die Jahre 1213

bis 1225 das Alibi des Herzogs nachweisen könnte. Das aber kann er nicht, da, wie er selbst wenige Zeilen tieser wiederholt, für die Jahre 1213—1224 gar keine Urkunden von Wladyslaw erhalten sind. Woher wissen wir denn, daß er sich in jenen Jahren um Trebnitz und die anderen Orte nicht gekümmert hat?

Beiläusig bemerkt, spielen auch hier, wie überhaupt in den genealogisch=chronologischen Aussührungen, P.'s Berechnungen des Alters der Kinder nach dem Hochzeitstermin der Eltern eine Rolle. Die von ihm stets angenommenen 9—12 Monate treffen im Leben nicht immer zu. Überzeugender, wenngleich ebenfalls nicht zwingend, ist der Schluß der Untersuchung, welcher die im Transsumt auftreten= den Erweiterungen des ursprünglichen Textes auf Bischof Christian zurücksührt.

Es würde zu weit führen, die Untersuchungen P.'s über die anderen 23 Urkunden kritisch zu verfolgen. P. setzt bei seinem Leser stets die gleiche Last der Arbeit voraus, die er selbst überwunden hat. Sehr dankenswerth ist die Beilage 5 "Regesten der Urkunden Herzog Konrad's von Masovien".

Das 2. Heft beginnt mit einer wohl erschöpfenden Studie über das Urkundenwesen Mestwin's von Pomerellen, welche im Detail nachzuprüsen der Ref. nicht unternommen hat. Der Gesammteindruck ist der, daß die Kanzlci des Herzogs sich noch in primitivem Zusstande befand.

Sehr anzuerkennen ift die Kritik ber großpolnischen Annalen. Inbetreff der ältesten preußischen Annalen sei bemerkt, daß die Untersuchung über den canonicus Sambiensis, auf den die epitome gestorum Prussie zurückgehen, nicht überzeugt. Zwar macht P. in höchstem Grade wahrscheinlich, daß jener canonicus einer der drei in der Grenzregulirung von 1334 nicht genannten Domherren des samländischen Domkapitels gewesen sei. Seiner weiteren Argumen= tation aber können wir nicht beistimmen. Er sagt: "Diese sind Bertram, Dekan 1335 April 5, vorher 1333 Juni 7, September 9 und 13 Propst; Zacharias 1333 Juni 7 Kanonikus, und Helmicus von Thorn 1335 September 3 bis 1353 Kanonikus, 1360 Propft. Da Zacharias und Helmich noch nach 1340 vorkommen, während das Werk des canonicus Sambiensis nur bis 1338 reicht, so dürfte allein der Dekan Bertram, der nicht später als 1335 nachzuweisen ist, für den Verfasser zu halten sein". Zu diesem Schluß liegt doch nicht die geringste Berechtigung vor. Der canonicus S. konnte seine

Aufzeichnungen bis 1338 führen und dann aufhören zu schreiben, Zacharias und Helmich ebenso gut die Verfasser sein wie Bertram! Der livländische Chronist Heinrich von Lettland z. B. führte seine Chronik nur bis 1227 und lebte nachweislich noch 1259! Ebenso wenig Beweiskraft hat die andere Thatsache, daß jener canonicus Sambiensis zu 1311 notirt, Markgraf Friedrich von Meißen habe mit Johann von Böhmen ein Bündnis geschlossen, für die Annahme, daß der Verfasser aus Meißen stamme. Perlbach aber sagt mit größter Bestimmtheit: "er war also aus Meißen, vielleicht aus der Ordensballei Zschillen". Das ist zu viel bewiesen.

Der letzte Aufsatz des 2. Heftes "Zu Peter von Dusburg" soll noch fortgesetzt werden und verspricht wirkliche Förderung unserer Erkenntnis.

Theodor Schiemann.

Der Reichstag von Nürnberg 1522—1523. Von Otto Redlich. Leipzig, G. Fock. 1887.

Die vorliegende Schrift beruht auf den Urkunden, welche sich in den Archiven von Weimar, Dresden und Frankfurt über den ersten der beiden Nürnberger Reichstage befinden. Es ist das unbestreitbare Verdienst des Vf., daß er uns an der Hand dieser Urkunden den Gang des Reichstages von Schritt zu Schritt verfolgen läßt, und er hat so eine brauchbare Vorarbeit zu der endgiltigen Darstellung geliefert, welche wir von den deutschen Reichstagsakten der Reformationsperiode erwarten dürfen, deren Leitung Kluckhohn in Göt= tingen übertragen worden ist. In der Gesammtauffassung stellt aber Redlich's Arbeit einen Fortschritt nicht dar. Er steht noch auf dem Standpunkte Ranke's, daß auf dem Reichstag "sich die romfeindliche Bewegung bis zur Majorität durcharbeitete". Diese Ansicht ist aber schon vom ersten Nürnberger Tag falsch, noch falscher freilich von dem zweiten. Beide Parteien hielten sich vielmehr annähernd die Wage, aber doch so, daß die spezisisch lutherische Richtung eher in der Minderheit sich befand. So kam es, daß der Reichstagsabschied selbst zwiespältig ausfiel und daß neben der Forderung eines Ron= zils und der Weigerung, das Wormser Edikt durchzuführen, auch Bestimmungen getroffen wurden, welche die Prediger unter scharfe Bucht stellten und die Auslegung der Schrift ebenso gut an die Im Bolk hatte der Abfall Kirchenlehre banden, als sie freigaben. vom Papst längst die größten Diniensionen angenommen, als noch die Regierenden in ihrer Mehrheit schwankten oder schon entschlossen waren, der Neuerung, welche nach ihrer Auffassung Thron und Altar gefährdete, mit Nachdruck entgegenzutreten. Auch die entschiedenen Katholiken unter den Fürsten standen freilich auf dem Standpunkt der hundert Gravamina der alemannischen Nation und sorderten zur Durchführung der Resormation in capite et membris ein allgemeines Konzil; aber "romseindlich" in grundsätlichem Sinne waren sie durchaus nicht, und nie ist es den Päpsten eingefallen, der Forderung des Konzils etwa mit der dürren Behauptung entgegenzutreten, daß sie in derselben eine Feindseligkeit gegen den Stuhl zu Rom erblickten. In Nürnberg ist 1523 im wesentlichen nur der Fortschritt gemacht worden, daß man die Durchsührung des Wormser Ediks als uns möglich erkannte und das auch aussprach'). Aber der Grund, wesshalb man es nicht aussührte, war bei der Mehrheit nicht etwa böser Wille oder lutherische Überzeugung, sondern einsach, wie Planis einmal 1524 schreidt: sie fürchteten für ihre Haut.

G. Egelhaaf.

Der Reichstag zu Speier 1526 im Jusammenhang der politischen und firchlichen Entwickelung Deutschlands im Reformationszeitalter. Von Walter Friedensburg. Berlin, R. Gärtner. 1887.

Die bisherige Auffassung des Ergebnisses des Speirer Tages vom Jahre 1526 ist bekanntlich folgende gewesen. Man versuchte auch damals, wie schon dreimal vorher, die religiöse Frage von Reichswegen zu lösen; als man dies aber nicht vermochte, verzichtete man auf einen allgemeinen und gleichmäßigen Abschluß der Bewegung und überließ es den einzelnen Ständen, sich bis zum Zusammentritt eines Konzils in Sachen der Religion so zu halten, wie sie es vor Gott und kaiserlicher Majestät verantworten könnten. Evangelischer= seits hat man nun aus diesen Worten bas Recht hergeleitet, die Reformation durchzuführen. Dies allein glaubte man vor Gott ver= antworten zu können; also mußte man es in's Werk richten. Friedens= burg macht nun (f. besonders den Abschnitt: "Die Ergebnisse" S. 469 bis 487) eine ganz entgegengesetzte, der katholischen Auffassung sich nähernde Ansicht geltend. Nach ihm hat das Reich durchaus nicht darauf verzichtet, die religiöse Frage zu lösen; vielmehr hat es gerade einen energischen Versuch gemacht (S. 482), dies in dem Sinne zu thun, daß die bedrohte firchliche Einheit gerettet werde. Deshalb

<sup>1)</sup> Darauf kam aber alles an. A. d. d. R.

gerade beschloß man ja, eine Gesandtschaft an Rarl V. abzuordnen, welche ihm alle Verhältnisse klar legen und ihn bestimmen sollte, für Berufung eines allgemeinen oder eines deutschen Nationalkonzils in Jahresfrist zu wirken und selbst wieder in's Reich zu kommen. Wenn dieses Konzil überhaupt etwas zu bedeuten haben sollte, so mußte bis zu seinem Zusammentritt nothwendig res integra erhalten werden; die Reformation durfte nicht etwa in Deutschland sich be= festigen, sondern sie mußte Halt machen; dem Sinn der Ereignisse entspricht nur die Losung des status quo nunc. Und dasselbe ergibt sich, wenn man die Worte erwägt: "wie die Stände es vor Gott und Kais. Maj. verantworten können". Vor Gott mochten die Pro= testanten nur das verantworten können, daß sie dem Evangelium eine Bahn machten; vor dem Kaiser aber konnten sie eben dies nicht rechtsertigen. Wohl hatte es gerade damals den Anschein, als ob eine Schwenfung der faiserlichen Politif bevorstehe. Clemens VII. hatte sich nach dem großen Erfolg der Kaiserlichen bei Pavia mehr und mehr auf die französische Seite geschlagen; im Mai 1526 war gar die Liga von Cognac gegen Karl V. geschlossen worden, und zu ihren vornehmften Gliedern zählte der Papft. Sollte es da denkbar sein, daß Karl auch jett noch die Geschäfte des Papstes in Sachen der lutherischen Regerei besorgen würde? Selbst unter seinen Räthen erhoben sich Stimmen, daß man auf Clemens VII. einen Druck aus= üben solle, indem man die Strafbestimmungen gegen die Lutheraner milbere; bereits wurde ein dahin lautendes Mandat entworfen. Aber der Kaiser ist am Ende doch nicht dafür zu gewinnen gewesen; hat der Ansicht seines Bruders beigepflichtet, daß von den Lutherischen völliges Verderben drohe, und weit entfernt, das Wormser Ebikt zurückzunehmen und der Reformation keine Hindernisse mehr in ben Weg zu legen, hat er sich nicht einmal zu einer Milberung ber Strafbestimmungen verstanden. Ber bor ihm Gnade finden wollte. der konnte es eigentlich nur, wenn er das Edikt ausführte; mindestens mußte er sich aller weiteren Neuerungen enthalten.

Man hat nach F. S. 482 diesen Sachverhalt bisher nicht richtig gewürdigt, weil man den Worten "und vor Kais. Maj." keinen weiteren Werth beimaß; sie hatten aber "einen durchaus sachlichen Hintergrund, eine durchaus reale Bedeutung". Sie zielten darauf ab, einen durch die Sachlage geforderten Waffenstillstand herbeizusühren; so hoffte man den Weg zu einer friedlichen Erledigung der Streitfragen offen zu halten. Wenn die Evangelischen aber weiter gingen und sagten, durch den Abschied seien sie zur Errichtung einer evangelischen Kirchenordnung ermächtigt worden, so war das nach F. ebenso, wie nach der Ansicht der damaligen katholischen Stände, falsch und usurpirt. Was Sleidanus im 6. Buch zum Jahr 1529 sagt: durch das decretum superioris conventus sei nach Ansicht der Protestanten jedem seine Religion freigestellt worden — sua cuique religio adusque concilium permittitur — das gerade ist nach F. nicht richtig.

Wir schicken nun voraus, daß wir F. für die ausführliche Darstellung der Reichstagsverhandlungen an sich, für die er nicht weniger als 26 Archive besucht und 23 ausgebeutet hat, den aufrichtigsten Dank schulden. Bas er in dieser Richtung geleistet hat, das wird ftets großen Werth behalten. Dagegen geftehen wir ebenso, daß wir seiner Gesammtauffassung von der Bedeutung des Reichstages aus folgenden Gründen nicht beipflichten können. Erftlich gibt auch F. zu, daß der Reichstag selbst sich nicht fähig fühlte, aus den Wirren einen Ausweg zu finden. Wenn er deshalb sich für Beschickung des Raisers und für Berufung eines Konzils entschied, so war dies nur ein Nothbehelf, um einen anständigen Rückzug aus der Sacgasse zu finden. Wir glauben nicht, daß irgend jemand sich von diesem Schritt einen wesentlichen ober gar einen schnellen Erfolg versprochen und darin wirklich ein Mittel gesehen hat, die bedrohte firchliche Einheit zu retten. Daß ein allgemeines Ronzil jett, wo Raiser und Papst fich entzweiten, außer allem Bereich der Möglich= feit lag, leuchtet ein; daß Karl V. jett, wo ein Krieg gegen fünf Staaten bevorftand, nicht nach Deutschland kommen würde, war auch gewiß; damit entfiel aber auch auf absehbare Zeit die Möglichkeit eines deutschen Nationalkonzils, das ohne den Kaiser denn doch nicht abgehalten werden konnte. Die Ausdrücke, in welchen F. S. 481 selbst von der zu erwartenden Frucht der Gesandtschaft spricht, verrathen durchaus kein großes Vertrauen auf deren praktischen Werth. "Die Gesandtschaft hätte doch wohl irgendwelche Antwort vom Kaiser er= zielt, an die sich hätte anknüpfen, irgendwelche, wenn auch noch so unbestimmte Aussichten eröffnet, auf die sich hätte bauen lassen." Mehr nicht? Das sollte genügen in der so überaus gefpannten Lage, sollte genügen, nachdem man seit Jahren auf Errichtung einer Ordzung, auf ein Herauskommen aus dem Wirrwarr wartete? Zweitens: Ift es benkbar, daß die Evangelischen, welche sich gerade auf diesem Reichstag einander näherten und ihre Stärke empfanden, einer Formulirung zugeftimmt hätten, durch welche sie sich gebunden historische Beitschrift R. F. Bb. XXIV.

gefühlt hätten, während in katholischen Gebieten selbstverständlich bas Wormser Edikt weiter hätte durchgeführt werden dürfen? doch ganz unglaublich. Es widerspricht allem, was seit 1521 geschehen war; auf beiden Nürnberger Tagen hatfe man Abschiede vereinbart, welche so gefaßt waren, daß jeder Theil aus ihnen herauslesen konnte, was ihm paßte. Es ist 1526 gewiß nicht anders gewesen, zweimal nicht, weil die Lage für die Evangelischen seit der Entzweiung zwischen Raiser und Papst viel günstiger sich gestaltet hatte als jemals vorher. Sie stimmten dem Abschied lediglich deshalb zu, weil die Worte "vor Gott" in ihren Augen im Nothfall den Zusat "und Rais. Maj." aufhoben. Aber der Nothfall war noch gar nicht da; selbst auf den Raiser konnten sie Hoffnungen setzen. Es macht hierfür gar nichts aus, daß objektiv Karl ber Neuerung abgeneigt war und blieb; subjektiv genommen konnten die Evangelischen damals wohl hoffen, daß, wenn sie der Macht des Papstthums Abbruch thaten, sie es nicht so schwer haben würden, vor dem Raiser zu bestehen, welcher gerade jett so drastisch die Wahrheit des Wortes ersuhr: ein Papft, und hieße er selbst Julius Medici, kann nicht Ghibelline sein!

G. Egelhaaf.

Jur Beurtheilung des kaiserlichen Generals im Dreißigjährigen Kriege Albrecht's v. Waldstein. Eine Antwort an Dr. Hallwich. Von Anton Gins dely. Prag, F. Tempsky; Leipzig, G. Freytag. 1887.

Wallenstein und Waldstein. Ein offener Brief an Dr. Gindely von Hermann Hallwich. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1887.

Zur Beurtheilung des kaiserlichen Generals im Dreißigjährigen **Ariege** Albrecht's v. Waldstein. Zweite Antwort an Dr. Hallwich. Von Anton Gindely. Prag, Wien, Leipzig, 1887; F. Tempsky und G. Freytag.

Die höchst abfällige Beurtheilung, welche Gindely's Werk über Wallenstein durch den gleichfalls als Wallenstein=Forscher bekannten Historiker Hallwich ersuhr, hat, wie vorauszusehen war, eine Verstheidigungsschrift des Angegriffenen hervorgerusen. Gindely gibt darin einige Versehen, z. B. inbezug auf die Dauer von Wallenstein's Ausents halt in Neisse zu, erhält aber im übrigen seine Anklagen gegen Wallensstein aufrecht. Er weist darauf hin, daß "die ganze moderne politische Geschichte auf Grund von Gesandtschaftsberichten zusammengestellt seis und daß man ihm daher nicht verargen könne, wenn er den für Wallenstein so ungünstigen Darstellungen der am kaiserlichen Hofe weilenden Gesandten Beachtung schenke. Insbesondere leugnet er,

daß Maximilian von Baiern die Aufstellung einer kaiserlichen Armee gleich von Anfang an ungern gesehen habe und sein Gesandter daher von Anfang an als Feind Wallenstein's zu betrachten sei, wie Hall= wich annahm.

Auf diese Vertheidigungsschrift hat Hallwich mit einem neuen Angriff geantwortet. Hallwich's "Offener Brief" ist in dem Tone gehalten, in welchem man literarische Hinrichtungen zu vollziehen pslegt, wobei es freilich nicht selten geschieht, daß die "Hingerichteten" tropdem wohlgemuth weiterleben.

Im vorliegenden Falle war der Ton "göttlicher Grobheit", den Hallwich anschlägt, schon barum nicht angezeigt, weil Hallwich sich im Grunde in ähnlicher Lage befindet wie sein Gegner; wenn nämlich in den Werken Gindeln's eine Art persönlicher Feindschaft gegen Wallenstein kaum zu verkennen ist, so betrachtet umgekehrt Hallwich jeden Angriff gegen seinen Lieblingshelden, als wenn ihm selbst eine persönliche Beleidigung zugefügt würde, und wenn Gindely den Charakter Wallenstein's Schwarz in Schwarz malt, so malt ihn dafür Hallwich Licht in Licht, was mindestens ebenso unrichtig ist. Immerhin enthält Hallwich's Schrift auch einige neue sachliche Er= gänzungen und Widerlegungen zu Gindeln's Darstellung. Der Grund der Entzweiung zwischen Wallenstein und Collalto, den Gindeln nicht kannte, wird von Hallwich mit Benutung von Gindeln's eigenem Werke, und zwar, wie ich glaube, richtig nachgewiesen und damit das für Wallenstein's Beurtheilung nicht unwichtige Verhältnis zwischen den beiben Männern in ein wesentlich neues Licht gestellt. bringt Hallwich urkundliche Beweise bei, daß über die Kontributionen, welche Wallenstein erhob, denn doch Rechnung gelegt wurde, was Gindely glaubte in Abrede stellen zu können; daß bei dieser Rechnung= legung von Seite Wallenstein's und seiner Untergebenen überall ehrlich und gewissenhaft vorgegangen worden sei, ist damit freilich noch nicht bewiesen und es kann sogar billig bezweifelt werden. So mag Hall= wich auch noch in mancher andern Einzelheit Recht haben, im großen und ganzen gilt aber trot Replik und Duplik im Prozesse Ballen= stein's noch immer das Wort: adhuc sub judice lis est.

Die zweite Antwort Gindely's hält den Standpunkt der ersten Antwort sest, ohne wesentlich neue Gesichtspunkte beizubringen.

H W

Preußisches Bilberbuch von Karl Koberstein. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1887.

Enthält solgende populäre Aufsäte: Boltaire in der Mark. — Ter Dichter des Frühlings. — Friedrich der Große und Wilhelmine von Baireuth während des Siebenjährigen Krieges. — Prinz Hein=rich von Preußen und seine Stellung zur Tradition und Geschichte. — Ein märkischer Junker [Marwitz]. — Ein letzter vom Regiment Gensb'armes [Rostitz]. — Kolberg und Gneisenau. — Der böse Baron [Krosigk, bei Leipzig geblieben, bekannt aus Dropsen's Yord]. — Lützow's wilde, verwegene Jagd.

Gegen die herbe Kritik des letzten Aufsates richtet sich die Abshandlung von K. v. L.: Adolf Lühow's Freicorps in den Jahren 1813 und 1814 (Berlin, W. Hertz. 1884). Auch wir können weder den von Koberstein angeschlagenen Ton noch seine Fragestellung billigen. Er würde die den Lühowern zugewandte Neigung der Nation besser verstanden haben, wenn er einmal die preußischen Freisbataillone des 18. Jahrhunderts mit dem Freicorps von 1813 versglichen hätte.

Gebhard Leberecht v. Blücher. Bon Karl Blasendorff. Berlin, Beidmann. 1887.

Die Briefe Blücher's, welche von Blasendorff im 18. Bande bieser Zeitschrift und "Im neuen Reich" veröffentlicht worden find, haben bereits Zeugnis abgelegt von seinen Studien über Blücher. die er jett zu einer vollständigen Lebensbeschreibung zusammen= gefaßt hat. Dieselbe "ift keine militärische im eigentlichen Sinne. fie will nicht vorzugsweise den Krieger, den Feldherrn schildern". sondern zeigen, wie in der harten Schule des Lebens sich der Charafter des Helden entwickelt hat, dessen Größe zu nicht geringem Theile in dem Einflusse beruht, den seine Personlichkeit auf die Gemüther der Menschen ausübte. Diese Aufgabe zu erfüllen ist bem Bf. gelungen. In anschaulicher, frischer Erzählung werben die verschiedenen Phasen von Blücher's Leben, seine militärische wie seine bürgerliche Thätig= keit geschildert. Vielfach sind Briefe Blücher's oder einzelne Ben= dungen aus denselben in die Erzählung verflochten, und zwar mit Recht in der Weise, daß die grammatischen und orthographischen Eigenthümlichkeiten der Blücher'schen Schreibweise möglichst genau wiedergegeben sind. Dieselben gehören mit zu dem Bilde der Person= lichkeit, sie harmoniren so gut mit der ebenso eigenartigen, fraftvollen.

derben Art des Gedankenausdruckes, daß der letztere abgeblaßt ersscheint, wenn er in korrektes Deutsch übertragen wird, wie das beispielsweise von Wigger in seiner Blücher-Biographie geschehen ist. Diese Benutzung der Briefe Blücher's erhöht den Eindruck der Unsmittelbarkeit und trägt nicht wenig dazu bei, das Bild des Helden lebendig zu machen und gleichsam aus dem Rahmen hervortreten zu lassen.

Indessen würde damit allein kein Leser einer Blücher-Biographie zufrieden sein, und der Bf. ist natürlich bemüht gewesen, auch die Feldzüge Blücher's, namentlich seine berühmtesten Schlachten, in populärer Beise darzustellen. In einigen Fällen ist ihm das recht wohl gelungen. Die Schilderung der Schlacht an der Rahbach, der auf dieselbe folgenden energischen Versolgung, des Tages von Möckern, der "zweiten Heerschutt" Blücher's im Feldzuge von 1814 weiß die hauptsächlichsten Momente anschaulich hervorzuheben, so daß der Leser, ohne ein anderes Buch zur Hand zu nehmen, die Bedeutung dieser Rämpse und Märsche erkennen kann. Bei anderen Schlachten ist das nicht der Fall. Die Darstellung der Schlacht bei Bauhen z. B. ersicheint ganz verworren. Ich glaube nicht, daß ein Leser, der nicht aus anderen Büchern Bescheid weiß, eine Anschauung von der Bescheutung der Schlacht, von den Ursachen der Niederlage und vor allem von Blücher's Thätigkeit gewinnt.

Im übrigen hätte Blücher's Verhältnis zu Scharnhorst und Gneisenau eingehender gewürdigt werden müssen, ebenso die eigensthümliche, vorurtheilsfreie Art, wie Blücher mit Ineisenau zusammen im August 1813 seinen Generalstab bildete. Dies Hauptquartier der "Kraftgenies" ist nicht nur merkwürdig durch die Thaten, die von ihm ausgingen, es kennzeichnet den damals im preußischen Heere wirkenden Geist und nicht minder die Persönlichkeit Blücher's, der mit Männern so verschiedener Art sich in Verhältnis zu sehen und sie zu benußen verstand.

Auf S. 287 heißt es bei Gelegenheit der Kämpfe vor Paris, daß die preußischen Garden "hier zum ersten Mal seit Lüßen mit dem Feinde handgemein wurden". Dies ist ein Jrrthum, der sich in vielen Büchern sindet und an dem ich insofern mitschuldig bin, als ich ihn bei der Umarbeitung von Beitze's Geschichte der Freiheitsstriege nicht verbessert habe. Die preußische Garde ist außer bei Lüßen und vor Paris auch noch am 21. Mai, dem zweiten Tage der Schlacht bei Baußen, zu einer zwar kurzen, aber sehr energischen Thätigkeit

gekommen. Sie wurde den Russen unter Barclay zu Hülse geschickt, als diese Preititz, den Schlüsselpunkt ihrer Stellung, verloren hatten. Die Garde erstürmte dies Dorf, überließ dann die Besetzung deseselben den inzwischen von Kleist herangeführten Bataillonen und ging in ihre frühere Stellung zurück.

Paul Goldschmidt.

Goethe's Leben und Werke. Von G. H. Lewe &. Autorisirte Übersetzung von Julius Frese. Fünfzehnte Auflage. Durchgesehen von L. Geiger. Stuttsgart, Krabbe. 1886.

Das Buch von Lewes hat in Deutschland ebenso viel Gunft beim Publikum als Ungunft seitens der Kritik der zünftigen Goethe-Forscher erfahren. Im 9. Band ber Allgemeinen deutschen Biographie S. 448 spricht 3. B. Michael Bernays den Wunsch aus, bag bies Buch in Deutschland für immer beseitigt sein möge. Gine seltene Unbilligkeit! Beiger hat gewiß Recht, wenn er dem angefeindeten Buche drei Vorzüge von erheblichem Gewicht nachrühmt: seine liebe= volle Art, den Menschen in Goethe zu betrachten und lieben zu lehren; eine mufterhafte Analyse der Goethe'schen Werke; ein beschei= benes Burudtreten bes Schriftstellers hinter seinen Helben, welches von der Vordringlichkeit anderer Biographen sich vortheilhaft abhebt. Wir selbst haben seinerzeit aus L. Goethe verstehen und lieben ge= lernt; wenn das Buch in seiner 15., mit viel Takt besorgten und vielfach verbesserten Auflage diesen Zweck bei dem heranwachsenden Geschlecht auf's neue erreicht, so ist bas im Beitalter der Baumgartner wahrlich etwas werth. Wir heben namentlich hervor, daß Geiger alle Citate aus Goethe durchgesehen hat, was sehr nothwendig Nachträge und Zusäte aus der neueren Literatur hätte er, der hierin so Bewanderte, unseres Ermessens mit etwas weniger sparfamer hand machen dürfen. -6-

Die Entwickelung der österreichisch=deutschen Handelsbeziehungen vom Entstehen der Zolleinigungsbestrebungen bis zum Ende der ausschließlichen Zollsbegünstigungen (1849—1865). Bon Karl Mamroth. Berlin, Karl Heymann. 1887.

Der Plan einer Zolleinigung zwischen Deutschland und Öster= reich beschäftigt, so oft er auch gescheitert ist, immer wieder die politischen Kreise, und so mag ein Werk, welches die Zolleinigung&= bestrebungen früherer Jahrzehnte zur Darstellung bringt, auch heute noch auf theilnahmsvolle Leser rechnen. Der Zeitraum, welchen der Bf. behandelt, war jenen Bestrebungen besonders günstig, weil Ofterreich aus Gründen politischer Natur, um die Führung in Deutschland zu erhalten, solche Opfer zu bringen geneigt war, wie es sie aus rein wirthschaftlichen Gründen niemals gebracht hätte. Daß die Zolleinigung dennoch nicht zu Stande kam, erklärt sich, abgesehen von den politischen Verhältnissen, aus der allzu großen Ungleichheit in der wirthschaftlichen Entwickelung der beiden Staats= gebiete und der Ungleichheit der Bährung, also aus Hemmnissen, welche der beste Wille und die größte Thatkraft der österreichischen Staatslenker kaum hatten bescitigen können. Interessant ift auch der Nachweis, welch großen Einfluß die Geldentwerthung in Ofter= reich und das damit zusammenhängende Silberagio auf den Verkehr zwischen Österreich und dem deutschen Bollverein, und zwar in einem für die österreichischen Fabrikanten günstigen Sinne, ausübte. Bf. bedauert am Schluffe seines Werkes, daß das von ihm geschilderte "interessante Experiment, einen überwiegend ackerbautreibenden mit einem überwiegend induftriellen Staate durch gegenseitig verminderte Bollschranken wirthschaftlich zu vereinigen, nicht zur vollen Entfaltung gelangte"; aber er bedauert es nur als Theoretiker. Im übrigen ift er eher ein Gegner der Zolleinigung, und zwar nicht allein der Zolleinigung zwischen Österreich und Deutschland, sondern überhaupt jeber Bolleinigung eines industriell vorgeschrittenen Staates mit einem zurückgebliebenen; nicht einmal Zollbegünstigungen, wie sie in den fünfziger Jahren zwischen Deutschland und Österreich doch schon bestanden, finden bei ihm günftige Beurtheilung. Als Nachtheile solcher Begünstigung eines bestimmten Nachbarstaates bezeichnet der 25., daß jede Erschütterung, unter der der Nachbarstaat leidet, auch Kapital und Arbeit des eigenen Staates mit fast gleicher Schwere trifft, weil Kapital und Arbeit sich auf den Absatz nach Diesem einen, bestimmten Lande einrichten und daß aus gleichem Grunde das Auf= hören der Zollbegünstigungen ein Schlag für beide Länder wird. Für die Frage, ob eine Bolleinigung zwischen dem Deutschen Reiche und Öfterreich=Ungarn in der Zukunft möglich und wünschenswerth wäre, ergibt sich aus den Darlegungen des Bf. die Antwort, daß sie nur aus politischen, nicht aus wirthschaftlichen Gründen ange= strebt werden könnte und daß, wenn sie überhaupt zu Stande kommen foll, die Herstellung einer gleichen Geldwährung und einer nach gleichen Grundsäten geleiteten Gisenbahnpolitik vorausgehen müßte.

Ten Schluß des Werkes bildet eine Statistik des Werthes der Waareneinsuhr nach Österreich und der Waarenaussuhr aus Osterreich, in den Jahren 1854—1864; auch sonst sind statistische Nach-weisungen, soweit sie überhaupt vorhanden und zugänglich sind, dem Werke einverleibt.

Th. Tupetz.

Artundliche Geschichte des Cistercienserklostere zu Paradies. Von Th. Warmerkie Meseris, Wild. 1886.

Las Buch ift als Festschrift zu der im Sommer 1886 begangenen funfzigjährigen Jubelfeier des preußischen Lehrerseminars zu Para= dies, welches die Räume des ehemaligen Klosters innehat, veröffentlicht worden. Es gibt zunächst eine im wesentlichen in Regestenform ebgefaßte Geschichte des Klosters, welches namentlich für die Geschichte der deutschen Anfiedlungsthätigkeit im Mittelalter von Bichtigkeit ist, sobann urkundliche Beilagen. Als Grundlage bienten abgesehen von dem bereits gedruckten Stoff u. a. das Geh. Staats= archiv zu Berlin, die Staatsarchive zu Breslau und Posen, bas gräflich Raczynski'sche Archiv zu Rogalin, die Raczynski'sche Bibliothek zu Posen, sowie die Aften des Posener Oberpräsidiums. Auf diese Beise ist es dem Bf. gelungen, ein recht umfangreiches Material zu beschaffen und damit nicht bloß die Geschichte eines einzelnen Rlofters in das richtige Licht gestellt, sondern auch für die Klostergeschichte überhaupt, sowie für die Grenzbeziehungen zwischen Polen und Brandenburg manches nicht Unwichtige beigebracht zu haben. ber anderen Seite barf freilich nicht verschwiegen werden, daß der archivalische Stoff zu wenig verarbeitet ift, daß mitunter auf abgeleitete Quellen (S. 19) oder auf unbedeutendere wissenschaftliche Werke (S. 28) zu großer Werth gelegt worden ist. Bemerkenswerth ift ber Nachweis, wie das in Polen belegene Kloster bis in das 16. Jahrhundert ausschließlich deutsch gewesen ist, dann polonisirt wurde und später selbst zu polonisiren begann (vgl. S. 126). Das Kloster Wongrowit hatte nicht, wie der Bf. angibt, während des Mittelalters französische und italienische Mönche, sondern nur deutsche, und zwar H. Ehrenberg. aus ber Rölner Wegend.

Berfassungsgeschichte der Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen. Bon F. Stephan. Erster Theil (bis 1350). Sondershausen, Eupel. 1886.

Die vorliegende Schrift, eine übrigens fleißige Erstlingsarbeit, leidet an dem Mangel, welcher den meisten Darstellungen der Ver-

fassungsgeschichte der deutschen Städte anhaftet, daß nämlich die ber= schiedenen Seiten der mittelalterlichen Stadtverfassung nicht genügend hervorgehoben sind. Vor allem müssen die Eigenschaft der Stadt als Gerichtsbezirk und die Eigenschaft der Stadt als Gemeindebezirk von einander getrennt gehalten werden. Hier geschieht das so wenig, daß der Bf. kaum einmal erwähnt, daß die Stadt eine Gemeinde ist. Notizen über die verschiedenen Seiten der Stadtverfassung sind un= geordnet durch einander gemischt. Es ist dies nicht nur ein äußer= licher Fehler, sondern zugleich ein Hindernis für die Erkenntnis. Hätte der Bf. unternommen, die Entstehung der Stadt als Gericht und die Entstehung der Stadt als Gemeinde gesondert darzustellen, so wäre er mit Nothwendigkeit auf die Frage geführt worden, aus welchem Verbande denn die Stadtgemeinde erwachsen ift, während er jest diese Frage nirgends aufzuwerfen veranlaßt wird. Er hätte fich bann gesagt, bag bie Personen, welche später bie Stadtgemeinde bilden, vorher unmöglich als Atome in der Luft geschwebt haben können, daß sie vielmehr eine Organisation gehabt haben mussen, und er wäre dann zu dem Resultat, welches die von ihm selbst an= geführten Urkunden fordern, gelangt, daß diese Organisation die ber Landgemeinden, der Bauerschaft gewesen ist. Die Furcht, welche, seit Heusler es für gut befunden hat, die Ansicht Maurer's von der Entstehung der Stadt aus der Bauerschaft zu verspotten, die Gemüter davon abhält, sich zu der letteren zu bekennen, ist gänz= lich unbegründet. — Im einzelnen sei folgendes bemerkt. wird daraus, daß die Stadt Subjekt gewisser Rechte ist, gefolgert, daß es zu der betreffenden Zeit einen Stadtrath gab. Als ob die Stadt nur dann Rechtssubjekt sein könnte, wenn sie einen Bürgerausschuß hat! Allerdings ist die Existenz eines Rathes in der be= treffenden Zeit wahrscheinlich, jedoch aus anderen Gründen. S. 38 wird das Gericht des Rathes mit Unrecht als ein öffentliches bezeichnet; ber Bf. hat die grundlegenden Ausführungen Sohm's, frankische Reichs = und Gerichtsverfassung S. 232 übersehen. - S. 87 spricht er von dem "Bersuch des scultetus, eine leitende Rolle zu Allein es handelt sich gar nicht um einen "Bersuch". spielen". sondern um ein dem Schultheißen ordnungsmäßig zustehendes Recht: bevor das Inftitut der Rathsmeister aufkam, hatte der Schultheiß (wenigstens bei der Berhandlung wichtiger Angelegenheiten) den Vorsitz im Rath. An anderer Stelle (S. 94) ist dem Bf. selbst diese Beobachtung nicht entgangen. Bgl. Gaupp, Stadtrechte 1, 119 § 28

Reinardus, UB. von Hameln Nr. 22. Aus dem Bergleich der wei Schultheißen in Mühlhausen mit den zwei Schultheißen in Hameln (Meinardus a. a. D. Einleitung S. 47) kann der Bf. ersehen, daß die Existenz eines besonderen grundherrlichen Schultheißen neben dem Stadtschultheißen nicht "Unzuträglichkeiten" (S. 17) herbeiführt, sondern vielmehr solche vermeiden hilft. Lehrreich ist auch der Berzgleich der Stellung des Heimburgen in Mühlhausen mit der des Burmeisters in Hameln. Bei der Datirung des Stadtrechts von Mühlhausen hat der Bf. den hierfür maßgebenden Aussach Frenssdorss's "über das Alter niederdeutscher Rechtsauszeichnungen" (Hansische Geschichtsblätter 1876, S. 97 sf.) außer Acht gelassen.

G. v. Below.

Urkundenbuch der Stadt Duderstadt bis zum Jahre 1500. Von Julius Jäger. Hildesheim, R. Lax. 1885.

Der Herausgeber dieses Buches ist seit einer Reihe von Jahren mit der Bearbeitung eines Eichsseldischen Urkundenbuches beschäftigt, ein Unternehmen, welches man nur mit Freuden begrüßen kann, da die zahlreichen Schriften des Kanonikus Johann Wolf den heutigen Ansprüchen an die Urkundenedition nicht mehr genügen können. Indem Jäger ein besonderes Diplomatar von Duderstadt vorausschickt, hat er die Schwierigkeit wohl selbst gesühlt, welche in der Trennung seiner beiden Werke liegt. In der That wäre zu wünschen gewesen, daß das Sichsselder Urkundenbuch auch Duderstadt umfaßt hätte; Wiederholungen und stetige Verweise werden nunmehr nicht zu versmeiden sein.

Auf die Sammlung und Bearbeitung des zerstreuten Materials hat der Herausgeber viel Sorgfalt verwandt, werthvolle Nachrichten über die Stellung der Stadt zu Kurmainz aus den Archiven von München und Würzburg gewonnen. Die gedruckte Literatur ist sleißig herangezogen. Die Editionsweise schließt sich im großen und ganzen den jetzt fast allgemein angenommenen Grundsätzen an, die Texte machen den Eindruck sorgfältiger und kundiger Arbeit, doch sei auf einige Punkte in der äußeren Behandlung hingewiesen.

Bei den in extenso abgedruckten Urkunden sind vielsach im Forsmulare Kürzungen angebracht, die mehr störend wirken dürsten, als sie der Raumersparnis dienen. Von der chronologischen Anordnung wird bisweilen ohne Grund abgewichen. So steht der Bericht von 1477—1479 (Nr. 520) und die doch im wesentlichen zum Jahre 1434

gehörige Statutensammlung (Nr. 521) am Schlusse des Ganzen. Zwei Aufzeichnungen, die eine von c. 1420—1430, die andere nach 1460 (Nr. 331. 332) folgen einer Urkunde von 1445 (Nr. 330), weil sie mit ihr im Zusammenhang stehen; unter Nr. 278 werden zwei Urkunden von 1433 und 1428 zusammen abgedruckt; Nr. 345 geshörte vor 344; die in Nr. 476 inserirte Bulle war an ihrer Stelle abzudrucken. In der Unterscheidung der Antiqua und Kursive bei den Namen zeigen die Regesten vielsach ein Schwanken, vgl. z. B. Nr. 268. 279. 377.

Mit großem Fleiße wird in den Noten und unter den Texten eine Fülle von Waterial aus den Stadtbüchern und Rechnungen verarbeitet, dagegen würde der getreue Abdruck der ältesten Käm= mereirechnung von 1397 und des ältesten Schoßregisters zweckmäßiger gewesen sein als die tabellarische Wiedergabe der ersteren und die alphabetische Zusammenstellung des Schoßregisters, zumal die Vor= namen weggelassen werden.

Ein vorzügliches Register mit Glossar erhöht den Werth des mit Siegeltafeln und einem Stadtplane von 1801 geschmückten Buches.

Die Hauptergebnisse der Urkundensammlung in Verbindung mit den Rechnungen hat Jäger zu einem ansprechenden und lehrreichen Bilde von der Verfassung und den Zuständen Duderstadts im späteren Mittelalter in einer besonderen Schrift ') zusammengefaßt.

R. Doebner.

Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrschundert, bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Zwei Bände. Leipzig, Alphons Dürr. 1886. 1887. (A. u. d. T.: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. III.)

Jedermann kennt die Autobiographien der beiden Platter, namentlich ihre Schilberung des Lebens auf den mittleren und den hohen Schulen. Diese Schilberung erhält ihre besondere Bedeutung dadurch, daß die Verfasser sich den bewegenden Ideen ihrer Zeit, den Ideen der Resormation, anschließen. Die vorliegende Publiskation bringt uns ein Gegenstück zu jenen Autobiographien. Der Kölner Bürger Weinsberg, dessen Lager an. Seine Schilberungen theilt, gehört dem entgegengesetzten Lager an. Seine Schilberungen

<sup>1)</sup> Duderstadt gegen Ende des Mittelalters. Hildesheim, A. Lag. 1886.

liefern allerdings kein volles Gegenstück zu benen der Platter. Während diese nämlich zu den hervorragenden Geistern ihrer Partei gehören, repräsentirt Weinsberg den Durchschnittsmenschen; wir erhalten nicht ein Bild von den tonangebenden Personen des katholischen Lagers. Allein wenngleich dieser Umstand uns einiges vorenthält, so gewährt er uns andrerseits doch auch einen Vortheil, den nämlich, daß wir ein Bild von dem Leben der mittleren Schichten der katho-lischen Bevölkerung gewinnen.

Das werthvollfte in dem ersten Bande des Gedenkbuches find ohne Zweifel die Aufzeichnungen Beinsberg's über seine Stubien= zeit auf der Universität Köln, namentlich die Schilderung bes Lebens in den Bursen. Alles wird mit der größten Offenheit erzählt. Wir erfahren viel von dem Zank und Streit der Bursen= genossen. Außerst charakteristisch ist ber ausführliche Bericht über bie große "Schlägerei mit Valentino Lubecensi" (S. 128). einem Jahre, als der Wein sehr gut gerathen war und billig wurde, — berichtet Weinsberg an einer andern Stelle (S. 151) — hat sich das folk zu dem drinken und swelgen begeben; das folk hat sich also seir uberschutt mit wein, das sei uff der straissen hin und widder an den hecken gelegen haben wie die swein. Und disse gutte wolfeile wein haben fil geselschaft gemagt, auch under uns studenten, das mir dermassen samen drunken, das einer nach dem andern moist tasten.... Das ich auch diss jar so vil des starken weins getrunken und mich durch die geselschaft darin gewent hab. hat mir nit wenich an minen verstande und memorien geschatt. das ich vur gewiss halte. Dabei nimmt Beinsberg Beranlaffung, folgende Erfahrung, die er regelmäßig an sich gemacht habe, mitzutheilen: wan ich vil gedrunken hab, so plach mir der kop morgens fro seir wehe zo doin und das gebrech hat mich nit willen erlaissen. Bei seinem Aufenthalt in Emmerich, wo Weinsberg vor dem Beziehen der Universität die Schule besuchte, hat er Gelegenheit, ebenso wie Platter zu klagen: die leus deden mir groissen gedrengs (S. 88). Ist die Schilderung des Treibens auf der Universität die interessans teste Partie, so sind die andern Aufzeichnungen immerhin gleichfalls sehr willkommen. Sie zeigen uns das Leben des Kölners in allen seinen Beziehungen. Wie wir im 1. Bande vornehmlich das Treiben des Kölner Studenten kennen lernen, so im 2. die Thätigkeit bes Bürgers in seinen reiferen Jahren. Wir lesen von dem städtischen Umterwesen, von den Vermögensverhältnissen der Familie, von Beins-

berg's Ausbildung in Musik und Malerei u. s. w. Das Anekbotenhafte und Amusante ist auch hier reichlich vorhanden. Weinsberg erzählt von den "Schwänken", welche seine Schwestern "gerissen" haben; wie es in den Weinstuben hergeht u. s. w. Reben Stellen dieser Art fehlt es nicht ganz an gemüthvollen; dahin gehören die Briefe des Vaters von Weinsberg an seinen Sohn. Der kirchliche Standpunkt Weinsberg's ist ein ziemlich naiver. Er hält, wie er sagt, deshalb an der katholischen Rirche fest, weil es seine Voreltern auch gethan, und er will babei bleiben, die hillige kirch worde mich dan anders lehren. Einen verworfenen Geistlichen bezeichnet er als den, der ihn zu schlechten Handlungen verführt habe (1, 119); aber auch hier fehlt jede Tendenz; er hebt es nicht etwa besonders hervor, resp. sucht es nicht zu vertuschen, daß es gerade ein Geiftlicher gewesen ift. Diese Abwesenheit aller Tendenz erhöht den Werth seiner Auf= zeichnungen als hiftorischer Quelle wesentlich. — Die Nachrichten Weinsberg's über die politischen Verhältnisse, soweit sie nicht die Stadt Röln betreffen, find im allgemeinen ohne selbständigen Werth. Er benutt hierfür Sleidan und die zur Widerlegung desselben geschriebene "Epitome" des Jaspar Gennep. Da jedoch die Art, wie er die Mittheilungen dieser Autoren wiedergibt, carakteristisch für die Auffassung eines Kölner Bürgers des 16. Jahrhunderts ift, zu= dem wenigstens einiges auch auf eigener Kunde beruht, so hat H. recht daran gethan, die betreffenden Partien von dem Abdruck nicht auszuschließen.

Die Edition verdient alles Lob. In den unter dem Texte forts laufenden Anmerkungen gibt der Herausgeber über die im Buche Weinsberg erwähnten Persönlichkeiten mit großer Sachkenntnis Aufschluß. Die (in jener Zeit bekanntlich höchst willkürliche) Orthos graphie ist normalisirt, und zwar in sehr angemessener Weise, so daß sich die Anwendung der von H. vorgenommenen Normalisirung für andere Edition aus derselben Zeit (wenn vielleicht auch mit kleinen Abänderungen) empsiehlt. Beigegeben ist jedem Bande ein erklärendes Wortregister; der zweite enthält ein Personens und Ortsverzeichnis sür beide. H. stellt noch einen dritten Band in Aussicht, welcher erläuterndes Aktenmaterial aus dem Kölner Stadtarchiv enthalten soll. Unstreitig ist das "Buch Weinsberg" eine der interessantesten historischen Publikationen der Gegenwart.

Festrede zur fünshundertjährigen Jubelseier der Ruprecht-Karls-Hochschule zu Heidelberg. Von Kuno Fischer. Zweite Auflage. Heidelberg, Karl Winter. 1886.

Man hat seinerzeit in den Tagesblättern gelesen, daß die Fest= rede des Jubiläums=Prorektors bei der Heidelberger Feier durch ihre Ausdehnung über drei Stunden wesentlich an Wirkung auf bie Hörer verloren habe. Um so besser, daß sie nunmehr gedruckt vorliegt und Jedermann sich mit Muße in den Entwickelungsgang der ältesten deutschen Hochschule vertiefen kann. Es ist eine Festrede, welche natürlich von der Neigung zu feiern beherrscht wird. Aber fie ift doch redlich bemüht, die Thatsachen zu geben, und wer wollte leugnen, daß eine Hochschule Bewunderung verdient, welche sich durch so viele Wechsel der Zeiten behauptet und stets neuen Antheil an der Geistes= arbeit der deutschen Nation genommen hat! Heidelberg stellt ja in seiner Geschichte dar die große abendländische Kirchenspaltung (aus welcher eben die "römische" Universität 1386 im Gegensatz zur "abenionensischen" von Paris erwachsen ist), die Reformkonzilien, die Renaissance und die Reformation, den schroffen Calvinismus wie das schroffe Lutherthum der formula concordiae, die Gegenrefors mation des Tridentinums, den versöhnlichen, unionistischen Calvinismus, den Jesuitismus und die Tendenzen bes 19. Jahrhunderts. In gedrängten und doch lebensvollen Schilderungen ziehen alle biefe inhaltreichen Phasen deutscher Geistesgeschichte an dem Leser vorüber, und daß ihm die Geduld nicht ausgehe, dafür ist gesorgt. dem mannigfachen lehrreichen Detail, das uns Fischer mittheilt, heben wir nur die Notiz auf S. 68-69 heraus, daß von den im Dreißigjährigen Krieg der Universität geraubten Handschriften im ganzen 890 wieder von Rom zurückerstattet wurden (namentlich im Mai 1816), während sich 2652 noch in der Baticana befinden — ungerechnet die arabischen und türkischen Handschriften. -g-

Geschichte Würtembergs. Von Paul Friedrich Stälin. I. Zweite Hälfte. Gotha, Perthes. 1887.

Mit diesem Halbbande gelangt der 1. Band der neuen Geschichte Würtembergs zum Abschluß; er ist doch dis auf 864 Seiten angewachsen, so knapp auch die Darstellung gehalten ist. Wir haben über die ganze Art Stälin's, uns anläßlich des 1. Halbbandes in H. 3. 49, 543—546 aussührlich ausgesprochen und können nur wiederholen, daß der Sohn Paul dem Vater Chr. Friedrich an

Gründlichkeit und Gediegenheit mit beftem Erfolge nacheifert. Erzählung ist vom Jahre 1268 — 1496 geführt; ihre Höhepunkte sind die Regierungen Eberhard's des Greiner's und Eberhard's im Bart. Der erstere wird S. 571 so charakterisirt: "Der Sohn einer rauhen Zeit, welche eigensüchtig ben Idealen der früheren Jahrhunderte entsagt hatte und in kleinlichen Kämpfen sich aufrieb, war er den Anforderungen, welche dieselbe an ihn stellte, vollkommen gewachsen. Ein ritterlicher Haubegen, welcher vor keinem Rampfe zurückschreckte, ,ein frischer freier Katbalger und Kriegsmann', aber ebenso sehr ein klug berechnender Politiker, welcher zur rechten Beit zuzugreifen, sowie einzulenken verstand, und ein haushälterischer Rechner, welcher den Werth des Geldes sehr zu schäpen wußte, hat derselbe während einer 48jährigen Regierung sein Ziel: die Wahrung seiner Hausmacht, mit aller Kraft und nie ermattender Ausdauer verfolgt, die beträchtliche Vergrößerung seines Landes übrigens mehr seiner Geschicklichkeit im Raufen als seinem Schwerte zu verdanken gehabt. . . . Er hat in ben Reichsangelegenheiten eine Rolle gespielt, wie keiner seitgenossen von ähnlicher Stellung. . . . Weder die Partei, noch die Mittel, die zu ergreifen, machten ihm Sorge. . . . Um erbittertsten und häufigsten hat er bis gegen sein Ende mit den Städten gekampft, die er wie der gesammte Fürsten = und Herren= stand haßte und doch fürchten mußte. Ihnen gegenüber hat er sich harter Erpressungen schuldig gemacht, die sie ihm freilich durch die schwere Niederlage der Seinigen bei Reutlingen und durch den Tod seines einzigen, in manchem Strauße erprobten Sohnes bei Döffingen vergalten." In ähnlich gedrungener und vielsagender Weise wird S. 706 ff. auch Eberhard im Barte gezeichnet, welcher von seinem Vorgänger so sehr abweichend geartet war, voll Liebe zu Friede, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, fromm, ber Bildung des Bolkes eifrig beflissen und bei den Unterthanen so beliebt, daß das Wort umlief: "wenn Gott nicht Gott ware, so mußte Eberhard Gott sein": zugleich aber zäh an seinem Rechte festhaltend und muthig auch gegen Daß alle neueren Forschungsergebnisse berücksichtigt sind, fieht man auch an diesem Band wieder überall, so namentlich S. 561 an dem Bericht über die Reutlinger und S. 567 an dem über die Döffinger Schlacht, deren Hergang wie deren Daten — 14. Mai und 23. August — berichtigt sind. Wie früher, so hat S. auch diesmal der Kulturgeschichte einen breiten Raum gewidmet.

G. Egelhaaf.

Bürtembergische Reformationsgeschichte. Von Eugen Schneiber. Stuttsgart, R. Roth. 1887.

Die würtembergische Reformationsgeschichte ist noch nie zum Gegenftand einer zusammenfassenden wissenschaftlichen Einzeldarftel= lung gemacht worden, wenn sie auch von Heyd in seinem Herzog Ulrich und von Rugler in seinem Herzog Christoph behandelt ift. Um so eifriger haben sich ihrer neuerdings die ultramontanen Historiker angenommen, zuerst Janssen, und, von seinen Trophäen aufgestachelt, Konrad Rothenhäusler (ber Untergang ber katholischen Religion in Altwürtemberg, Leutfirch 1887). Es war deshalb durchaus geboten, daß der zu Tendenzzwecken mißbrauchte Stoff auch einmal von einem unbefangenen protestantischen Siftoriker untersucht werbe. Der tüchtige und fleißige Assessor am Stuttgarter Staatsarchiv hat biese Aufgabe in vortrefflicher Beise gelöft; er war dabei von der Überzeugung geleitet, daß die Be= urtheilung der Einzelheiten der Reformationsgeschichte fich keinerlei Rücksichten aufzuerlegen braucht, da der Werth der Reformation für das Geiftesleben der Menschheit an sich in keiner Beise in Frage gestellt wird, wenn auch bei ihrer Durchführung menschliche Selbstsucht einen breiten Raum eingenommen hat. Wie sehr Schneiber der Wahrheit die Ehre gibt, das fieht man vor allem daran, daß er S. 10 ff. mit Nachdruck betont: daß die Reformation in Würtemberg mehr als sonstwo ein Werk ber Staatsgewalt gewesen ift; mit Recht hat ein Recensent gesagt, daß an diesem durchgeführten Rachweis des staatskirchlichen Charakters der würtembergischen Reformation die Ultramontanen eine grimmige Freude haben werben. Sch. begründet aber dieses ausgeprägte Staatskirchenthum ganz zutreffend damit, daß Herzog Ulrich sein Land nach fünfzehnjähriger Verbannung wieder eroberte und also in allen Studen eine Reuordnung aufrichten mußte, nicht bloß, aber natürlich vor allem in religiöser Hinsicht. Das Recht dazu gewährte ihm nach S. 8 f. implicite wenigstens der Vertrag von Raden; gewaltsame Behandlung der altgläubigen Geistlichkeit ober Zwang zum Übertritt wurde nicht ausgeübt; Ulrich sprach es aus, er wolle niemand zum Glauben drängen; er denke, jeder Meusch werde selbst begierig sein, dem Wort des Herrn anzuhängen (S. 73); alten und schwachen Pfarrern der papistischen Richtung setzte man ein Leibgeding aus oder ließ fie auf ihren Pfründen absterben, wenn fie sich der Polemik entbielten. Wenn der Herzog mit dem Gut von Kirchen und Klöftern feine

Schulden bezahlte, so geschah das, weil die Wiedereroberung Würtem= bergs große Summen gekostet hatte und der Herzog das Geld nehmen mußte, wo er es fand. Von besonderem Interesse ist der Nachweis S. 74 ff., daß der Sieg Karl's V. 1546 die Folge hatte, das Refor= mationswerk zu beschleunigen, nicht es zu hemmen; Ulrich wollte für alle Fälle eine vollendete Thatsache schaffen, und so gab er im Mai 1547 der seither ganz vom Staat geleiteten Kirche eine Selb= ftändigkeit, welche eventuell eine neue staatliche Ratastrophe über= dauern sollte und konnte. G. Egelhaaf.

Brieswechsel ber Königin Katharina und des Königs Jérome von Westfalen, sowie des Raisers Napoleon I. mit dem Könige Friedrich von Bürtem= berg. Herausgegeben von August v. Schloßberger. II. Stuttgart, Rohlhammer. 1887.

Der 2. Band dieses Werkes ist ziemlich rasch auf den ersten ge= folgt, den wir in der H. 3. 58, 515-517 besprochen haben. Er reicht vom 20. März 1811 bis zum 27. September 1816; im Monat darauf ist bekanntlich König Friedrich aus bem Leben geschieben. Katharina zeigt sich in diesem Bande als eine Gattin von tadelloser Trene gegen den Mann, welchem sie aus Politik angetraut worden war; daß sie es nicht machte, wie Marie Luise, und den Gatten im Unglück verließ, wurde ber Grund eines heftigen Konflikts mit ihrem Bater. Der Zwiespalt verschärfte sich noch, als sie ihrem Gemahl in Triest behülflich war, daß er zu seinem Bruder, welcher sich für die hundert Tage wieder zum Herrn von Frankreich gemacht hatte, entfliehen konnte; auch nahm sich die öfterreichische Polizei heraus, die Königin von jett ab in schärsster und stellenweise taktlosester Weise zu überwachen, so daß selbst eine Leiter am Hause der Königin aufgepflanzt und durch die Fenster in's Innere gespäht wurde. Eine Zeit lang hielt sich Katharina allein im Schloß zu Göppingen auf, wo ihr Vater sie mit allem Luzus umgab; vom Herbst 1815 bis Herbst 1816 bewohnte fie sodann mit Jérome das reizend gelegene Schloß zu Ellwangen, wo ihr selbst ein Kabinet zugewiesen wurde, das sie un petit bijou nennt. Die Reibereien zwischen bem Chepaar und König Friedrich hörten aber nicht auf, weshalb ersteres am 7. August abreiste und zunächst nach Haimburg bei Wien sich begab, wo die Königin Karoline von Neapel, die Gemahlin Murat's, wohnte. hier aus ift der lette Brief Katharina's an ihren Vater datirt. Wie im 1. Band, so liegt auch in diesem das Schwergewicht in der Rlar= historische Zeitschrift R. F. Bb. XXIV.

legung der persönlichen Erlebnisse und Schicksale Katharina's; doch sind diese auch politisch nicht ohne Interesse; man kann an einem lehrreichen Beispiel beobachten, wie nach Napoleon's Katastrophe sein ganzes Haus versank. Einzelne Briese von Napoleon und König Friedrich sind auch diesmal an passender Stelle eingereiht, und die Anzeige von der Geburt des Königs von Rom eröffnet gleich den Band; Friedrich, welcher dem Kaiser a voué un attachement sans dornes, antwortet mit den herzlichsten Glückwünschen. Ein besons derer Band wird, wie wir schon das letzte Mal mittheilten, den Brieswechsel Napoleon's und Friedrich's bringen, welchen Prinz Naspoleon dem Herrn v. Schlößberger zur Verfügung gestellt hat.

G. Egelhaaf.

Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs. Herausgegeben von der Direktion des k. k. Kriegsarchivs. I. Wien, L. W. Seidel u. Sohn. 1887.

Von den Mittheilungen des Kriegsarchivs, welche seit 1881 bestehen und in dieser Zeitschrift schon wiederholt angezeigt wurden. erscheint hier eine "Neue Folge", deren Programm sich übrigens von dem bisherigen nicht unterscheibet; nur der Berlag hat ge= Der 1. Band der "Neuen Folge" wird in würdiger Beise eröffnet durch die Selbstbiographie Radepty's. Zwar ift, was unter diesem Titel geboten wird, nicht ganz so interes= sant, als man nach dem Namen des Bf. erwarten sollte, auch ent= hält es nicht ausschließlich Aufzeichnungen des Marschalls selbst. sondern fast zur Hälfte Aufzeichnungen seines Waffengefährten. des Feldzeugmeisters Grafen Thun, welche allerdings nach mündlichen Dit= theilungen Radepty's angesertigt wurden. Nicht ganz so interessant. als man erwarten sollte, ist die "Selbstbiographie" barum, weil sie die lette, ruhmreichste Periode in Radetty's Leben gar nicht berührt. sondern mit dem Befreiungstriege 1813—1815 abschließt. Über seine persönlichen Beziehungen und Schicksale spricht zudem der Marschall nur wenig; ausschließlich militärisch wie sein Lebenslauf, ift auch seine Lebensgeschichte. Um ausführlichsten behandelt erscheint die Geschichte der Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich und gegen Napoleon I. und es liegt in der Natur der Sache, daß die Darstellung dieser Kriege zu einer Kritik der damaligen öfter= reichischen Kriegführung und zwar einer theilweise sehr abfälligen Kritik fich geftaltet. Wenn Radepth bei Besprechung der Fehler seiner das maligen Vorgesetzten anführt, was sie hätten thun sollen, um einen

besseren Ausgang herbeizuführen, wenn er dabei genau weiß, was eingetreten wäre, wenn man so und so gehandelt hätte, und häufig genug, wo in dem Häglichen Gewirr von Unverstand und Mißgeschick einmal ein glücklicher Erfolg, ein kühner Gebanke aufblitt, sich selbst als den Urheber hinstellt, obgleich er damals noch in untergeordneter Stellung sich befand, so könnte bies alles sogar einen für den Bersaffer ber Selbstbiographie ungünstigen Eindruck machen, wenn es nicht eben Radesky wäre, der so spricht, jener Radesky, der nachher durch Thaten bewies, daß er berechtigt sei, über seine Vorgänger im Oberbefehl Gericht zu halten. Für die Eigenart Radepky's als Feld= herr ist es bezeichnend, daß er den Hauptfehler der österreichischen Kriegführung in den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in der Wahl der Defensive, "und noch dazu einer unthätigen Defen= sive" erblickt. Er schildert anschaulich, wie man kleine Truppen= abtheilungen als Vorhut dem eigentlichen Heere weit voraussandte, dann diesen Vortruppen, wenn sie angegriffen wurden, mit anderen kleinen Truppenabtheilungen zu Hülfe kam und so die Truppen abnütte und erschöpfte, ohne die Möglichkeit, je einen großen Erfolg zu erreichen. Merkwürdig ist der Abscheu, den Radepty in seinen Dent= würdigkeiten bei jeder Gelegenheit gegen den russischen Feldmarschall Suworow an den Tag legt; derfelbe erscheint bei ihm fast als ein Dagegen wird Melas, welcher offenbar Radesty's Hanswurft. Gönner war, vielleicht günstiger beurtheilt, als er es verdiente. Von Mack sagt auch Radepky, daß er "sich immer Musionen machte und zugleich der unterthänigste Diener der Familien Schwarzenberg, Fürstenberg u. s. w. war"; dagegen lobt er den viel angeseindeten Hofrath Faßbender, den Rathgeber des Erzherzogs Karl. Auf den Fürsten Karl Schwarzenberg, als dessen Generalstabschef Radesky an der Schlacht bei Leipzig Theil nahm, war Radesty, wie es scheint, nicht gut zu sprechen, denn er sagt von ihm: "Da er als Oberst ein gutes Renommée gehabt hatte, so glaubte man, er musse auch ein großer Feldherr sein." Drastisch ist die Schilberung einer Scene, welche Rabepky 1813 zu Freiburg im Breisgau mit dem Kaiser Franz haben soll, als Radepty darauf drang, den Rhein zu überschreiten, der Raiser jedoch nichts davon wissen wollte, sast zu drastisch, um völlig glaubwürdig zu fein.

Geringere Bedeutung haben die übrigen Artikel. Hauptmann Gerba erzählt nach den Akten des Kriegsarchivs die Ereignisse in Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1853 voll Sympathie für

bie damalige Haltung Ofterreichs, welches durch die Mission Leiningen die Chriften der Türkei gegen ihre muhammedanischen Bedrücker in Schutz nahm und Montenegro, das seitdem kein sonderlich freund= licher Rachbar für Österreich geworden ist, vor der Unterjochung burch Omer Bascha rettete. — Dunder veröffentlicht Attenstücke zur Beschichte bes ersten schlesischen Rrieges, zumeist Berichte Reipperg's an seinen Gönner, den Großherzog von Toskana; das wichtigste und umfangreichste der abgedruckten Schriftstücke ift eine Relation über die Schlacht bei Mollwiß, deren Entstehung und Glaubwürdigkeit allerdings noch besonders untersucht zu werden verdient. — Oberst Weger erzählt den Feldzug Bernhard's von Weimar am Oberrhein (1638), insbesondere die beiden Schlachten bei Rheinfelden, von benen die zweite durch die Gefangennahme Johann v. Werth's bekannt ift, und die Belagerung von Breisach nach den sog. Ambraser Atten des Innsbruder Archivs und Aften ber Wiener Archive, also nach Quellen, welche ben bisherigen Geschichtschreibern Bernhard's von Weimar, auch dem neuesten, Dropsen, unbekannt geblieben waren. Weger berichtet daher manches neue Detail, namentlich inbezug auf die Be= ziehungen der österreichischen Generale zu einander und zu ihrem Hofe; die Gesammtauffassung des Bf. jedoch ist eine höchst ein= seitige oder geradezu unrichtige. Er leugnet, daß die Religion jemals auf Seite der Gegner des Raisers eine Rolle gespielt habe, und betrachtet daher Bernhard's Auftreten gegen Ofterreich ein= fach unter bem Gesichtspunkte einer aus eigennütigen, unpatrio= tischen Beweggründen hervorgegangenen Rebellion gegen Raiser und Bon diesem Gesichtspunkte aus ist es natürlich unmög= lich, eine Persönlichkeit wie Bernhard von Beimar gerecht zu beurtheilen.

Den Schluß des Bandes bildet der dritte Theil des "militärissichen Führers auf den Kriegsschaupläßen der österreich sungarischen Monarchie", behandelnd die Kriegsschaupläße in den Ländern der ungarischen Krone, in Dalmatien und Bosnien (die beiden ersten Theile, den Nordwesten und Südwesten der Monarchie betreffend, sind schon früher erschienen), ein Auszug aus bekannten Werken, ohne selbständigen Werth. Die beigegebenen Karten und Abbildungen sind vorzüglich.

Th. Tupetz.

•

Linguistisch=kulturhistorische Skizen und Bilder aus der deutschen Steier=mark. Von Abalbert Kupferschmid. Karlsruhe, Gebr. Pollmann. 1888.

Der Bf. dieser linguistisch=kulturhiftorischen Skizzen bekennt gleich in der Einleitung, daß er sowohl auf dem Gebiete der Linguistik, als auch auf dem der Geschichtsforschung nur Dilettant sei und beruft sich als "Milberungsgrund" auf sein "bisher von jedem sonstigen litera= rischen Frevel reines Vorleben". Er hat denn auch ein eigenartiges Büchlein zu Stande gebracht: in landschaftliche Schilderungen nach Art berjenigen seines Landsmannes Rosegger hat er hie und da eine Bemerkung über die wahrscheinliche Ableitung eines Dorf= ober Flugnamens aus dem Slavischen eingeflochten, ober er macht aus Anlaß eines Pestkreuzes mit dem bekannt, was er da oder dort über die Pest gelesen hat, erzählt im Auszuge einen übrigens un= schädlich verlaufenden Hexenprozeß, kurz, spaziert kreuz und quer durch Oberfteiermark und geräth dabei hie und da auch in seine Geschichte. Liebe zur Heimat, ein Talent für landschaftliche Schilde= rungen und Neigung zu gelehrten Beschäftigungen ist dem Bf. übrigens nicht abzusprechen. Th. Tupetz.

Duellenbuch zur Schweizer Geschichte. Für Haus und Schule bearbeitet von Wilhelm Ochsli. Zürich, Fr. Schultheß. 1886.

Der Bf., seit 1886 Vertreter des Lehramtes der Spezialsgeschichte am schweizerischen Polytechnikum in Zürich, wurde durch den Umstand, daß er im Auftrage des zürcherischen Erziehungszathes eine "Vaterländische Geschichte" für den Unterricht in der Sekundarschule (1885) zu schreiben hatte, zu der vorliegenden Sammslung veranlaßt. "Das Buch verdankt seine Entstehung lediglich pädagogischen Zweden und will in erster Linie ein Hülfsmittel sür den historischen Unterricht, in zweiter ein belehrendes und anregendes Volksbuch, eine Ergänzung zu jedem Lehr= und Handbuch der vatersländischen Geschichte sein". Dabei sind alle fremdsprachigen Stücke in's Deutsche übertragen, aber auch die älteren deutschen Texte transponirt, und zwar das letztere nach in der Schule gemachten Ersahzungen, wenn auch mit Bedauern. Einzig die Lieder ließ der Herauszgeber unverändert, half dann aber da durch reichlichere Noten dem Verständnisse nach.

Das ganze Buch zerfällt in vier Theile — eine mit der heros doteischen Schilderung der Pfahlbauten im Prasiassee und Stücken aus Livins und Casar beginnende kurze Abtheilung der "Borsgeschichte", Mittelalter, neuere Zeit, neueste Entwidelung seit 1798 — und enthält im ganzen 241 Rummern sehr verschiedener Art, erzählende Stücke aus Geschichtschreibern, historische Lieder, sür die neuere Zeit auch Briese, dann aber Urkundliches, Freiheitssund Bundesbriese, Versassungen, Verträge, Gesepe, Proklamationen, amtliche Reden u. a. m. So zeigt das streng chronologisch geordnete Material eine angenehme Abwechslung. Natürlich erscheinen verschiedene Zeiten und Jahre ungleich vertreten: sehr reich beleuchtet sind z. B. Burgunders und Schwabenkrieg, Resormation, die Jahre 1798, 1847 und 1848. Das jüngste Stück ist die Bundesversassung von 1874.

Tie Auswahl ist mit Verständnis und Geschmack, auch im wesent= lichen objektiv und unparteilich durchgeführt; ganz besonders hat es der Sammler geschickt vermieden, ausgetretenen Pfaden zu folgen — einiges allgemein Bekannte zwar konnte nicht umgangen werden —, und er lenkte sein Augenmerk auch auf mehr seitwärts liegende oder erst neu erschlossene Duellen. Sämmtliche "benutzte Duellen" nennt ein nach der chronologischen Reihe der Ausbeutung geordnetes Verzeichnis.

Für eine neue Auflage möge der Bf. noch auf eine Ergänzung verwiesen werden, welche sich nachbringen lassen könnte. Am meisten in der Zeit der helvetischen Republik ist in Wittheilung von Gesetzen zu viel gethan, überhaupt den damaligen Wachthabern zumeist das Wort gelassen: auch Stimmen abweichender Art möchte man in einer der muthvollen Kundgebungen Lavater's hören, oder von Hans Konrad Escher ein Votum aus dem helvetischen Großen Rathe oder eine Außerung aus dem "Schweizerischen Republikaner" eingereiht sehen.

M. v. K.

<sup>1)</sup> So sind einige Weisthümer, Abschnitte des Habsburg-Österreichischen Urbarbuches, oder Papst Pius' II. Stiftungsbrief der Baster Hochschule, oder die Schilderung von David Heß der zweiten Schlacht bei Zürich, oder Biszmard's Depeschen über die Neuenburger Frage (aus v. Poschinger's Publistation) beispielsweise eingereiht. Ob dagegen die beiden als Nr. 224 eingefügten Briefe Jonas Furrer's an seine Gattin, von 1847, so wichtig sind, um den Abdruck verdient zu haben, ist doch fraglich.

Quellen zur Schweizer Geschichte, herausgegeben von der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. I—VII. Basel, Fel. Schneider (Ab. Gering). 1877—1884.

Die Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz beschloß 1874 bei der Reorganisation ihres Arbeitsplanes, aus ihrem bisherigen Hauptorgane, dem "Archiv für schweizerische Geschichte", die Abtheilungen: Urkunden und Regesten, Chroniken, Denkwürdigsteiten — abzutrennen, zu einer besonderen Publikation: "Quellen" zu gestalten, in dem an die Stelle des "Archives" tretenden "Jahrbuch" dagegen nur die "Abhandlungen" fortzusesen. Aus dem Gesellsschaftsrathe übernahm Prosessor Wilh. Vischer in Basel (gest. 1886) zuerst die Oberleitung dieses Unternehmens; doch schon 1876 trat Dr. Herm. Wartmann in St. Gallen in dieselbe ein, und seither ist eine immer ausdrücklichere Theilnahme der Redaktion an der Gestaltung der neueren Bände selbst eingetreten.

Der 1. Band (1877) war Chronikenmaterial des 15. Jahrhunderts eingeräumt. Professor Gottlieb Studer in Bern, der schon 1867 und 1871 in eigenen Veröffentlichungen für die Gesellschaft Matthiae Neoburgensis chronica und Justinger's Berner Chronik herausgegeben hatte, edirte — zum dritten Male, doch zum ersten Male den kritischen Ansorderungen entsprechend: auch Eman. v. Rodt's Ausgabe von 1837 war nur eine Bearbeitung des Textes in neuerer Sprache gewesen — Thüring Fricart's Twingherrenstreit. Eine Einleitung des Heraus= gebers beleuchtet in belehrender Beise die Bedeutung dieser zeit= genössischen lebensvollen Darstellung eines principiellen innern Zwistes im bernerischen Staatswesen, des Jahres 1470, durch den damaligen Berner Stadtschreiber. Die zweite Hälfte des Bandes nehmen ein: die Berner Chronik 1424—1470 von Bendicht Tschachtlan, nebst den Zusätzen des Diebold Schilling (gleichfalls durch Studer edirt), und das furze Stück Johannis Gruyere Narratio belli ducis Sabaudiae et Bernensium contra Friburgenses 1447—1448 (Herausgeber P. Nikol. Räble, Franziskaner in Freiburg). Die Edition Tschachtlan's war eine Fortsetzung der früher durch Studer geleifteten Arbeit für Justinger. Der Venner Tschachtlan hat nämlich die Justinger'sche Chronik theils wiederholt - seine Beifügungen und Anderungen brachte die Justinger=Ausgabe unter Chiffre T — theils. weiter= Diese Fortsetzung nun, mit Ausschluß ber einfach Hans Fründ abgeborgten Beschreibung bes alten Bürichkrieges, für welche auf Kind's ebenfalls im Auftrage der Gesellschaft beforgte, 1875

erschienene Ausgabe (H. Z. 38, 512 u. 513) zu verweisen war, ist hier gebracht worden. Als Beilage zu Tschachtlan, der den Freiburger Krieg von 1448 an gleichfalls eingehend berührt, ist das lateinische Tagebuch des Freiburger Notars anzusehen, welches gegenüber der ersten Ausgabe, in den Archives de la Société d'histoire du Canton de Fribourg, Tom. II, einen bedeutend verbesserten Text bietet.

Der 2. Band (1878) ist schon in H. Z. 43, 150 u. 151 kurz besprochen worden. Er enthält: Les dépèches de Jean Baptiste Padavino, des venetianischen diplomatischen Vertreters in Grausbünden und der Schweiz, aus den Jahren 1607 und 1608 (Heraussgeber Viktor Cérésole in Venedig).

Der 3. Band besteht aus zwei, 1881 und 1883, erschienenen Hälften und schließt urkundlichen Stoff in sich, für welchen gegenüber älteren Ausgaben neue Bearbeitungen wünschenswerth erschienen Das Ehrenmitglied ber Gesellschaft, Dr. F. L. Baumann in Donaueschingen, bot in der ersten Abtheilung das urkundliche Material für Kloster Allerheiligen in Schaffhausen (72 Rummern, 987—1167, mit Nachträgen im "Nachwort"), nebst dem "Güter= beschrieb von c. 1150" und drei geschichtlichen Aufzeichnungen, barunter dem Katalog der Klosterbibliothek vom Ende des 11. Jahrhunderts; ein "Anhang" bietet einschlägige Excerpte ber Geschichtschreiber zur gesammten Epoche. In der zweiten Abtheilung folgten G. Mener von Anonau und P. Martin Kiem, O. S. B. (in Kloster Muri-Gries, Tirol), mit dem Kartular von Rheinau und den Acta Murensia nach. Das jest im Zürcher Staatsarchiv liegende Kartular entstammt bem Anfang des zweiten Viertels des 12. Jahrhunderts und enthält 49 Nummern (von ca. 844 bis auf die Zeit Heinrich's V.); für die erhaltenen Originalien, besonders die Königsdiplome (sowie für zwei Urkunden des Anhangs) wurden diese allein selbstverständlich bem Abdruck zu Grunde gelegt. Zu den Acta Fundationis von Muri sind Urkunden und Briefe, über die Jahre 1027—1279, nebst bem Netrologium des Frauenklosters Hermatswil im Nargau, das gewisser= maßen das wohl 1531 verloren gegangene Todtenbuch von Muri erfett. beigegeben. Außerdem aber hat der Herausgeber der Acta in Entgegnung der neuerdings wieder, in der Argovia Bd. 4, 1866. burch Theodor v. Liebenau vorgebrachten, weitgehend negirenden Rritit, und nach einer literarischen Übersicht der ganzen, seit dem 17. Jahr= hundert im Gange befindlichen Kontroverse das Alter der Acta und deren Glaubwürdigkeit im "Nachwort" behandelt. Wenn nun auch

über dem ältesten Theile der Acta, der Genealogie des Hauses Habsburg, das Dunkel trot des sorgfältig ausgearbeiteten Exkurses, S.4—15, theilweise bis auf weiteres bleiben wird — Theod. v. Liebenau schrieb gegen P. Kiem in dem heraldischen Jahrbuch "Adler" Bb. 12 über die Anfänge des Hauses Habsburg —, so hat dagegen das "Nachwort" gegen Liebenau's Berdächtigung, die Acta seien erst ein Werk des 14. Jahrhunderts, dargethan, daß die allerdings erst dieser Beit angehörende, jest auf der Kantonsbibliothet in Aarau liegende Handschrift auf älteren Grundlagen ruhe. P. Kiem unterscheidet da einen älteren Anonymus, gegen die Mitte des 12., und einen jüngeren, nach der Mitte des 13. Jahrhunderts'). — Bu dem ganzen Bande sind durch Baumann und Meyer von Knonau drei Karten, aus der bewährten Wurster'schen Anftalt in Winterthur, über den Güterbesit der drei Klöster beigegeben, wobei Blatt I die Gaueintheilung ein= getragen zeigt, im Zusammenhange mit Baumann's Schrist: Die Gaugrafschaften im würtembergischen Schwaben (H. B. 44, 182 — 184).

Im 4. und im 5. Bande (1880, 1881) werden wieder Beiträge zur diplomatischen Geschichte des 17. Jahrhunderts gegeben: Korrespondenz der französischen Gesandtschaft in der Schweiz, 1664—1671, von Dr. Paul Schweizer (damals Privatdozent in Tübingen, jest Staats= archivar in Zürich), und: Méry de Vic et Padavino von Dr. Eb. Rott (in Paris). — Die zweitgenannte Edition sest mehr nur gegenüber den — hier vorangestellten — historischen Ginleitungen die Aktenstücke in einen Anhang, allerdings nicht ganz nach dem Plane der Unternehmung, nach welchem die geschichtliche Darstellung als solche außerhalb der eigentlichen Aufgabe der Sammlung steht. So greift die lehrreiche Einleitung der ersten Bandeshälfte — Les anciennes alliances franco-suisses et le "Renouvellement" de 1602 in kurzem Abrisse bis auf das erste Bündnis unter Karl VII. von 1452 zurück, während die als "Annexes" eingeführten, zum Theil freilich auch gedruckten Werken entnommenen Aktenstücke ber Jahre 1600—1602 — zumeist Depeschen bes französischen Gesandten Méry de Vic aus der Pariser Nationalbibliothet — nur die Erneuerung des Bündnisses durch alle eidgenössischen Orte, ohne Zürich, und die rätischen Bünde gegenüber Heinrich IV. betreffen. In der zweiten

<sup>1)</sup> In sehr erwünschter Weise schließt sich dem auch, gegen Liebenau, im wesentlichen neuestens Alois Schulte, Geschichte der Habsburger in den ersten drei Jahrhunderten (Innsbruck 1887), an (S. 24).

Abtheilung des Bandes dienen 27 Stücke, fast durchaus in italienischer Sprache und zumeist von bem schon erwähnten Padavino verfaßt, Depeschen desselben nach Benedig, als Beilagen zu ber Abhandlung: Venise et les Ligues grises — und ihre Fortsetung: L'alliance de Davos. — Der 4. Band dagegen führt in die Zeit bes höchsten Ein= flusses der französischen Politik auf die Gidgenossenschaft, in diejenige Ludwig's XIV., und beleuchtet durch Mittheilung der Depeschen bes erft während der Zeit seines Aufenthaltes in der Schweiz zum frauzösischen Residenten ernannten Mouslier an ben Minister Lionne die Jahre vor und nach bem Frieden von Aachen 1668, in welchem der König zwar die schon besetzte Franche Comté noch einmal preisgeben mußte, ohne jedoch von seinen Absichten irgendwie abzugehen. Eben nach dieser Seite hin gelang es dem Könige immer mehr. maßgebende schweizerische Persönlichkeiten in unwürdigster Beise von Frankreich abhängig zu machen, und diese Verhältnisse exhalten ein oft erschreckend helles Licht aus den Aktenstücken, welche hier durch den Herausgeber aus dem Archive des französischen Mini= steriums der auswärtigen Angelegenheiten nach ihrem wesentlichen Inhalte zum Abdrucke gebracht, an einigen Stellen durch Rach= forschungen im Zürcher Staatsarchive ergänzt worden sinb. hier geht nach einer "Einleitung" — über die Methode der Edition, über die Originalsammlung, dann besonders über Mouslier's Person= lichkeit und amtliche Stellung — eine allgemein orientirende hiftorische Darstellung voraus, betreffend die Beziehungen zu Frankreich in den sieben Jahren der Thätigkeit Mouslier's, wobei besonders ben ebenso sehr, vielfach noch mehr als die politischen, in das Gewicht fallenden ökonomischen und finanziellen Interessen das Augenmerk geschenkt wird.

Der 6. und 7. Band (beide 1884 erschienen) endlich sind geographisch= historischen Inhalts. — Der erstgenannte Band enthält erstlich die durch den Gesellschaftspräsidenten Prosessor Georg v. Wyß und Dr. Herm. Wartmann herausgegebene De situ Consoederatorum descriptio mit lateinischem und deutschem Texte — eine weitere latei= nische Redaktion einer Mailänder Handschrift bringt Em. Motta im "Nachtrage" S. 311 ff. —, vom Zürcher Stadtarzte Konrad Türstzwischen 1495 und 1497 geschrieben. Das Hauptinteresse liegt in der beigegebenen Karte, der ältesten derartigen Darstellung der Eidzgenossenschaft. Dieselbe ist nach dem Originale reproduzirt, welches zu der ehemaligen Spiezer Handschrift gehört, die jest in Kürich

in Privatbesit liegt und die deutsche Übersetzung enthält; zu dieser Kartenbeilage wurde durch G. Meyer v. Knonau ein Verzeichnis aller genannten Ortschaften nebst Bemerkungen ausgearbeitet. Darauf folgt, durch A. Bernoulli (in Basel) herausgegeben, Balci Descriptio Helvetiae, die zwischen 1500 und 1504 verfaßte Schrift eines Lombarden. Die zweite Hälfte des Bandes nehmen, durch Dr. H. Escher ebirt, die auf schweizerische Gebiete bezüglichen Abschnitte der Descriptio Sveviae des aus Zürich stammenden, doch der Schweiz entfremdeten, 1502 zu Ulm verstorbenen Dominikanermonches Felix Fabri und der Reisebericht des Chronisten Johannes Stumpf von 1544 ein. Ganz besonders durch Escher ist in einläßlicheren "Nach= worten" die Bedeutung der zum Abdrucke gebrachten Schriften hervor= gehoben '). — Der 7. Band dagegen ist dem durch Staatsarchivar Rind in Chur (geft. 1884) besorgten Abbrucke ber Raetiae alpestris topographica descriptio des Engadiners Ulrich Campell eingeräumt, welche bis dahin nur in der etwas verkürzenden deutschen Über= setzung Konradin v. Mohr's (1851 erschienen) publizirt worden war. Allerdings ist auch hier der rein naturbeschreibende Anhang des Werkes absichtlich weggelassen. Das 1579 durch Campell in seiner Vollendung — mit Inbegriff des geschichtlichen Theiles — dem Bundestage in einer nicht mehr vorhandenen Handschrift vorgelegte Werk ist zwar in sich ziemlich ungleich, da der Bf. in unangemessener Weise seine eigene Landesabtheilung, den Gotteshausbund, vor den zwei anderen Bünden und den weiteren unterthänigen oder sonst angrenzenden Gebieten bedachte.

Die im 8. Bande (1887) zu Tage getretene erste Hälfte der Campell'schen Historia Raetica wird später nach Erscheinen des zweiten Theiles und des durch Dr. Wartmann versprochenen "Nach= wortes" angezeigt werden.

Zu sämmtlichen Bänden sind allerdings nicht überall gleichs detaillirte Register-beigesügt: so ist z. B. gegenüber Bd. 3 und Bd. 6 dasjenige zu Bd. 7 ziemlich dürftig. Im Anhang von Bd. 1 ist das Programm für die Herausgabe der ganzen Sammlung vorausgeschickt.

Für die nächsten Jahre, von 1888 an, stehen mehrere neben einander in Arbeit befindliche Bände in Aussicht. M. v. K.

<sup>1)</sup> Bgl. auch von G. Meher von Knonau über die Türst'sche Karte und über Stumps's Reise zwei Aussätze im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs Bd. 18 und 19.

Jahrbuch für schweizerische Geschichte, herausgegeben auf Beranstaltung der Allgemeinen Geschichtforschenden Geschlichaft der Schweiz. I—XII. Zürich, S. Höhr. 1876—1887.

Durch die vorhin (S. 135) erwähnte Ausscheidung des Quellensmaterials aus der bisherigen vereinigten Veröffentlichung der Geselsschaft und durch die reglementarische Vorschrift, allährlich die regelsmäßige Publikation erscheinen zu lassen, ist das unter der Redaktion von G. Meyer von Knonau stehende "Jahrbuch" entstanden, von dem dis jest in zwölf Jahren ebenso viele Bände ausgegeben worden sind. Ju 1885 wurde eine Inhaltsübersicht der ersten Serie von zehn Bänden angehängt. Das Jahrbuch enthält Abhandlungen — nicht selten sind es an den Jahresversammlungen der Gesellschaft gehaltene Vorträge — und begleitet dieselben, wenn es nothwendig erscheint, mit urkundlichen Beilagen; doch sollen dieselben stets nur als Beweise bringender Anhang gelten, nicht als Hauptstück hervortreten. Der Ansang jedes Bandes enthält das Protokoll der Hauptversammslung des vorhergehenden Jahres, das Verzeichnis der Mitglieder und den Abdruck der Statuten.

Die zwölf vorliegenden Bände umfassen, überwiegend in deutscher Sprache, schon eine größere Zahl von theilweise wichtigen und umssangreichen Beiträgen zu den verschiedenen Abtheilungen der schweiszerischen Geschichte<sup>1</sup>).

In die römische Zeit führt einzig Ch. Morel (Genf) in seinen Notes sur les Helvètes et Aventicum sous la domination romaine (8), welche in weiterer Aussührung der Forschungen Mommsen's inse besondere eine eigenthümliche Schonung lokaler Verbände — der vicani — durch die römische Herrschaft darlegen.

Jum Mittelalter, und zwar dessen frühesten Zeiten, gehört G. Monod's (Paris) Studie: Du lieu d'origine de la chronique dite de Frédégaire (3), in welcher Chalon an der Saone als Plat der Niederschreibung des Buches bestimmt wird. In der Abhand-lung: Ein thurgauisches Schultheißengeschlecht des 9. und 10. Jahrshunderts (2) suchte G. Meyer von Anonau (Zürich) die Bedeutung der Centenare im allgemeinen aus den St. Galler Urtunden zu erhellen und speziell das Haus des Othere von Zonswil, des Bruders Notker's des Stammlers, zu beleuchten. Die Biographie

<sup>1)</sup> Die in Klammern beigefügten Ziffern verweisen auf die Rummer bes betreffenden Bandes.

eines Bischofs aus der Zeit des Investiturstreites bot A. Burckhardt (Basel) in Bischof Burchard von Basel, 1072 — 1107 (7). Die vollständigste Darstellung der Geschichte der Schule von St. Gallen im Mittelalter (10), ein Stüd aus der durch die Preisausschreibung der Münchener hiftorischen Kommission veranlaßten Arbeit, gab P. G. Meier (Einfideln). Dagegen erstreden sich die Darstellungen von H. Wartmann (St. Gallen): Das Rlofter Pfävers (6), und B. Zeller=Berdmüller (Zürich): Geschichte der Herrschaft Grießen= berg im Thurgau (6), über die gesammte Entwickelung der beiden geschichtlichen Erscheinungen, und der Werth der zweiten Arbeit liegt eben darin, daß dieser allerdings ganz nur lokale Berlauf sich durch die Vollständigkeit der Quellen fast durch ein Jahrtausend hin ver= folgen läßt. Eine rechtshiftorische Spezialuntersuchung zur rätischen Geschichte') enthält Ch. Rind's Vogtei Cur (8). Gine sehr lobens= werthe, indessen über die Schweiz öftlich und westlich sich weit hinaus erstredende Sammlung und Beleuchtung aller erreichbaren Zeugnisse bot E. Ohlmann (aus Stade): Die Alpenpässe im Mittelalter (3 u. 4), mit begleitenden Tabellen insbesondere der kaiserlichen Dazu kam als Spezialausführung über einen Theil ber Fahrten. Walliser Alpen von C. Favre (Genf) die Etude sur l'histoire des passages italo-suisses du Haut-Valais entre Simplon et Mont-Rose (8).

Bur Geschichte ber Eibgenossenschaft im engeren Sinne zählen innerhalb des Mittelalters folgende Abhandlungen. — In dem scharfsfinnigen Vortrage: Die Freiheit der Schwyzer (10) stellte P. Schweizer (Zürich) die Erörterung über die Freiheitsbriefe der Waldstätte auf einen neuen Boden, dadurch daß die ungenügende Form des Prisvilegs Friedrich's II. von 1240 gezeigt und die rechtmäßige Befreiung erst zu Ludwig's Freiheitsbrief von 1316 herabgerückt wurde. Eine gleichfalls zur Befreiungsgeschichte zählende Frage behandelte ebensfalls Schweizer in der Geschichte der habsburgischen Vogtsteuern (8), welche insbesondere auch in interessanter Weise die lange Fortdauer dieser Abgaben unter anders gewordenen Verhältnissen belegt; kritische Anmerkungen zur Hauptquelle der Arbeit, dem Habsburg-Österzreichischen Urbarbuche, deweisen die weitgehende Flüchtigkeit der Aussgabe desselben durch Franz Pseisser (1850), sowie die Nothwendigkeit

<sup>1)</sup> Aus Kind's Nachlaß erschienen noch Beiträge zur rätischen Geschichte (12), aus späteren Zeitabschnitten.

einer neuen, auf dem ganzen archivalischen Material beruhenden Ausgabe. In der aus der neuen Edition des Ruchemeister hervor= gegangenen Bürdigung der Beziehungen des Gotteshauses St. Gallen zu den Königen Rudolf und Albrecht (7) weift G. Meger b. Anonau eine Reihe unrichtiger Auffassungen Kopp's in bessen Geschichtsdarstellung nach. Dagegen ist durch Denisse's unwiderlegliche Beweisführung der an sich sehr ansprechenden Studie des seither, 1879, verstorbenen A. Lütolf: Der Gottesfreund im Oberland (1), ber gesammte Boden entzogen worden. Vom Standpunkte ber Defensive für Winkelried beleuchtete A. Bernoulli (Basel) Königshofen's Bericht über die Schlacht bei Sempach (5). — Zur Geschichte des 15. Jahrhunderts gehören erstlich von R. Dändliker (Rügnach, At. Burich): Die Gidgenossen und die Grafen von Toggenburg: Ursprung und Charafter des alten Zürichfriegs (8), eine Untersuchung, welche eine Erklärung für Zürichs Stellung in Diesen Fragen geben will, und von dem 1881 verstorbenen J. L. Abi (Bero = Münster): Die Ursachen des alten Zürichkrieges in ihren Grundzügen (4), dann die zusammenhängende, auf mehrfach erweitertes Material sich stützende Beleuchtung der Beziehungen zu Frankreich durch B. de Mandrot (Paris): Études sur les relations de Charles VII. et Louis XI., rois de France, avec les Cantons suisses, 1444—1483 (5 u. 6). Ebenso beziehen sich die Esquisses d'histoire suisse (5) von P. Vaucher (Genf) auf die Beit vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis zum Burgunderfrieg. Ein vorangegangenes Greignis, in welchem eine ber Ursachen bes Gegensates gegen Karl ben Kühnen enthalten ist, rudte H. Bitte (Hagenau) zum ersten Male in volles Licht in dem Aufsatze: Der Mülhauser Krieg 1467—1468 (11). Eine hervorragend politisch= militärische Persönlichkeit aus ber gleichen Epoche, welche um ihres tragischen Endes willen einer zum Theil allerdings wenig verdienten eigentlichen Popularität noch heute theilhaftig ift und deswegen stets von neuem behandelt wird, haben mehrere Beiträge zum Gegen= stande: — J. J. Amiet (Solothurn) bietet interessante Nachrichten über Hans Waldmann aus den ersten drei Jahrzehnten seines Lebens (11), in denen allerdings die Hereinziehung der Person eines am unteren Rheine zwischen 1455 und 1457 bethätigten Hanmann Balbmann nicht über jeglichem Zweisel steht; von dem schon erwähnten R. Dändliker sind Baufteine zur politischen Geschichte Hans Balbmann's und seiner Zeit (5) gegeben; dagegen weist F. Rohrer

(Luzern), gestorben 1882, nach, daß das sog. Waldmann'sche Konkordat (4) nicht der Geschichte angehört, sondern auf einen später von Zürich aus gemachten Versuch zurückzuführen ist, in einer Eingabe nach Rom zusammengestellte Rechte gegenüber ber Kirche sich bestätigen Der Geschichte Graubundens gehört der Aufsatz von zu lassen. 3. Bott (Cur, gestorben 1883) an, in welchem die These von dem angeblichen Bund von Bazerol von 1471 (2) und damit die Be= hauptung von einer in diesem Jahr geschaffenen Föderation aller drei Bünde gründlich abgewiesen wird; dagegen geht F. Better (Bern) in der Negation zu weit, wenn er in der breit angelegten Abhandlung "Benedict Fontana: eine schweizerische Heldenlegende" (8) als den Heros des Sieges an der Calven, im Schwabenkriege 1499, die ebengenannte Persönlichkeit schlechthin eliminiren will. vorher zu wenig beachteten wichtigen Beitrag zur inneren Geschichte der schweizerischen städtischen Gemeinwesen, vorzüglich nach der ökono= mischen Seite hin, gab ebenfalls J. J. Amiet in dem z. B. von einer langen Liste freiburgischer Schuldner, von 1356—1359, begleiteten Abhandlung: Die französischen und lombardischen Geldwucherer des Mittelalters, namentlich in der Schweiz (1 und 2). Bur Geschichte der geistlichen Orden ift A. Denier's (Attinghausen, Rt. Uri): Die Lazariter-Häuser und das Benedictinerinnenkloster in Seedorf (12) zu rechnen. — Kritische Studien zur mittelalterlichen Historiagraphie liegen vor in des schon erwähnten Bernoulli forgfältigen Abhandlungen: Die verlorene Schwyzerchronik (6), über ein dem Schwhzer Landschreiber Hans Fründ zuzuschreibendes, u. a. auch vom Verfasser des Weißen Buchs benuttes und auch sonst als "die gemeine Schwyterchronik" citirtes Werk, und: Etterlin's Chronik der Eidgenossenschaft nach ihren Quellen untersucht (1). Bur Geschichte des Buchdruckes in der Schweiz gehört die kürzere Notiz F. J. Schiffmann's (Luzern): Die Wasserzeichen der datirten Münsterer Drucke als Zeugen für die Achtheit eines undatirten (7); es handelt sich um einen auf der Pariser Nationalbibliothek liegenden lateinischen Psalter in Folio, welcher als Produkt der Presse des Chorherrn Helias v. Lauffen in Bero-Münster vindizirt wird.

Zur Zeit der Reformation leitet erstlich E. Blösch's (Bern) instruktive rückgreisende Untersuchung: Die Vorresormation in Bern (9) über, welche aus dem letten Viertel des 15. Jahrhunderts politische Maßregeln der Berner Obrigkeit vorsührt und zeigt, daß der Standpunkt, den dieselbe im 16. Jahrhundert nachher gegenüber

der Kirche einnahm, schon längst in bestimmter Beise vorgezeichnet Zwei mit der Geschichte der Reformation Zwingli's in Zusammenhang stehende Abhandlungen geben F. Better, der schon erwähnt ift, über die Reformation von Stadt und Kloster Stein am Rhein (9), welche beswegen bemerkenswerth ist, weil in bieser unter Zürichs Landeshoheit stehenden Stadt andere, zumeist hemmende Einflüsse sich dazwischen schoben, und S. Bögelin (Bürich) über Ut Ecfftein (7), einen Gehülfen Zwingli's, welcher besonders in ben Jahren 1525—1527 als Dichter für weite Volkskreise hervortrat und Murner's heftige Erwiderung hervorrief, dessen Leben aber sehr im Dunkel liegt. Wieder eine kurzere bibliographische Notiz Schiffmann's ift diejenige über die erfte Ausgabe von Farel's Sommaire (6). Aus der Zeit des erwachsenden Gegensates zwischen den beiden Konfessionen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stellte H. Zeller= Werdmüller das Lebensbild des Johann Philipp Freiherrn von Hohensag, Herrn zu Sag und Forstegk (3) bar. — A. Stern (Bern, jest Bürich) behandelte die auf der Stadtbibliothet zu Bürich liegende, mit der Person des Schwiegervaters des Chronisten Stumpf in Berbindung gebrachte sog. Brennwald'sche Chronif und ihre Darftellung der Sage vom Herkommen der Schwyzer, sowie der Entstehung der Eibgenoffenschaft (12), unter Beigabe ber betreffenden Abschnitte im Vorzüglich aber haben sich an Arbeiten des Humanisten und Geschichtschreibers Tschubi umfangreiche Untersuchungen angeichlossen. Durch G. v. Wyß (Zürich) wurden die Antiquitates Monasterii Einsidlensis und der Liber Heremi des Agidius Tschudi (10) zum Gegenstande einer gründlichen Erörterung gemacht, und baburch gelang es, die eigentliche Bebeutung der alten Einsidler Borlagen Tschubi's gegenüber bessen eigenen Buthaten hervorzuheben. S. Bogelin aber bewies in der Abhandlung: Wer hat zuerst die römi= schen Inschriften in der Schweiz gesammelt und erklärt? (11) mit der Beilage: Die älteste Tschudi'sche Inschriftensammlung mit den Stumpf'schen Beiträgen —, gegen Mommsen, daß Tschubi der Sammler, Stumpf im wesentlichen nur der Benuter bes Materials war.

Über das 17. Jahrhundert liegen sieben Beiträge vor. — Von Kind wurden zwei Ereignisse der bündnerischen Geschichte beleuchtet: Das zweite Strafgericht in Thusis 1618 (7) und: Das Steiner'sche Regiment in Graubünden, 1620—1621 (6). Die Stellung und die Geschicke des Kantons Schaffhausen während des Dreißigjährigen

Krieges (9) beleuchtete J. J. Mezger. A. Stern carafterisirte die reformirte Schweiz in ihren Beziehungen zu Karl I. von England, William Laud, Erzbischof von Canterbury, und den Covenanters (3). In den Rückblicken auf die Lostrennung der schweizerischen Gid= genossenschaft vom Reichsverbande durch den Friedenskongreß von Münster und Osnabrud, 1643—1648 (10) stellte A. v. Gonzen= bach (Bern) die Frage insbesondere nach der Seite zurecht, daß die Anerkennung der Unabhängigkeit weit weniger durch Frankreich, wie bisher angenommen wurde, als durch Handbietung von kaiser= licher Seite gefördert worden sei. P. Schweizer führte in dem Aufsate: Ludwig XIV. und die schweizerischen Kaufleute (6) die schon oben S. 138 erwähnten Gesichtspunkte nach einer Seite noch Endlich ift durch Th. v. Liebenau (Luzern) eine weiter aus. innere Streitigkeit in Luzern, welche zeitweise große Dimensionen anzunehmen drohte, in der Mitte des Jahrhunderts, an Hand der Akten vorgeführt: Die Luzernischen Cisterzienser und die Run= tiatur (11).

Der Geschichte des 18. Jahrhunderts gehört erstlich die vor= züglich nach Akten des Berner Archives durch E. Blösch geschilberte Erbauung der Stadt Bersoix (4) an, die Erzählung von unter Ludwig XIV. begonnenen, später vorzüglich durch Boltaire's bos= hafte Intriguen fortgesetzten französischen Qualereien gegenüber Genf. F. Dinner (Glarus) beleuchtete aus ben Archiven die Anftalten zur eidgenössischen Grenzbesetzung von 1792—1795 (12), und hatte babei Gelegenheit, nachzuweisen, wie aus der Widerspenstigkeit besonders der katholischen Demokratien die Wehrlosigkeit des Ganzen gegenüber einem ernsten Angriffe des französischen revolutionirten Staates sich von vornherein erwarten ließ. "Aus Johannes v. Müller's handschrift= lichem Nachlasse" (9) nennt sich endlich ein Vortrag R. Henking's, durch den die politische Haltung des großen Geschichtschreibers in den Jahren 1798 und 1799 gegenüber den entzweiten schweizerischen Parteien in begründeter Beise gegenüber lauten, auch neuerdings wiederholten Angriffen erklärt wird.

Jur Gelehrtengeschichte des 19. Jahrhunderts endlich zählen die von P. Vaucher mitgetheilten Lettres à un ami (8), Urtheile des ehrwürdigen Ültesten der schweizerischen Geschichtforscher, Vulsliemin, geschrieben von 1877 bis in das Todesjahr 1879, und A. Stern's Gedächtnistede auf Lespold v. Ranke und Georg Wait (12).

Dem Gebiete der Sprachforschung und Ethnographie gehört die sehr anregende Studie von L. Tobler (Zürich) an: Ethnographische Gesichtspunkte der schweizerdeutschen Dialektsorschung (12).

M. v. K.

Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung des Berfassungs- und Kulturlebens von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Nach den Quellen und neuesten Forschungen gemeinsaßlich dargestellt von Karl Dändliker. I. II. Zürich, F. Schultheß. 1884. 1885.

Theils burch ein 1874 erschienenes Lehrbuch ber schweizerischen Geschichte, ganz besonders aber durch mehrere sehr anerkennenswerthe Untersuchungen zur Geschichte der Eidgenossenschaft im 15. Jahr= hundert') empfohlen, war der Bf. für die Ausführung eines Werkes von vornherein völlig geeignet, durch welches die Verlagshandlung ein älteres bei ihr erschienenes Buch zu ersetzen wünschte, die burch Beinrich Escher (gestorben 1860) in dritter Auflage ganz umgearbeitete "Geschichte ber schweizerischen Eidgenossenschaft" von J. R. Bögelin. Mit welchem Ernste der Bf. an die Aufgabe ging, bezeugt in sehr ansprechender Weise der einleitende Abschnitt: "Die Schweis und ihre Geschichte", in welchem er seinem Heimatlande die Stellung innerhalb der allgemeinen historischen Entwickelung anweist. den Schweizerstaat sehr richtig als ein "Produkt rein geschichtlicher Ver= umständungen" auffaßt, das benselben auszeichnende Element in bem politischen Geiste des Volkes erkennt. Er führt das Wort Johannes Müller's an, daß im "gemäßigten Freiheitsgenuß" die Schweiz vor= Hernach verbreitet sich diese Einleitung auf die Entwidelung der Geschichtsforschung, die Beziehungen zwischen Geschicht= schreibung und Kritik, Fragen, die nachher noch an einigen Beispielen zu beleuchten sind. Am Schlusse tritt noch der Bf. auf das Ber= hältnis der politischen zur Kulturgeschichte ein, welche er als bas Mittel zur Erkenntnis des Volksgeistes der verschiedenen Beiten" in den Bereich seiner Aufgabe ganz wesentlich mit hereinzuziehen bat. und auch dieser warm gehaltenen Darlegung wird die Zustimmung nicht versagt werden.

Das ganze Werk ist auf drei Bände berechnet, von denen zwei vollendet vorliegen. In fünf Abschnitten, deren drei der Entstehung

<sup>1)</sup> Siehe vorher S. 142; dazu besonders noch: Ursachen und Borspiel ber Burgunderfriege (1876).

einer Eidgenossenschaft vorangehen, erstreckt sich Bb. 1 bis 1400; Bb. 2 reicht in drei Rapiteln bis 1712; der lette Theil soll sich bis auf die Gegenwart erstrecken. Die Frage brängt sich auf, ob nicht im 1. Bande auf etwa 250 Seiten der Zeit vor 1218 zu viel Raum gegeben worden sei, zumal wenn man sieht, daß der allerneueste Historiograph der schweizerischen Eidgenossenschaft, Dierauer, in seinem zeitlich noch etwas weiter reichenden, 1887 erschienenen Bb. 1, in der Heeren = Ukert'schen Sammlung, auf nicht einmal 80 Seiten, im fünften Theile bes ganzen Bandes, alles Wesentliche bis 1291, als "Vorgeschichte", gedrängt vorzuführen im Stande war. Es ist auch durch die in Bd. 1 bei Dändliker eingeschlagene Behandlung des Stoffes für Bb. 2 Raum vorweg genommen worden, so daß z. B. in Bb. 2 die sehr erwünschten noch in Bb. 1 gelieserten Anmerkungen und Literaturnachweise ganz wesentlich verkürzt, die "Beilagen", viel= leicht im Hinblick auf bas inzwischen erschienene Ochsli'sche Quellen= buch, völlig weggelassen worden sind. Aber auch innerhalb des Bd. 2 selbst möchte man gewisse Ungleichheiten in der Stoffeintheilung bemerken. So ist der Schwabenkrieg gegenüber den vorhergehenden Kriegen des 15. Jahrhunderts etwas kurz weggekommen, und ebenso möchte man wünschen, daß der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun= berts, den Erscheinungen der Ermannung der katholischen Rirche und den dadurch wachgerusenen Friktionen, noch mehr Raum gegönnt worden wäre.

Was nun aber die in den beiden Bänden schon vorliegende literarische Leiftung betrifft, so geht, wo die Prüfung des Einzelnen einset, hervor, daß der Bf. auf gewissenhaften selbständigen, eigenen Forschungen seinen Text gestaltet hat, daß er die von ihm angerufenen Grundlagen der Erzählung durchaus kennt. Und auf der anderen Seite ist D. dem, was er im Vorwort ausspricht, im wesentlichen völlig nachgekommen, nämlich ein für die weitesten Kreise des gebildeten Publikums passendes Buch zu schreiben, in anschaulicher und lebendiger Darstellung, mit Wärme und Farbe, doch dabei sach= lich zu bleiben. Gleich ber schon erwähnten "Einleitung" lesen sich zahlreiche Abschnitte des Werkes ganz vorzüglich, so auch zumeist diejenigen, welche je einen Umblick auf dem Boden der staatsrecht= lichen, der sittengeschichtlichen Gestaltungen bieten; nur hie und ba brängt sich bei Abtheilungen bes letztgenannten Inhaltes die Frage auf, ob nicht zu vielerlei allzu kurz zusammengedrängt sei. das hängt andrerseits mit dem dem Bf. gesteckten engeren Rahmen zusammen, und es wäre ungerecht, zu vergessen, daß bei einem in Lieferungen erscheinenden Werke ein durch umfangreiche praktische Thätigkeit in Anspruch genommener Autor angesichts der zuge= messenen Fristen nicht stets in der nothwendigen Gleichmäßigkeit seine Arbeit durchzuführen vermag.

Auf zwei Abtheilungen des Werkes, eine in Bb. 1, die andere in Bb. 2, sei noch speziell die Ausmerksamkeit gerichtet.

Schon in seiner "Einleitung" (S. 23) deutete der Bf., hinsicht= lich der Aufnahme der Ergebnisse der kritischen Forschung, seine Art vorzugehen an, welche "die Gegenfätze ausgleiche, die Extreme milbere", welche "die Sage und die mündliche Überlieferung, wo sie es wenigstens für wissenschaftliche Pflicht hält, in ihrem Rechte schüte". Dabei be= zieht sich der Sprechende mit Recht auf Bulliemin, bessen lettes Werk der schöne Abriß: Histoire de la Confédération suisse gewesen ist. Doch bei Bulliemin ist die urkundliche Geschichte — Commencement de la confédération suisse, in Chap. II von Livre I des zweiten Theiles, von der Beleuchtung der Sage — Développement de la tradition Chap. XVI von Livre II - burch nahezu 250 Seiten getrennt, diese bei der Geschichte des 15. Jahrhunderts eingereiht, da, wo diese Entwickelung ihren historisch ausgezeichnet berechtigten Plat anzusprechen hat. In davon sehr abweichender Anordnung stellt dagegen D. den Abschnitt: "Die nationalen Überlieferungen von den Bögten, von Wilhelm Tell und dem Rütlibund" zwischen das Rapitel, in welchem "König Rudolf von Habsburg und der ewige Bund der Waldstätte" behandelt ist, und dasjenige über die Jahre 1291 bis 1315 mitten hinein. Ebenso parallelisirt er zu sehr die Rütlisage, den ja unleugbar einen bestimmten Rern aufweisenden geschichtlichen Bestandtheil, mit dem mythologischen Konglomerate vom Tell=Schusse. Denn daß die Geschichte vom Bunde und seinen Theilnehmern, natür= lich abgesehen von den nach dem zehnten Gebote gestalteten anet= botischen Ausmalungen, an historischem Inhalte immer mehr gewinnt, haben nicht zum wenigsten in jüngster Zeit die leider erft theil= weise veröffentlichten Forschungen P. Schweizer's auf dem staats= rechtlichen Gebiete, durch die völlige Ergründung der archivalischen Schätze, gezeigt. Hierin allerdings ist man von einer zu weit gehenden Negation ganz zurückgekommen.

Die zweite der Bemerkungen bezieht sich auf die in **Bb. 2 der** Zwingli'schen Resormation gewidmete Darstellung. — Der Bf. hatte in seinem "Vorwort" sich dahin ausgesprochen, daß sein **Buch "an** 

Schweizer aller Parteien und Konfessionen sich richten", "ohne Partei= leidenschaft und subjektive Ginseitigkeit" sein wolle. Daß dieses lettere der Fall sein werde, war bei dem längst geachteten Namen des Autors von vornherein gegeben. Ob nun aber das von Zürich ausgehende Buch sich in seiner Auffassung der Geschichte der Jahre 1519—1531 auch in katholischen Kreisen einbürgern könne, obschon der Bf. an die Persönlichkeit des Reformators oft einen sehr strengen Maßstab anlegt, zuweilen — so möchte man sagen — benselben geradezu meistert, bürfte doch sehr fraglich sein. Nun versteht es sich ganz von selbst, daß nichts thörichter wäre und nichts auch ber Ansicht des Recensenten ferner liegt, als ein Hinweggleiten über die großen Fehler in der politischen Rechnung des intellektuellen Leiters Bürichs im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Doch scheint es, daß mehrfach die Fragestellung von Seite des Darstellers hätte eine etwas andere sein sollen. Er läßt sich — nicht bloß übrigens hier — in eine gewisse Unterhandlung mit dem Leser ein, wechselt, so zu sagen, in gesprächiger Behaglichkeit Rebe und Gegen= rede, was eine kühle Zurückhaltung etwa an naheliegender Stelle so in dem kurzen Absatz von S. 478 — nicht ausschließt, und so nimmt seine Vorführung ber Thatsachen an solchen Stellen leicht etwas Verschwommenes an. Man vergleiche nach diesen Gesichts= punkten die Charakteristik Zwingli's (S. 520—523), die sich in ihrer Mitte in den Worten gipfelt: "Welche Gegensätze. Welche Wider= sprüche! War denn dieser Mann ohne Charakter?" Alsbald zwar verneint der Bf. diese Frage und fügt selbst (S. 521 u. 522) die richtige Antwort an. Dieselbe besteht nämlich einfach darin, daß gleich Luther und Calvin — so ganz besonders Zwingli durchaus nur von demjenigen Boden aus verstanden werden kann, auf den sich der Resormator in eigener Person stellte. In großartigem Um= risse zeichnete Zwingli ben Begriff der Kirche berart, baß die drist= liche Stadt mit der christlichen Kirche nach ihm eines und dasselbe sei, und so, daß er selbst sich innerhalb dieses Ganzen im Amte des Propheten im alttestamentlichen Sinne fühlte; nach außen hin konnte dann auf dem Boden der Glaubensgleichheit, von der sich die ältesten Eidgenossen Zürichs haßerfüllt fernhielten, das driftliche Burgrecht immer weiter, auch über bie Schweizer Grenzen hinaus, Auf dem Wege dieser Einräumung, den allerdings auch D. theilweise — boch stets mit Reserve — einschlägt, wird man zur Erfassung der wahren Bedeutung auch der politischen Programme

Zwingli's kommen, ohne irgendwie babei die großen, für Zürich und die Eidgenossenschaft in denselben liegenden Gefahren zu verkennen. — Allein außerdem tritt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Bf. ift auch in diesem Zusammenhange an mehreren Stellen gewillt, Bergleichungen mit der Gegenwart anzustellen — so S. 488, 509 und 510 -, und er rückt solche Hinweise unmittelbar in den Text, ohne dabei darauf aufmerksam zu machen, daß die Eidgenossenschaft des 16. Jahrhunderts einen weit anderen Aufbau hatte, als der schweizerische Staat des 19. Jahrhunderts. Wenn das Buch trop der wohlberechtigten Bemerkung (1, 14), daß der Begriff Nation im wahren Sinne auf die Schweiz nicht anwendbar sei, am wenigsten in früherer Zeit -- überhaupt das Wort "Nation" allzu häufig braucht, so ist bas auch in dem Kapitel über die Resormation der Fall. Es ist gewagt, von einem "nationalen Beruf" Zwingli's zu sprechen — so S. 507 —, und eine "national=schweizerische Inter= essengemeinschaft", mit der doch der moderne Leser nothwendig seine am Ausbruck haftenden Begriffe verbindet, gab es schlechterdings für die 13 Orte und ihre Zugewandten im 16. Jahrhundert nicht.

Konnten berartige Einwendungen hier nicht unterdrückt werden, so sei auf der anderen Seite nochmals betont, daß das Werk als Ganzes die sehr günstige Aufnahme in weiten Kreisen wohl verdient. Es ist wirklich erfreulich, zu sehen, wie sich das Interesse für histozrische Lektüre gerade gegenüber dieser neuen Erscheinung erwiesen hat, und sichtlich hat das auch wieder, wie die wachsende Reise in der Erfüllung der Aufgabe im jest erscheinenden Bd. 3 zeigt, den Vf. ermuthigend gehoben.

Allerdings hat dazu bis zu einem gewissen Grade auch die geställige Ausstattung durch die Verlagsbuchhandlung beigetragen. Ze etwa hundert Mustrationen schmücken die zwei Bände, geschickt aussgewählte bildliche kulturhistorische oder topographische Erläuterungen — bei vielen Schlachtschilderungen zeigt aber auch der Text, daß der Bf., sein Plänchen in der Hand, getreulich die Stellen aufssuchte und danach seine Beschreibung gab —, allerdings sehr viele anderen Werken entlehnt. Aber wenigstens ist in diesen Fällen die Anleihe bei den besten Duellen — Rahn's Kunstgeschichte, von Rodt's Kunstgeschichtlichen Denkmälern der Schweiz — gemacht worden.

M. v. K.

La Confédération des Huit cantons. Étude historique sur la Suisse au XIV siècle. Par Edouard Favre. Leipzig, Veit et Comp. 1879.

Die Politik Zürichs in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. Bon Karl Ritter. Zürich, S. Höhr. 1886.

Eine Leipziger Differtation — eines Genfers — und eine solche von Zürich behandeln, die erste in etwas ausgebehnterer Umrahmung, die zweite speziell von dem Standpunkte der 1351 dem Bunde der vier Waldstätte beigetretenen Reichsstadt Zürich, die gleiche historische Entwickelung aus der Entstehungszeit der Eidgenossenschaft. Fabre geht schon von 1315, dem nach dem Siege von Morgarten erneuerten Bunde der drei Baldstätte, aus, charakterisirt dann die staatsrecht= liche und geschichtliche Bedeutung des Vierwaldstättebundes — durch Luzerns Beitritt — 1332 —, verweilt aber insbefondere bei dem nach Bürichs Bundesschwur ausgebrochenen vierjährigen Kriege — 1351—1355 — gegen Herzog Albrecht II. von Österreich und vorüber= gehend auch gegen das deutsche Reich unter König Karl IV. Bedeutung dieses Krieges für die Eidgenossenschaft — "er schuf recht eigentlich die Eidgenoffenschaft" — hatte schon früher Georg v. Wyß in einer eindringlichen Untersuchung in das gehörige Licht gerückt ("Der Regensburger Friede vom 25. Juli / 18. August 1355": "Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde" 1866 Nr. 3 und 4, 1867 Nr. 1); selbstverständlich tritt dieses Ereignis anch bei Ritter, S. 21 ff., wieder in den Vordergrund. Favre schließt nach der Er= wähnung des Sempacher Krieges und der darauf folgenden Friedens= verträge, in denen die achtörtige Eidgenossenschaft sich als wieder= geschaffen herausstellt, kurz ab; Ritter dagegen hat noch, S. 80 ff., den Störungen in der zurcherischen Politik 1393 und 1394 sein Augenmerk zu schenken, jenem Versuche bes Bürgermeisters Rudolf Schöno, nach bem zwanzigjährigen Frieden der Eidgenossen für Zürich in die Berbindung mit Ofterreich zurückzulenken.

Das Hauptinteresse der beiden Schriften, ebenso der Punkt, an den sich weitere Erörterungen anknüpften, liegt in der Geschichte jenes vierjährigen Krieges, in der Beurtheilung, welche in erster Linie Zürich und der leitende Staatsmann, Bürgermeister Brun, ebenso aber auch die 1353 zu den drei Waldskätten beigetretene Stadt Bern, hinsichtlich ihres Verhaltens in den Friedensschlüssen von 1352 und 1355 erfahren. Dändliker, Geschichte der Schweiz 1, 477 ff., sowie S. 620 (in den Anmerkungen), erklärte sich gegen

Favre's Auffassung des Regensburger Friedens (bei Favre S. 101 ff.): Zürich hätte für die Waldstätte, seine Verbündeten, mehr thun und erreichen sollen, und der Friede von 1355 sei bei den Eidgenossen auf Schwierigkeiten und Widerstand gestoßen. Dabei scheint er aber, obschon er selbst, S. 481, ausdrücklich auf den großen Unterschied zwischen eidgenössischer Politik von einst und jetzt hinweist, dennoch die bindende Kraft des kaum erst, 1351, zwischen der Stadt Brun's einerseits, den Ländern und Luzern anderntheils abgeschlossenen Vertrags überschätzt zu haben, und so nimmt Ritter, S. 34 Anm. 3, mit Fug und Recht Favre's Auffassung in Schutz. Favre (S. 109) sowohl, als Ritter (S. 52—54) haben die Persönlichkeit und die Stellung Brun's zu den Verbündeten richtig ersaßt und beurtheilt: "Zürichs Verbindung mit den Eidgenossen ist Brun's Werk wider seinen Willen".

Bei Ritter fällt insbesondere noch der schon erwähnte Abschnitt VII über Schöno's Bund in Betracht, wozu in der "Beilage" beleuchtende Auszüge aus dem Zürcher Raths= und Richtbuche kommen. Es geht daraus die heftige Parteinahme für und wider die Eidgenossen ober Österreich in dem Schoß der zürcherischen Bürgerschaft hervor, ebenso die Tragweite dieser gescheiterten äußeren Anknüpfung für die weitere Ausdehnung des demokratischen Elementes in der zürcherischen Bersfassung.

Die beiden Arbeiten verdienen bei der Würdigung des Aufbaues der eidgenössischen Bünde bleibend beachtet zu werden. M. v. K.

Die Berner Chronik des Balerius Anshelm. Herausgegeben vom historischen Berein des Kantons Bern. I. II. Bern, K. J. Wyß. 1884. 1886.

Als Leopold Ranke 1824 seinen "Geschichten der romanischen und germanischen Bölker" die Schrift "Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber" beigab, stellte er in dem Schlußabschnitte: "Bon dem, was noch zu thun sei", auch das Postulat und die Frage auf: "Noch mehr wahre Belehrung versprechen einzelne Chroniken, und unter denselben vor allen die schweizerischen. Anshelm Balerius Ryd's Chronik gehört vielleicht zu den besten unserer älteren Literatur; warum liegt sie verborgen?" Schon 1825 begann dann die Ausgabe, durch Stierlin und Wyß, in sechs Bänden, deren letzter 1833 erschien. Doch war einerseits der letzte Theil, über die Jahre 1526—1536, davon auszeschlossen — nur auszugsweise wurde derselbe im "Schweizerischen Geschichtsorscher" 1838 Bb. 10 veröffentlicht —; andrerseits waren,

statt der eigenhändigen Urschrift des Chronisten, späte Kopien des Werkes zu Grunde gelegt worden, wozu noch Entstellungen des Textes, durch die mitunter leichtfertige Arbeit der herangezogenen Abschreiber, sich gesellten.

Es war also ein ebenso erwünschter als lobenswerther Beschluß des historischen Vereins des Kantons Bern, als derselbe 1879 die neue Ausgabe Anshelm's anordnete und dafür eine Kommission be= stellte, in deren Namen Dr. E. Blösch 1884 als Gabe zur Stiftungs= feier der ihr erstes Halbjahrhundert begehenden Hochschule zu Bern den 1. Band vorlegte. Derselbe reicht bis 1494; der zweite Theil faßt noch das Jahr 1506 in sich. Da jetzt auf Anshelm's Urtext zurückgegriffen wurde, konnte es. sich begreiflicherweise nicht mehr darum handeln, die Kopien zu kollationiren, ihre Abweichungen zu bezeichnen. Einzig mußte in Bd. 1, soweit Anshelm selbst seinen Text in wesentlich abweichender Gestalt zweimal niederschrieb, wenigstens theilweise eine Anmerkung der anders lautenden Stellen eintreten, wenn auch die Differenz mehr die Form als den Inhalt betrifft. Erwünscht ist es, daß durch Versetzung der Seitenzahlen der ersten Ausgabe an den Rand auch Citate nach dieser früheren Edition auf= gesucht werden können.

Die geschichtlichen und sachlichen Anmerkungen beschränken sich auf das nothwendigste. Am zahlreichsten sind sie bei den in das frühere Mittelalter zurückgreisenden einleitenden Abschnitten des Chronisten; später stehen die Verweisungen auf die Sammlung der Tagsatungsabschiede, diejenigen auf Stücke des Staatsarchives — Rathsmanuale, Missivenbücher — in erster Linie. Schon in der Vorrede zu Bd. I konnte bezeugt werden, daß Anshelm, trotz seiner schars gezeichneten Individualität und seines sarkastischen Freimuthes, doch mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit an die vorliegenden Dokumente der Archive sich hielt und unmittelbar aus denselben schöpfte, so daß also der Werth seiner Darstellung sich als außer Zweisel gesetzt erweise.

Die eigentliche historisch=kritische Würdigung muß als Nachwort am Schlusse folgen, was ganz selbstverständlich ist. Ebenso ist auf dieses Ende ein Glossar versprochen.

Möge die Arbeit der Beröffentlichung rüstig vorschreiten. Denn infolge Anshelm's naher Beziehung zur Reformation sind ja die späteren Theile seines Werkes von besonderer Wichtigkeit, vollends die noch so mangelhaft bekannten über das Jahr 1525 hinaus, die

nach einer Andeutung der einleitenden Borrede sich als viel reicher und weit lückenloser herausstellen, als man nach den gedruckten Excerpten annehmen möchte.

Berner Beiträge zur Geschichte der schweizerischen Reformationskirchen. Bon M. Billeter. Mit weiteren Beiträgen vermehrt und herausgegeben von Friedrich Rippold. Bern, K. J. Wyß. 1884.

Der seither nach Jena berufene Lehrer der Kirchengeschichte an der Berner Hochschule hatte bei Anlaß des Luther-Zwingli-Jubiläums, dem die von wahrer Wärme erfüllte Vorrede geweiht ist — dieselbe will insbesondere auch den Charafter der Berner Kirche schildern —, eine Anzahl jüngerer Geistlicher des Kantons zur Vereinigung historischer Arbeiten behufs Würdigung der Resormation veranlaßt, und unter seinem Namen, sammt seinen Beiträgen, ging nun das Buch als Festgabe hinaus.

Der erste Beitrag, von B. Flüdiger (Nieberbipp), S. 1 ff., hat Zwingli's Beziehungen zu Bern zum Gegenstande. In nachdrücklicher Beise wird da von Bern her, in einer ganz auf die sorgs jältig studirten Quellen gestütten Darlegung, bewiesen, daß bis 1528, Zwingli's Auftreten in Bern, die Regierung zwar in kirchlichen Ans gelegenheiten sehr selbständig vorging, indessen so, daß ihre Mandate noch auf dem Boden der alten Kirchenlehre stehen, und daß auf der andern Seite der seit 1513 zu Bern in Wirksamkeit stehende Schwabe Berchtold Haller, welcher seit 1521 mit Zwingli persönlich bekannt war, einzig durch den Rath des Bürcher Resormators sein Wert verrichtete und, wie er selbst offen einräumte, nur durch die Anlehnung an Zwingli seiner Muthlosigkeit enthoben und zum Rampfe gestärkt wurde. — Darauf folgt von M. Billeter (Boltigen) die Abhandlung: Der Berner Synodus vom Jahre 1532 (S. 84 ff.). Auch hier zeigt sich die Berner Kirche, noch über Zwingli's Tod hinaus, durch und durch erfüllt von dem Beiste des Resormators der zürcherischen Rirche; benn der Stragburger Capito, der hier in die Entwickelung ber Berner Angelegenheiten eingreift, hat nach der eingehenden Unter= suchung des Bf. in diefem ersten evangelisch=reformirten Bekenntniffe von öffentlichem Charafter, welches die geschilderte Bersammlung aufweist, vollständig im Sinne Zwingli's, namentlich im bogma= tischen, gehandelt. Unter direkter Anknüpfung an Flüdiger's Beitrag, von 1528 an, führt hier Billeter einleitungsweise die Geschichte ber Berner Kirche bis Ende 1531 und verbreitet sich darauf, ausgehend

von Haller's Brief an Bucer vom 16. Januar 1532, über die Synode, deren Atten einer syftematischen Darstellung nach den verschiedenen Seiten des Inhaltes zu Grunde gelegt werden (S. 112 ff.). — Von G. Straßer (Grindelwald) wird unter dem Titel: Der schweize= rische Anabaptismus zur Zeit ber Reformation (S. 168 ff.) ein sehr klarer Abriß der Anfänge des Täuferwesens, besonders eingehend im Anschluß an die grundlegende Schrift von Egli (H. B. 44, 356 u. 357), betreffend die Bewegung in Bürich, geboten. Ein Anhang (S. 238 ff.) handelt von den Täufern des 19. Jahrhunderts in des Autors Heimatsgemeinde Langnau; denn der Bf. war, wie schon in anschaulicher Weise im Eingange des Aufsages erörtert wird, von Jugend an auf diese auch äußerlich hervortretenden Abweichungen aufmerksam geworden. — Hasser (Huttwil) schenkt sein Augen= merk dem erst 1815 dem Berner Gebiete angehängten, zumeist katho= lischen Jura und beleuchtet in fürzerem Abrisse die Contrareformation im Fürstbisthum Basel, unter Bischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee 1575—1608 (S. 246 ff.). Während es dem Bischof gelang, in den mit Basel in einer gewissen politischen Berbindung stehenden Bezirken Laufen=Thal und Birseck bis 1595 nahezu und danach völlig die Reformation auszutreiben, scheiterten in ben südlichen, unter bem starken Schutze Berns stehenden Gebietsabtheilungen, vollends im Erguel, das zudem zur Diöcese Lausanne zählte, aber auch im nördlich anstoßenden Münsterthale, diese Versuche. — S. Hubler (Lauenen) und H. Marthaler (Delsberg) behandeln außerhalb der schweize= rischen Kirchengeschichte liegende Themata: Unionsbestrebungen des John Durie (S. 276 ff.) und Ampraut als Ethiker (S. 329 ff.). Doch weist wenigstens das erste derselben Verbindungen mit der schweizerischen Geschichte auf durch die Anknüpfungen des schottischen Presbyterianers Duräus mit der reformirten Schweiz seit 1633, wo die Bekanntschaft mit Breitinger gewonnen wurde, besonders aber 1654, wo Duräus an die zürcherische Beistlichkeit ein ausführ= liches Gutachten mit bestimmten Vorschlägen einschickte und darauf seinen Besuch in ber Schweiz zur Förderung der Union folgen ließ, was 1662 wiederholt wurde, freilich mit ungleichem Resultate, 1666 gegenüber ber weit günstigeren Situation von 1655.

Der Herausgeber Nippold selbst steuerte erstlich einen in Bern gehaltenen öffentlichen Vortrag: Das Leben Jesu im Mittelalter (S. 346 ff.) bei. Ganz besonders aber gab er einen literarisch= fritischen Anhang (S. 414 ff.) zum ganzen Buche, in welchem er

theils interessante weitere Aussührungen und Nachträge zu den im Buche vereinigten Arbeiten bringt (S. 429 ff.), theils, gleich am Eingange, eine umfassende Charakteristik der ganzen neueren Literatur zur schweizerischen Resormationsgeschichte, im weitesten Umfange, vorlegt. Diese letztere Arbeit, voll von Verständnis für die spezisisch schweizerischen Aussassiungen und Bedürfnisse mit wahrer Pietät versast (man sehe z. B. das über den greisen verdienten Gottlieb Studer, S. 420, Gesagte), ist äußerst dankenswerth.

Erfreulich ist endlich die einstimmige Zurückweisung, welche in diesem Buche (so S. 22 Anm. 1, S. 417. 431 u. 432) nun von Bern aus, aus dem Kreise berusener Beurtheiler, eine Schrift gesunden hat, die, in unwürdigem Tone gehalten, sich vordrängte, aber sonders barerweise trot ihrer vielsachen schülerhasten Flüchtigkeiten nicht nur in Bern allein als eine Erscheinung ernsthafterer Art, irrig genug, ausgesaßt wurde<sup>1</sup>).

In Schilderungen der Ereignisse von 1531, die von Burich ausgegangen waren, fanden sich Außerungen über die damalige Politik Berns, welche weit über das Ziel hinaus schossen, ja zum Theil sich geradezu quellengemäß widerlegen lassen, so bas Urtheil S. Bögelin's in dessen 1872 erschienenen Lehrbuch für die Boltsschule, 7. bis 9. Schuljahr, S. 279: "Die Berner verfolgten eine schnöbe Politik", u. s. f. Das reizte einen Berner Lehrer Luthi zu einer Entgegnung, die zuerst 1878 als Schulprogramm, nachher in Buchform erschien. Doch begnügte sich nun Lüthi nicht, in einer ganz richtigen Weise mehrfach aus neu herangezogenen Quellen, S. 75 ff., die Lage der Dinge für Bern, welche ein Eingreifen, wenn es noch gewollt gewesen wäre, den Bernern sehr schwer, ja unmöglich gemacht hätte, in das Licht zu stellen und so völlig werthvolle, wenn auch nicht ganz unanfechtbare Aufschlüsse zu bringen: sondern er erachtete es für angemessen, in einer hart an den Ton des Pamphlets anstreifenden Beise, in oft ganz anstandswidrigen Auslassungen (so S. 35. 53 unten, u. a. m.), Zwingli zu verunglimpfen. In einer äußerst oberflächlichen, jedenfalls eines ernsthaften historischen Werkes unwürdigen Weise hat er sich ganz mechanisch zwei Gegensätze zurecht gemacht: — für Bern "Friedenspolitik — Beisheit — stets bedächtige, vorsichtige Maßnahmen — grundsätlicher

<sup>1)</sup> Die Bernische Politik in den Kappelerkriegen. Bon E. Lüthi. Zweite vermehrte Auflage. Bern, K. J. Wyß. 1880.

Abschen vor jedem Glaubenskrieg", für Zürich und gar für Zwingli "ausgesprochener Hang zum Fanatismus — Blutdurst — lautes Predigen des Religionskrieges — Hohn und Intoleranz — Eigenssinn und Intoleranz" —, und nach diesen Schablonen legt sich der Autor die ganze Resormationsgeschichte, den Gegensatzwischen Zürich und den "Katoliken" — so schreibt Lüthi durchwegs — zurecht. Dabei hat er noch die maßlose Selbstüberhebung (IV), von sich zu rühmen, durch seine Arbeit erst erhebe sich die schweizerische Geschichtschreibung von der Dienstbarkeit gegenüber den kirchlichen Parteien wieder zum Kange einer "freien Priesterin".

M. v. K.

Die Glaubensparteien in der Eidgenossenschaft und ihre Beziehungen zum Ausland, vornehmlich zum Hause Habsburg und zu den deutschen Protestanten 1527—1531. Von Hermann Escher. Frauenfeld, Huber. 1882.

Das vorliegende Buch, des Bf. Inaugural-Dissertation an der Bürcher Universität, hatte ihren Ausgang von der Beantwortung einer von der I. Settion der philosophischen Fakultät für 1879 auß= geschriebenen Preisfrage genommen, welche bie Politik Burichs bei der durch Zwingli vermittelten Verbindung mit dem Landgrafen Philipp von Heffen zum Gegenstande hatte. Das gleichzeitige Er= scheinen der Lenz'schen Abhandlung über die gleiche Frage in Brieger's Beitschrift für Kirchengeschichte Bb. 3 veranlaßte den Bf. zu einer Erweiterung seines Themas. Nach ben Archiven von Zürich, Marburg, Straßburg wurden auch noch diejenigen von Innsbruck und Stuttgart ausgenutt, und so erwuchs dieses Werk, welches jett nach beiden Seiten hin, derjenigen der Politik Bürichs und des drift= lichen Burgrechtes, sowie derjenigen der Gruppe der katholischen Orte und ihres Bundes mit dem österreichischen Hause, die Politik innerhalb der Eidgenossenschaft beleuchtet. Die Grundlage desselben bietet die Sammlung der eidgenössischen Abschiede; doch ist dieses Material nach verschiedener Richtung in sehr ersprießlicher Weise ergänzt.

Wie auch von einem katholischen, durch seine genaue Kenntnist der in Betracht kommenden Fragen ganz kompetenten Kritiker rückschaltloß anerkannt worden ist, durch den Luzerner Staatsarchivar Th. v. Liebenau (Histor. Jahrbuch der Görreßscheschlichaft, 1883, S. 125 ff.), hat Escher "mit unverkennbarem Geschick und Gewissenschaftigkeit, in ruhiger klarer Beurtheilung der vorliegenden Fragen" gearbeitet und durch Herbeiziehung der von ihm neu gewonnenen

Materialien in seinem Buche "eine der werthvollsten Publikationen über die schweizerische Resormationsgeschichte geschassen". Indem dieses Urtheil als ein vollkommen zutressendes hier herübergenommen wird, soll nur noch von vornherein beigefügt werden, daß auch die Form des Werkes, die lichtvolle Eintheilung des Stosses und die Carstellung selbst vollste Anerkennung verdienen.

Ein einleitender Abschnitt stellt, in selbständiger weiterer Ausführung der von Hundeshagen zur Beurtheilung des Zwingli'schen Reformationswerkes gebotenen Gesichtspunkte, "Staat und Rirche in der zürcherischen Resormation" dar und versetzt dadurch die Frage hinfichtlich der nachher zu behandelnden Greignisse auf den richtigen Boben, durch die Feststellung des Begriffes, den Zwingli von der Rirche sich gebildet hatte, und durch die zutreffende Darlegung ber hieraus erwachsenen Entstehung ber zürcherischen Staatsfirche. Dann folgt von Rap. 2 an die zusammenhängende Schilderung der zürcherischen Politik oder, mit anderen Worten, von Jahr zu Jahr mehr derjenigen Zwingli's, durch die an Rraft machsenben Gegensätze bindurch, zunächst bis dahin, wo das dristliche Burgrecht sich über schweizerische und auswärtige Städte immer mehr ausdehnte, Frühjahr 1529. — Kap. 3, S. 49 ff., tritt auf die damit gleichzeitige Ent= stehung der driftlichen Vereinigung der fünf katholischen Orte mit der Regierung König Ferdinand's ein, und zwar erhellt aus ben Aften des Innsbrucker Archives, daß die Aussorberung bazu von österreichischer Seite kam. Bei diesen Unnäherungsversuchen gedachte die Regierung voran ihre eigenen vorderösterreichischen Lande vor befürchteten Einmischungen der reformirten Städte, etwa in Nachahmung der Ereignisse ber Waldshuter Bewegung von 1524 auf 1525, zu schützen, und noch deutlicher ging dann aus den Entwickelungen der nächsten Jahre hervor, daß von einer aufrichtigen Theil= nahme an den wahren Lebensbedingungen der fünf Orte auf Seite der österreichischen Politiker keine Rede war, daß eine Einmischung in die schweizerischen Dinge einzig und allein mit dem Versuche einer möglichst weit gehenden Herstellung der österreichischen Berrschaft gleichbedeutend gewesen wäre. Überdies behielten sich auch die fünf Orte in der Vereinigung die ältern eidgenössischen Bünde nicht mehr vor. — Die Bedrohung, welche die für die driftliche Vereinigung in Aussicht genommene Ausdehnung auch für die resormirten Gebiete in Süddeutschland enthielt, dazu die Verhandlungen und Beschlüffe bes Speirer Reichstages von 1529 mußten nun aber die um Burich fich

sammelnden Anhänger der Zwingli'schen Reformation nothwendigersweise den gegen den Speirer Reichsabschied protestirenden Ständen des Reiches näher führen, wenigstens sicherlich der Mehrzahl der protestirenden Städte, da dieselbe auf der Seite der Zwingli'schen Lehre stand. Voran mit Straßdurg wurden von Zürich aus die Verhandlungen neu aufgenommen, ebenso mit Memmingen, das sich mißhandelt fühlte und gefährdet sah; der Plan tauchte auf, mit einem zu begründenden gemeinsamen Bündnisse der protestirenden Stände auch die schweizerischen Städte zu verknüpsen. Allein freilich mußte hierfür die Disserenz zwischen der Lehre des deutschen und des schweizerischen Resormators beseitigt werden, und so ging Zwingli bereitwillig auf den Vorschlag eines Gespräches, von Seite des Landsgrafen Philipp, ein. Diese sich gegenseitig bedingenden Fragen, dann den ersten Cappeler Prieg, das Marburger Gespräch 1) und seine Folgen beleuchtet E. von Kap. 4 an.

Besonders seien aus diesem mittleren Theile des Buches noch zwei Beweisführungen des Bf. herausgehoben. — Die eine ist in Rap. 4 die Beleuchtung des Verhaltens Österreichs gegenüber seinen katholischen Bundesgenossen in der Schweiz während des ersten Cappelerkrieges (S. 92—98). Österreich ließ, rathlos und unthätig, seine Verbündeten ohne Sulfe in ihrer Gefahr, und die Ursachen hiervon sind in der großen finanziellen Verlegenheit, dann auch darin zu suchen, daß Ferdinand nicht gerne die Landstände in Tirol und in dem seit 1519 als Eroberung, durch eine österreichische Re= gierung zu Stuttgart verwalteten Herzogthum Wirttemberg anfragen wollte. — Zweitens stellt der Bf. am Ende von Kap. 6 (S. 149 bis 164) in klaren Umrissen die Angesichts der weitergehenden politischen Pläne Zwingli's greifbar hervortretenden verschiedenen Auffassungen Berns und Zürichs einander gegenüber, und da wird er Bern in einer Beise gerecht, daß jeder wirklich für quellenmäßig historische Erwägung befähigte Prüfer dieser Dinge sich seinen Dar= legungen anschließen muß\*). Freilich war durch diese politische

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber seither auch den eindringlichen Rathhausvortrag von E. Egli, dem Autor der Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Resormation (H. Z. 44, 355 u. 356), "Luther und Zwingli in Marburg", abgebruckt in Meili's Theologischer Zeitschrift aus der Schweiz, I. Jahrgang, 1884, S. 5 ff.

<sup>\*)</sup> Gegenüber Lüthi's weitgehenden Entstellungen, gegen die übrigens Eicher auch sonst bei Gelegenheit sich wendet (z. B. S. 3 R. 1, S. 138 R. 1,

Differenz auch den großen Gedanken einer Erstreckung des Bundes= freises nach dem Reiche hin ein Ziel gesetht: den Beitritt zur Verbindung mit Philipp, zum "hessischen Verstand", schlug Bern geradezu ab.

Diese ftreng sachliche Auffaffung hält Escher auch in ben fünf letten Abschnitten fest: - Die fünf Orte mahrend des Angsburger Reichstages — Der schmalfalbische Bund — Der Müsserfrieg (er sett sehr zutreffend, S. 218, aus einander, daß dieser zwischen den Graubundnern und einem wenig achtbaren, räuberischen Abenteurer am oberen Comersee ausgebrochene Kampf sehr leicht den gefährlichen Zündstoff nach außen hin hätte ablenken können, ba ber Krieg mit den religiösen Parteiungen nicht in Zusammenhang war, hatte nicht die Zwingli'sche Politik, ausschließlich von religiösen und kirchlichen Erwägungen beeinflußt, alle Außerungen und Erscheinungen bon irgend welcher politischen Bebeutung danach beurtheilt, ob der Reformation Vortheil oder Nachtheil daraus entstehen könne) — Die zürcherische und die fünförtische Politik im Sommer 1531 — Der zweite Cappeler Krieg. E. ist am weitesten davon entfernt, als Apologet der Zwingli'schen Politik vollends in diesen Jahren, wo fie einen festen Boden in vielen, ja in ben meisten Fragen unter sich verloren hatte, auftreten zu wollen; aber ferne von ungehöriger, irreführender Einmischung moderner Gesichtspunkte, ober gar bon einem ganz unwissenschaftlichen, um vierthalb Jahrhunderte ver= späteten Berbessernwollen bes damaligen zurcherischen politischen Programmes, läßt er Schritt für Schritt die Dinge werden, wie fie geworden find, und lehrt einzig dieselben begreifen.

Nach der Schlacht bei Cappel, nach Zwingli's Tode, als die Beziehungen der resormirten Städte nach außen abgebrochen werden mußten, da ließen auch die fünf Orte von ihren ansänglichen Besmühungen um Gewährung von Beistand von Seite ihrer auswärtigen Glaubensgenossen ab und traten von den Beziehungen zu Kaiser Karl und König Ferdinand, sowie zum Papste, mehr zurück. In dem die ganze Epoche kurz beleuchtenden "Schlußwort" verstand es auch der

S. 152 N. 1 u. a. m.), hat dieser nachher nochmals in einem Bortrage vor der Zürcherischen Antiquarischen Gesellschaft seinen wissenschaftlichen Standpuntt in einer werthvollen zusammenfassenden Arbeit: "Berns Stellung in der schweizerischen Resormation" dargelegt (Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, 1882, Nr. 32 ff.).

Bf., diese rasche Ernüchterung nach gewaltiger kriegerischer Erhitzung aus den Grundlagen schweizerischen staatlichen Lebens zu erklären.

Das Buch wird als reise Frucht eindringlicher Studien seinen Werth behaupten. M. v. K.

St. Gallische Gemeindearchive, herausgegeben vom historischen Berein des Kantons St. Gallen. Der Hof Widnau-Haslach. Bearbeitet von Hermann Wartmann. St. Gallen, Huber u. Komp. (E. Fehr). 1887.

Nach bem schon H. B. 44, 360 u. 361, bei Anlag des Erscheinens eines ersten Bandes dieser Sammlung beleuchteten Plane hat Wartmann — der früher und zwar keineswegs in erheblicher Beise mit= betheiligte Kantonsarchivar Hardegger ist inzwischen gestorben einen zweiten Theil folgen lassen, über einen nordöstlich unmittelbar an den früher behandelten Hof Krieffern anstoßenden Theil des St. Galler Rheinthales, nämlich den jest schweizerischen — links vom Rhein liegenden — Theil des ursprünglich auf beiden Seiten bes Stromes sich ausdehnenden königlichen Hofes Luftnau, mit anderen Worten, die heutigen politischen Gemeinden Widnau und Au und die Ortsgemeinde Schmitter. Eine wesentliche Vorarbeit hatte ein emfiger lokaler Forscher, Lehrer Schawalder in Widnau, durch Zusammenstellung von sehr guten Abschriften des Materiales von Widnau= Haslach vollbracht, und so hat W. diesem "getreuen und kundigen Mitarbeiter" das Buch gewidmet. Daneben gaben selbstverständlich das St. Galler Stiftsarchiv, ebenso das Stadtarchiv, Quellenstoff. Aus dem noch nicht geordneten sehr reichen gräflichen Archive von Hohenems (Vorarlberg) stellte Graf Hugo v. Walderdorff, in Feld= firch, Regesten zur Verfügung; endlich traten noch, für die Bezieh= ungen der früher gemeineidgenössischen Landvogtei Rheinthal, die Archive von Zürich und Luzern hinzu.

Wieder stellt eine sehr aufschlußreiche, vorzüglich ausgearbeitete "Geschichtliche Einleitung", wozu etwa 60 Seiten "Anmerkungen" und "Beilagen", die Bedeutung der mit einem "Anhang" nahezu 300 Seiten anfüllenden "Urkunden und Aktenstücke" in ihr wahres Licht. Gegenüber der zum früheren Bande gegebenen Karte zeichnet sich die hier beigefügte Karte des "alten Hofes Lustnau" (mit Einzeichnung der Hofmarken von 1510) durch große Zustnau".

Nachdem König Arnolf kurz vor 890 den Hof Lustnau dem damaligen Grafen des Argengaues und Linzgaues, Ulrich, zu Eigen gegeben hatte, vergehen vier Jahrhunderte, ohne daß eine Nachricht über das hier in Betracht fallende Gebiet vorliegt. 1303, wo das wieder der Fall ist, liegt der Hof in der Herrschaft der Grafen v. Werdenberg=Rheinegg, durch Erbtheilung des großen Besites ber Grafen v. Montfort. Doch durch die inneren Jehden im Gesammt= hause v. Montfort erschöpfte sich die Kraft der Werdenberger Grafen, und so verpfändeten diese 1395 mit dem Hofe Lustnau auch die Leute zu Widnau, sammt der inzwischen im linkerheinischen Hofgebiete entstandenen Burg Zwingenstein, an Ritter Ulrich v. Ems, "einen reichen Rittersmann, dessen Ahnherr nach aller Bahrscheinlichkeit von den ersten Montfortern aus dem Bündnerland herbeigerufen und als Dienstmann ihres Hauses auf die hochragende Burg über bem nach ihr benannten, im Anschluß an ihren Vorhof entstandenen Flecken Hohenems gesetzt worden war". Aber 1490 ging das linke Rheinufer als Landvogtei Rheinthal in den gemeinsamen Besit bon sieben eidgenöffischen Orten über, welche schon 1497 als einzige Appellationsinftanz ben Versuch ber Emser hinderten, einen schwebenden Streit vor das Reichstammergericht zu ziehen. 1526 bagegen wurde, als Mark Sittich von Ems den Grafen v. Werdenberg die Pfanbsumme kündigte und diese zur Rückzahlung nicht im Stande waren, der Hof Lustnau freies Hausgut im Besitz der Emser. Frei= lich war jett aber auch inzwischen ber Rhein immer mehr zur scheibenden Grenzlinie geworden, wie denn auch bereits 1504 bie linksrheinischen Angehörigen ihre eigene Rirche in Widnau bekommen hatten. Diese Verhältnisse erlangen nun durch das Umsichgreifen der reformatorischen Bewegung auch in diesen Gegenden, der sich die Emser, voran der kaiserliche Landsknechtsführer Mark Sittich, schroff entgegenstellen, bann burch bas naturgemäße Streben der schweizeri= schen Angehörigen des Hofes, sich, ohne Anderung der Stellung zu dem emsischen Hause, boch wenigstens administrativ und gerichtlich abzutrennen und mit ben übrigen Höfen des Rheinthales gleichzu= stellen, eine erhöhte Bebeutung, und so fehr ber Boden, auf bem sich alles entwickelt, ein enger ist, sind doch bei dem reichlich vorhandenen Materiale die Aufschlüsse wegen der vorhandenen prin= cipiellen Gegensätze von allgemeinerer Wichtigkeit. Besonders ift dies auch für die Zeit des 17. Jahrhunderts der Fall, wo nach dem Dreißigjährigen Kriege die zum Grafenrange erhobenen Emser burch schlechte Wirthschaft jäh finken, in endlose Prozesse verwickelt werden. 1759 fiel durch den Tod des letten männlichen Sprossen des Hauses die Grafschaft Hohenems als Reichslehen an den Raiser; dagegen

wurde der Hof Lustnau, als Ganzes, als Hausbesitz mit dem übrigen Hausgute zu Ems für die weiblichen Erben anerkannt. Der Wunsch der Erbin, Gräfin Harrach, diesen fernen Besitz zu veräußern, ein Versuch von fünf Hosangehörigen, den linksrheinischen Theil auf eigene Rechnung anzukausen und so gewissermaßen sormal die Herren ihrer Hosgenossen zu werden, führten zu weiteren eigenthümlichen Verumständungen, welchen endlich die plöpliche gänzliche Versänderung von 1798 in der Aushebung der seudalen Zustände ein Ende setze.

Der Rechtsgeschichte bietet der Band eine Reihe der wichtigsten Belehrungen; aber auch die allgemeine politische Geschichte sindet trot der scheinbaren Eingeschränktheit des Stosses, dadurch daß das kleine Gebiet, um welches es sich handelt, an den Peripherien geschichtlich gesonderter Entwickelungen sich durch drei Jahrhunderte befand, in diesem Mikrokosmos wichtige große Vorgänge abgespiegelt.

M. v. K.

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom Historischen Berein in St. Gallen. 20. Heft. St. Gallen, Huber & Komp. (E. Fehr). 1885.

In der H. Z. 24, 43 ff. und 44, 349 ff. ist vom Ref. auf zwei Publikationen hervorragend wichtiger historiographischer Beiträge zur Geschichte der Reformationsepoche hingewiesen worden, auf die so reizende Hauschronik des Johannes Keßler, die Sabbata, und auf das vornehme Werk des Humanisten Badian, die Chronik der Abte, mit den anderen kleinen hiftorischen Schriften besselben. Bie jene größeren Werke, so ließ ber historische Verein des Rantons St. Gallen auch kleinere hiftoriographische Stücke berselben Zeit zum Drucke be= arbeiten, und der gleiche Herausgeber, dem ganz voran jene schwierigere umfangreiche Veröffentlichung Babian's in brei Bänden als Sonder= publikation des Vereins zu verdanken war, hat dem Regler'schen Werke (in Seft 5-10 der "Mittheilungen") schon 1872 in Seft 14 einerseits einen früheren Entwurf der Sabbata, andrerseits die Annalen des Hermann Miles folgen lassen. Die Chronik Fridolin Sicher's, abermals von Ernst Göginger herausgegeben, reiht sich insbesondere dieser letten Publikation an.

Hermann Miles war, als die Reformation St. Gallen umgestaltete, Pfarrer an der Kirche St. Mang in St. Gallen und schloß sich noch in hohen Jahren, gehorsam den Geboten des Rathes, der Bewegung an; er starb 1533. Sicher dagegen, ein Thurgauer seiner Abstammung nach (1490 zu Bischofszell geboren), weilte seit 1516 als Organist am klösterlichen Münster zu St. Gallen, als 1529 die Resormation dem Stiste für einmal ein Ende machte. Er ging nun aus seine geistliche Pfründe nach der Vaterstadt Bischofszell, kehrte aber wahrscheinlich später nach Herstellung des Klosters nach St. Gallen zu seiner Orgel zurück und starb da 1546. Wie Miles, ist auch Sicher, obsichon er der alten Kirche treu blieb, in seinen Auszeichnungen durch die bewegten Ereignisse der Zeit aussallend gering berührt. Obsektiv, ruhig, ohne Leidenschaft, anschausich, führen beide Männer ihre Zeitzereignisse vor. Freilich kommt bei Sicher noch hinzu, daß, wie der Herausgeber gewiß richtig hervorhebt, dessen Chronik in der dorsliegenden Gestalt vor dem Umschwung des Herbstes 1531 geschrieben wurde.

Eine Handschrift der Vadiana (Stadtbibliothek St. Gallen) Rr. 71 enthält Sicher's Originalwerk, wie es nach Götzinger's Nachweisungen. wenigstens in der ersten Abtheilung, gestütt auf ältere Aufzeichnungen, im ersten Theil nicht bor 1529 verfaßt, im zweiten um Reujahr 1531 begonnen wurde. Denn es sind zwei Bearbeitungen zu unter= scheiden, welche, da sie beide je ein Werk für sich darstellen, mit Recht hier nach einander abgedruckt worden sind. — Die erste Bearbeitung reicht von 1427, resp. 1436, bis in das Jahr 1531, die zweite von 1515 bis 1530. Jene beginnt mit einem Stud aus der sog. Rlingen= berger Chronik (also zürcherischem Materiale) und bringt hernach bis 1515 die Chronik eines Heinrich Forrer von Lichtensteig, doch mit Einschiebungen Sicher's. Diese Forrer'sche Chronik ist ein wenig bedeutendes Machwerk, das in ansehnlichen Stücken Abschnitte einer 1515 gedruckten Augsburger Chronik in sich aufnahm. Von 1515 an bagegen ist Sicher selbständig, kurzer über die Jahre bis 1528, sehr eingehend über 1529 und 1530, in welchen Jahresschilderungen der Hauptwerth der ganzen Chronik liegt. — Dann aber muß Sicher mit seiner ersten Redaktion nicht mehr zufrieden gewesen sein, und so gab er eben jene zweite Bearbeitung, in der er tiefer in die Dinge eingeht, andrerseits sehr viel Nebensächlicheres, besonders alles Außerschweizerische, ausläßt. Manche Abschnitte fallen zwar fast völlig mit der ersten Form zusammen; andere dagegen verdienen, neben ber ersten Erscheinung, vollkommenfte Bürdigung. Gehr originell ist ein Brief eines jungen Rorschachers, den derselbe über die Belagc= rung Wiens durch die Osmanen 1529 an seine Mutter schrieb.

Die eigenthümlichen Seiten der Sicher'schen Geschichtschreibung und die sprachliche Eigenart hat der Herausgeber in seiner Einleitung sehr gut beleuchtet. Erwünscht ist die synoptische Vergleichung beider Bearbeitungen in Beilage II, die Zusammenstellung der autobiographischen Notizen in Beilage I. Dagegen wäre für das Register größere Vollständigkeit wünschenswerth gewesen. M. v. K.

Die St. Galler Täufer, geschildert im Rahmen der städtischen Reformationsgeschichte. Wit Beiträgen zur Vita Vadiani. Von Emil Egli. Zürich, Fr. Schultheß. 1887.

Der Bf. der soeben (S. 155) citirten, H. Z. 44, 356 und 357 besprochenen Schrift über die Zürcher Wiedertäufer brachte als Gratulationsschrift zur Jubelfeier seines Lehrers Fritsche, bei welchem Anlasse er selbst wohlverdienterweise als Dr. Theol. honoris causa ernannt wurde, die hier vorliegende Abhandlung. Auch diese zeichnet sich durch die vollständige Heranziehung und zutreffende Ausnutzung der Quellen, die klare und durchsichtige Anordnung des Stoffes, die gedrängte Darstellung aus, welche Egli's früheren Beiträgen zur Reformationsgeschichte eigen waren. Die klassische Geschichtserzählung über die St. Galler Reformation und die Täufer, Regler's Sabbata (H. B. 24, 43 ff.), ferner die werthvollen Ausschlüsse der vorhin S. 163 beleuchteten Chronikengruppe und der H. B. 44, 349 ff. gewürdigten Schriften Badian's konnten hier noch durch den Ertrag von Studien im Rathsbuche und anderen Aften des Stadtarchives, sowie durch Ausbeutung der Badian'schen Korrespondenz ergänzt werden. Die städtische Reformationsgeschichte selbst, in deren Umrahmung, wie der Titel sagt, E. die Täuferei darstellt, gewinnt erwünschte weitere Beleuchtung durch diese Schrift; denn wie aus der Spaltung der Evangelischen die gefährliche Zerrüttung erwuchs, so befestigte sich mit der 1527 eingetretenen Krisis der Sekte hinwieder die St. Galler reformirte Rirche. Auf der anderen Seite aber konnte auch der Geschichtschreiber der Bürcher Anabaptisten, so sehr sich die St. Galler Bewegung als von der zürcherischen abhängig erweist, hinwieder viel Eigenartiges an ber St. Galler Ableitung aufzeigen. Auf die Appen= zeller Erscheinungen, die sich mit benen in St. Gallen enge verflochten, trat er nur kurz ein, weil diese schon dem Stadium der Entartung angehören.

Außerdem aber bewog der Umstand, daß der Humanist Badian nicht nur als Leiter der St. Galler Resormation, sondern ferner als Schwager bes auch für St. Gallen zu verhängnisvoller Einswirkung gelangten Wiedertäuferhauptes Grebel, allerdings als dessen Gegner, den Bf. vielsach beschäftigte, denselben zur Anfügung des "Anhanges" (S. 57—67). Durch die Gefälligkeit des Archivars der Wiener Universität, Dr. Schrauf, kann E. Vadian's lange dauernden ehrenvollen Aufenthalt in Wien, vom zweiten Semester 1501 bis 1518, näher beleuchten; es geht jest bestimmt hieraus hervor, daß Zwingli, 1500 zum Sommer immatrikulirt, mit Vadian schon in Wien kann bekannt geworden sein, wenn auch das Zusammensein nicht lange dauerte. Über das alte Geschlecht von Watt geben Nürnberger Notizen Ausschlaß, daß es zu jener Zeit auch zu Nürnberg in Viüte stand.

M. v. K.

Ludwig Pfyffer und seine Zeit. Ein Stück französischer und schweizerischer Geschichte im 16. Jahrhundert. Bon A. Ph. v. Segesser. I — III. Bern, R. J. Wyß. 1880—1882.

Der Luzerner Ludwig Pfyffer, der 1553 zuerst in den fran= zösischen Kriegsbienst getreten war, ist nachweislich nachher noch sechsmal, zulett 1585, nach Frankreich gezogen, in immer höheren Funktionen und maßgebenderer Stellung. Insbesondere von 1570 an, wo er zum Schultheißen in Luzern erhoben wurde, war sein Einfluß als Haupt des heimischen Staatswesens einerseits, als Repräsentant der katholischen Gidgenossenschaft gegenüber dem Hause Balois anderntheils von der Art, daß die Überlieferung nicht mit völligem Unrecht von Pfyffer als dem "Schweizerkönig" redet. Doch mit der Verschiebung der inneren Verhältnisse in Frankreich, durch den Gegensatz, in welchen sich König Heinrich III. zu den Guisen brachte, vollzog sich auch in Pfyffer eine Wandlung, welche ihn dem König entfremdete. Der aufrichtige Verehrer ber papstlichen Ober= leitung der Kirche und Gönner der durch seine Einwirkung nach Luzern gezogenen Jesuiten, der Politiker, welcher innerhalb der Gidgenossenschaft darauf ausging, die Glaubensgenossenschaft auch in einer engeren politischen Bereinigung auszudrücken, mußte sich bon Frankreich lossagen, als beffen König wegen seiner feindlichen Stellung zur Ligue nicht mehr als der Vertreter der katholischen Rechtgläubig= teit angesehen werden konnte. So neigte sich Pfyffer erst zu Savoyen, dann stets bestimmter zu Spanien hin, und an das Bündnis der sieben katholischen Orte von 1586, zur Aufrechterhaltung und Ber=

theidigung des Glaubens, mußte als nothwendige Folge dasjenige mit Philipp II. sich anschließen, welches Pfysser an der Spize der Gesandtschaft 1588 zu Mailand beschwor. Freilich traten nun nach dieser Absage an Frankreich — mit Heinrich's IV. Anspruch auf die Nachfolge wurde der Bruch vollends unheilbar — die Intriguen der französischen Diplomatie gegen Pfysser stets deutlicher hervor, und nach Heinrich's IV. entscheidendem Siege dei Ivry 1590 wandten sich die Dinge immer ungünstiger für die von dem Schultheißen vertretene Sache. Den gänzlichen Zusammenbruch der Ligue, mit Heinrich's Einzug in Paris, erlebte Pfysser nicht mehr. Er starb am 17. März 1594.

Ohne allen Zweifel ist diese Persönlichkeit der hervorragendste Politiker ber katholischen Schweiz in ber Beit ber Gegenreformation — es war ein arger Jrrthum gewesen, wenn in einem übrigens nicht außreichenden Bersuche über den gleichzeitigen Stadtschreiber, den gelehrten Renward Cysat, die Perfonlichkeit des Schultheißen burch diejenige des fleißigen Schreibers gleichsam verdunkelt wurde') -, und wie sehr sich seine Thätigkeit mit ben wichtigsten Greignissen in den Beziehungen Frankreichs zu dessen Nachbarstaaten berührt, zeigte schon die kurze vorangestellte Übersicht des Lebens des Schultheißen; dazu ist er auch als Krieger eine burchaus nennenswerthe Erscheinung, und insbesondere 1567 war die Rettung des königlichen Hoflagers vor den Hugenotten bei Meaux Pfyffer's That gewesen. So legt sich die Erweiterung des Planes der Biographie zu einer umfassenden Beitgeschichte sehr nahe, und der Titel darf die Berbindung der Worte "französische und schweizerische Geschichte" ganz mit Recht aufweisen. Wenn auch der Bf. in erster Linie vom schweizerischen Boden aus= geht und auf hier gewonnenen, sorgfältig durchforschten Materialien fußt — auf den Pfyffer'schen Familienschriften, den Luzerner und anderen schweizerischen Staatsarchiven, Relationen schweizerischer Theilnehmer am französischen Kriegsbienste, neben der großen ge= druckten amtlichen Sammlung ber eibgenössischen Abschiebe —, so ift cs ihm boch gelungen, auch Stude ber im engeren Sinne französischen Geschichte genauer zu beleuchten und zu berichtigen.

<sup>1)</sup> Das geschah durch Hibber in seiner fleißigen, doch oft sehr in das Kleinliche sich verlierenden Biographie Chsat's, im 13. und 20. Band des "Archivs für schweizerische Geschichte".

Dr. v. Segesser hatte sich, auf der einen Seite als Rechts= historiker, als Forscher auf verschiedenen Gebieten der schweizerischen politischen Geschichte, zum Theil im Zusammenhange mit seinem sehr erheblichen Antheile an der Abschiedesammlung, ferner als form= gewandter Publizist und Essayist — es sei nur an seine "Studien und Glossen zur Tagesgeschichte" erinnert —, und andrerseits als praktischer Politiker in kantonalen und allgemein schweizerischen Fragen schon längst in weiten Kreisen sehr nachdrücklich bekannt gemacht, als dieses bemerkenswertheste seiner geschichtlichen Werke erschien. katholische Luzerner Staatsmann der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts behandelt da den auf dem Standpunkt der katholischen Bolitik seiner Zeit stehenden Leiter der im alten Glauben verharrenden Gid= genossenschaft des 16. Jahrhunderts: - dieses Maß der Beurtheilung hat der Leser des Werkes sich vorzuhalten. Thut er das, so wird er nicht anstehen, zu bezeugen, daß er eine Arbeit, die auf objektiver Ergründung der erreichbaren Thatsachen beruht, vor sich hat. Stellung ber Hugenotten zum französischen Staatswesen wird bieser Biograph Ludwig Pfyffer's nicht viel anders beurtheilen können, als das vor drei Jahrhunderten bei dem Luzerner Schultheißen selbst ber Fall war: — bieses einmal von dem Standpunkte ber anderen Glaubensauffassung zugegeben, wird auch die Auffassung Coliany's und anderer Führer der protestantischen Partei durch S. nicht über= Ferner aber hat der Bf. ganz besonders auch in einigen, zuweilen von einem Abschnitt zum andern überleitenden oder ge= radezu eingeschaltenen Rapiteln ganz ausgezeichnet belehrende augemeinere Ausführungen zum Verständnisse der staatsrechtlichen Ver= hältnisse in der Gidgenossenschaft, der Beziehungen der konfessionellen Gruppen innerhalb der Orte, der politischen Parteien zu einander Auch was über die inneren Verhältnisse in Luzern selbst gesagt wird — auch einmal in instruktiver Vergleichung mit analogen Berhältnissen in Florenz: S. stellt, 2, 10 ff., den Stato in Florenz, auf den die Medici sich zu ihrer Machtübung stütten, zu einer vorübergehenden Verständigung zwischen ben maßgebenden Luzerner Geschlechtern in Parallele —, hat große Bedeutung für die Erklärung der ganzen schweizerischen Politik zu einer Zeit, wo ba & Schwanken des Parteiübergewichtes im katholischen Vororte der einen ober andern europäischen Macht die nothwendigen Soldtruppen zu geben oder zu entziehen vermochte. Nach dieser Seite ist der ganze über 80 Seiten umfassende Eingang von Bb. 2 — Innere Unru ben in Luzern, Psyffer=Amlehn=Handel und Rothenburger Ausstand — von Wichtigkeit.

Allein nach anderer Hinficht liegt auch eine Schwäche im Aufbau des Werkes gerade in dieser Art des von Zeit zu Zeit nothwendigen Dazwischenschiebens, wie sie übrigens durch die parallele Vorführung der allgemeinen und der besonderen Verhältnisse sich nothwendig er= geben mußte. Pfyffer tritt zeitweise von dem Boden der größeren Entscheidungen hinweg; er ist ganze Reihen von Jahren an den französischen Ereignissen nicht näher betheiligt. So war derselbe zur Zeit der Pariser Bluthochzeit nicht in Frankreich — seit 1569 führte ihn erst 1576 wieder eine Kriegsunternehmung dahin —; allein S. konnte nicht umbin, den Abschnitt: "Frankreich nach dem Frieden von St. Germain; Bartholomäusnacht"1) bazwischen einzu= Bielleicht am meisten macht sich diese Anordnung, welche auch infolge der Wiederanknüpfungen der Fäden gewisse Wieder= holungen in sich schließt, in Bb. 3 geltend, wo bei dem Erkalten der Beziehungen zur Krone Frankreich die sich durchkreuzenden Ver= handlungen, gegenüber Spanien, dem Papft, Savoyen, stark hervor= treten, in Berbindung mit bem gesteigerten, zeitweise kriegerisch bedrohlichen Mißtrauen zwischen den reformirten Orten, besonders Bern, und Luzern: so tritt z. B., S. 190-217, die allerdings noth= wendige Würdigung der Mühlhauser Unruhen störend dazwischen. Pfyffer's Person beherrscht hier weniger bas Ganze, als in früheren Abtheilungen, welche allerdings Zeiten behandeln, in denen sein Einfluß noch unbestrittener war.

In den Anhängen der verschiedenen Bände sind Aktenstücke, Berichte, Briefe von oder an Pfyffer abgedruckt. Besonders besgleiten Bd. 1 urkundliche Beilagen, theils zur Geschichte der Schlacht bei Dreux — richtiger Blainville — 1562, theils zu den Feldzügen

<sup>1)</sup> Schon ein Jahr vor dem Erscheinen von Baumgarten's Abweisung der Konstruktionen Buttke's und Bordier's, in dessen Schrift: "Vor der Barstholomäusnacht" (1882), hatte Segesser 1881 in seinem 2. Band S. 157 N. 1, obschon ihm nicht Baumgarten's reiches Naterial zur Verfügung stand, sich hinsichtlich der Entstehung des Planes zur That der SaintsBarthélemy ganz gegen jene beiden Kritiker ausgesprochen. In Bd. 3 Hest 2 Anhang S. 309 ff., in einem Exkurse über Combes' Veröffentlichung betreffend die Bayonner Zussammenkunft von 1565, konstatirt er diese wesentliche Übereinstimmung mit Baumgarten.

von 1567—1569 (dazu ein Itinerar des Regiments Pfyffer, nebst Karte).

Ohne Frage zählt das Werk zu den bedeutendsten Erscheinungen der neueren Zeit auf dem Boden der schweizerischen Geschichte.

M. v. K.

Seb. Pereg. Zwyer von Evibach. Ein Charakterbild aus dem 17. Jahrhundert von R. C. Amrein. St. Gallen, 1880.

Als die schweizerische geschichtforschende Gesellschaft 1880 ihre Jahresversammlung in St. Gallen abhielt, widmete ihr der historische Verein des Kantons St. Gallen die vorliegende biographische Studie. Dieselbe behandelt einen einem alten Urner Geschlechte entstammten Krieger und Politiker der Epoche des Dreißigsährigen Krieges, welchen die Vorrede dem weisen Vürgermeister Wettstein von Basel, dem Vertreter der reformirten Schweizer Städte auf dem westsälischen Friedenskongresse, glaubt an die Seite stellen zu können: "Mittels Neugestaltung des Bundeswesens wollte er, die Klust konsessioneller Zwietracht überdrückend, mittels Neugestaltung des Bundeswesens die Sidgenossensschaft zur alten Sinigkeit, zur kraftzvollen Politik nach außen und zu gesunderen und glücklicheren Verzhältnissen im Innern zurücksühren".

1619 war Zwyer im 30. Lebensjahre in den kaiserlichen Kriegsdienst eingetreten und kämpfte als Angehöriger des Heeres Ferdi= nand's II. in einer Reihe wichtiger Entscheidungen bes großen Rrieges. seit 1638 an der Spite eines Schweizer Regimentes auf spanisch=mai= ländischem Boden bis zu dessen Berabschiedung 1641. Er kehrte darauf in ben kaiserlichen Dienst zurück, wirkte nun aber nicht mehr auf bem militärischen Felde, sondern als diplomatischer Agent der kaiserlichen Regierung in seinem Heimatlande. Zwher suchte als solcher durch emsige Berichterstattung an seinen Hof den französischen Einflüffen entgegenzutreten, und er schien zu dieser Abwehr noch mehr in den Stand gesetzt zu sein, als er 1646 zum stellvertretenden Landammann seines Heimatlandes Uri erwählt wurde. Doch nun holte auch seiner= seits der französische Gesandte aus und klagte Zwyer vor der gemein= eidgenössischen Tagsatzung als kaiserlichen Agenten an, um denselben aus ben eidgenössischen Geschäften zu verdrängen. Wenn auch bieser Angriff de Caumartin's abgeschlagen wurde, so war doch die offene Feindschaft der französischen Partei damit angekündigt. Gang folge= richtig, entsprechend diesem Gegensaße, handelte 3wher auch Angesichts

der Friedensverhandlungen, als die Frage der Besendung des Konsgresse zu Münster durch die resormirten Städte auftauchte. Ansags ein entschiedener Gegner des Planes, besreundete er sich mit dieser Sache, als er bemerkte, daß Frankreich sich unfreundlicher zu dersselben zu stellen beginne, und wie er mit dem Gesandten Wettsstein ohnehin in freundschaftlichem Austausche stand, so hat auch Iwyer an dem Ersolge der Botschaft seinen mittelbaren Antheil gehabt'); gemeinsam mit Wettstein ging er im Winter 1650 auf 1651 zur endgültigen Ordnung der Angelegenheit als Abgeordneter nach Wien.

Wichtiger als der Antheil, den Zwyer 1653 als Heerführer an ber Bekämpfung ber großen Erhebung ber Bauern nahm, ist für die Beurtheilung seiner Persönlichkeit seine Stellung zu dem religiösen Bürgertriege innerhalb ber Eidgenossenschaft von 1656. Wieder mit Wettstein einig in den Versuchen, den Frieden zu erhalten, mußte er, als die Waffen erhoben worden waren, als Landeshauptmann der Urner zur Vertheibigung der durch die Bürcher belagerten Stadt Rapperswil mithelsen. Doch das Mißlingen eines durch Zwyer gerathenen Überfalles des zürcherischen Lagers, dann weitere Maß= nahmen desselben noch während der Dauer des Krieges führten zu Anschuldigungen des Verrathes und der Untreue gegen Zwyer, von bem es allerdings fest stand, daß er von Anfang an den Krieg hatte vermeiden wollen. Diese vorzüglich von Schwyz her gemachten Un= griffe bedingten auch heftigen Zwist mit dem Lande Uri, das sich seines Führers annahm und ihn demonstrativ 1657 von neuem als Landammann erwählte. So wurde dieser Zwyer'sche Haubel zu einem Bankapfel zwischen den katholischen Orten selbst und zu einer großen Angelegenheit, deren Beleuchtung den Hauptgegenstand der zweiten Hälfte dieser Schrift bilbet. Durch die katholischen Orte außer Uri — vogelfrei erklärt, in dem eigenen Lande aber frei= gesprochen, am Hofe Leopold's I. hoch verehrt, so stand Iwyer in den widerspruchsvollsten Verhältnissen; den Vortheil aber aus dieser Berringerung von Einfluß und Ehre für den Bertreter der kaiser=

<sup>1)</sup> Immerhin ist jest nach der oben (S. 140) erwähnten Untersuchung Gonzenbach's Mehreres hier zu verbessern, so, daß — "nicht ohne Zwyer's Einfluß" — die gesammte Eidgenossenschaft ein Empfehlungsschreiben au Wettstein abgeschickt habe (hier S. 46 u. 47): es waren nur die evangelischen Stände, während die Katholisch sich ferne hielten.

lichen Interessen zog Frankreich's. Erst Iwper's Tod, 1660, hob dann den Streit zwischen Uri und Schwyz auf, wenn auch noch nicht sogleich. — Der Vi. kann an eine Schuld Zwyer's nicht glauben und hält ihn jür ein Opfer des sanatischen Hasses der in Schwyz vorwiegenden kriegerisch gesinnten Partei.

Genaue Verweisungen auf die Tuellen der Arbeit sind in den "Anmerkungen" beigegeben. Reben der gedruckten Sammlung der eidgenössischen Abschiede kamen besonders Materialien der Staatssarchive von Luzern und Schwyz, serner der Thesaurus Wettstenianus in Basel, das Haus-, Hose und Staatsarchiv in Wien in Vetracht. Beilage II und IV enthalten einige Proben aus den "Kundschaftensverzeichnissen" des Prozesses.

M. v. K.

Ph. Alb. Stapfer, helvetischer Minister der Künste und Bissenschaften (1766—1840). Ein Lebens= und Kulturbild von Rudolf Lugindühl. Basel. C. Detloss. 1887.

Der Epoche der Umwälzung der alten schweizerischen Eidgenossensschaft, seit 1798, der vorübergehenden Ersetzung des auf mittelalterslich historischen Grundlagen erwachsenen losen Gefüges durch einen allen diesen geschichtlichen Bedingungen widersprechenden Einheitssitaat, hat sich in den letzten Jahren die Ausmerksamkeit besonders eisrig gewidmet. Theils wird nach Anordnung der Bundesbehörden eine umsassenschen Beröffentlichung der Akten aus der Zeit der helsvetischen Republik durchgeführt — ein erster Band erschien 1886 — ; andrerseits ist durch die Forschung, besonders auf biographischem Gebiete, hier vielsach gearbeitet worden. Zu diesen letzteren Beiträgen zählt das vorliegende Buch.

Der Bf., praktischer Schulmann, wurde durch die Bethätigung Stapfer's als helvetischer Erziehungsminister bestimmt, der Persönslichkeit desselben sein Augenmerk zuzuwenden, und durch Studien im helvetischen Archive, sowie in den Archiven von Bern und Basel wurde er dazu gebracht, den ansänglichen Plan zu erweitern und die für ihn interessanteste Abtheilung der Lebensbeschreibung inss

<sup>1)</sup> Indessen wies seither Th. v. Liebenau im Anzeiger für schweizerische Geschichte (1885), 4, 465 ff., nach, daß auch eine zu weit getriebene Bielsgeschästigkeit — "Zwyer wollte der Vertrauensmann aller europäischen Höse, der erste Staatsmann der Schweiz sein", stand auch Frankreich nicht stets serne — seinen Sturz bedingte.

besondere eingehend auszuführen. So tritt auch schon gleich äußers lich der dritte Abschnitt des Werkes, der sich mit der kurzen Zeit von zwei Jahren vom Juni 1798 an besaßt, wie im Titel, so in der ganzen Vertheilung des Buchinhaltes hervor.

Stapfer, von Haus aus zur theologischen Laufbahn bestimmt, befand sich in Bern, wo schon sein aus dem aargauischen Städtchen Brugg stammender Vater als Prediger amtlich thätig war, in einem höheren Lehramte, als die Revolution von 1798 eintrat. In seiner gesammten philosophischen Betrachtungsweise den neuen Dingen ent= schieden, doch ohne Leidenschaft zugewandt, immerhin so, daß er nicht sich zum Werkzeuge der fremben französischen Gewalteinwirkungen machen zu lassen gedachte, ließ sich Stapfer bereit finden, seine Arbeitstraft dem neu bestellten helvetischen Direktorium als Minister für das Erziehungswesen zur Verfügung zu stellen. Wohl auf keinem Felde konnte nun in so hohem Maße, wie hier, der peinliche Gegensatz zwischen Wollen und Vermögen, zwischen hoch sich erhebenden, weit greifenden Vorschlägen und thatsächlicher Unfruchtbarkeit des ganzen Systems zu Tage treten. Der schöpferische Gebankenreichthum des Ministers schloß neben der einheitlichen Gestaltung des vielfach auf der Stufe sehr geringer Entwickelung befindlichen Volksschulwesens, neben dem Projekte der Gründung von Lehrerbildungsanftalten und anderen nothwendigften Veranstaltungen noch viel höhere Dinge in sich, die Gründung eines helvetischen Bolksblattes, eines Bureau für Nationalkultur, einer Nationalbibliothek, eines Nationalmuseums, einer nationalen Runftakademie, sowie weitere ideale Gesichtspunkte. Doch bei der inneren und äußeren Zerrüttung blieb so zu sagen alles auf dem Papiere, ohne die Möglichkeit einer Ausführung. Jedenfalls aber ift zur richtigen Beurtheilung der ganzen Zeit und des einzelnen Mannes die forgsame Ausführung von Wichtigkeit, welche der Bf. diesen Anregungen angedeihen ließ.

Die zweite wichtige Epoche des Lebens Stapfer's wurde schon 1869 durch Dr. Albert Jahn in dem Werke Bonaparte, Talleyrand et Stapfer durch Mittheilung der einschlägigen Korrespondenz Stapfer's, der nach Rücktritt von seinem Ministerium als Gesandter nach Paris versett worden war, beleuchtet. Auf diese Briese an den Minister des Äußern und die helvetische Centralbehörde nach Bern stützt sich auch der Biograph; dazu kam der schon 1847 durch Wydler heraus= gehobene Brieswechsel zwischen Stapser und Rengger; ganz besonders aber zog Luginbühl als wichtige Ergänzung die Korrespondenz mit dem Zürcher Staatsmanne Paul Usteri, die bisher noch unausgebeutet lag, herbei. Leider sehlen dagegen von Stapfer selbst begonnene Wemoiren über diese Zeit.

Der verantwortungsvollen schwierigen Stellung des Diplomaten eines Staates, beffen innere Ordnung durch aus Paris eingefabelte Staatsftreiche ftets von nenem gestort wurde, den man gur schließ= lichen willenlosen Annahme einer aus Frankreich aufgenothigten Bermittlung zwingen wollte, war nun Stapfer in den Jahren nach seinem Ministerium, bis 1803, weit weniger gewachsen. Es ist in einer gerade diese Abtheilung des Buches eingehend und scharf beleuchtenden Recension in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen, Rr. 18, von 1887 (vom 1. September) durch A. v. Gonzenbach'), darauf hin= gewiesen worden, daß Stapfer zu einer solchen Aufgabe, in seiner Beise eines Gelehrten, eines Philosophen, durch sein allzu impres= fionables, bald ängstliches, bald optimistisch angelegtes Befen, besonders auch infolge seiner Schreibseligkeit, sich viel weniger eignete. Doch ändert das an der Schätzung auch dieses Abschnittes des vor= liegenden Buches nichts. — Dagegen wird in einer Frage durch Gonzenbach's Erörterung Stapfer jedenfalls mehr belaftet, als das Q. S. 398 (N. 1) zugeben wollte. Der Bf. hatte fich da gegen ein anderes neu erschienenes biographisch zeitgeschichtliches Werk, namlich Friedrich v. Wyß: "Leben der beiden zürcherischen Bürgermeifter David v. Wyß, Bater und Sohn", 1, 354 und 355, gewendet, wo, zwar nicht einmal im ausbrücklichen Urtheil, sondern nur andeutungsweise, das Berhalten Stapfer's gegenüber der föderaliftisch gestalteten belvetischen Regierung, dem Reding'schen Senate vom 28. Oktober 1801, welchem sich ber Gesandte nach seiner unitarischen Gesinnung entgegengesett fühlen mußte, mit Tadel belegt worden war. Daß bann Stapfer an bem folgenden Staatsftreiche, welcher Reding am 17. April

<sup>1)</sup> Es ist das wohl die lette Arbeit des seither, Ende September, versstorbenen Bs. gewesen, der, in früheren Jahren, vor 1848, als Staatsmann bethätigt, in der letten Zeit als historischer Forscher, besonders in seinem "General H. L. v. Erlach v. Castelen", hervorgetreten ist. Als dem Berfasser der H. 3. 34, 146 erwähnten Abhandlung lag es ihm nahe, die durch Luginsbühl S. 356 begangene Berwechselung zu verbessern: Stapser hat nämlich 1800 für den Pariser Gesandtschaftsposten nicht den bekannten späteren "Resstaurator der Staatswissenschaften" Karl Ludwig Haller — so L. —, sondern dessen Batersbruder Rudolf Emanuel, der allerdings von 1796 her ein alter Bekannter Bonaparte's war, vorgeschlagen.

1802 wieder zur Seite schob, Antheil hatte, leitet L. selbst, S. 412, aus Stapfer's Briefen an Rengger ab.

Nach der Einführung der Mediationsversassung von 1803 zog sich Stapfer von jedem aktiven Antheil an der Politik zurück; auch verlegte er seinen Sitz nicht nach der Schweiz zurück, sondern blieb in Frankreich, an das er sich auch durch die Geburtszugehörigkeit seiner Frau gesesselt fühlte. Insbesondere durch seine Thätigkeit auf dem Felde religiösen Wirkens, durch seine Stellung innerhalb der protestantischen Kirche Frankreichs gewann er in seinen späteren Jahren Bedeutung, so daß man ihm eine sührende Rolle in diesen Dingen willig zuerkannte. Stapfer starb 1840.

Das Buch ist mit Wärme und mit gänzlichem Verständnis der Ausgabe geschrieben, und dem Streben des Vf., der von ihm geschilderten Persönlichkeit die Stellung in den allgemeinen geschichtzlichen Verhältnissen anzuweisen, ist volle Anerkennung zu zollen. Wie derselbe schon hier in einem Anhang Aktenstücke, besonders aus der Zeit des Ministeramtes, zum Abdrucke bringt, so hofft er noch einen Band mit Mittheilungen aus Stapfer's Korrespondenz, namentlich seiner späteren Zeit, nachliefern zu können. M. v. K.

Oberst Paul Karl Eduard Ziegler. Eine biographische Stizze von Adolf Bürkli. Zürich, F. Schultheß. 1886.

Von den (H. B. 34, 153) kurz erwähnten "Kriegsthaten von Zürchern in ausländischem Dienste", kriegsgeschichtlichen Darstels lungen, die zum Besten zählen, was auf diesem Felde in der schweiszerischen historischen Literatur existirt, und weit mehr dieten, als der enger gezogene Titel anzudeuten scheint, sind nach dem Tode des Bs., Wilhelm Meyer = Ott'), von Oberstlieutenant Adolf Bürkli weitere Fortsehungen in den Neujahrsblättern der zürcherischen Feuerswerkergesellschaft gegeben worden. Von diesen betraf das Heft von 1886 einen so ganz besonders allgemein geachteten, im höchsten Sinne, da er selbst Volksbesiebtheit an sich stets gering geschätz, populären Nann, daß nach kurzer Frist die Arbeit auch in Vuchsform erschien.

<sup>1)</sup> Bgl. über "die kriegsgeschichtlichen Studien Wilhelm Meyer's" (1877 starb derselbe) das so betitelte "Vorwort" von G. Meyer von Anonau zu der neuen Ausgabe von Meyer's Abhandlung über die zweite Schlacht bei Zürich (Zürich, F. Schultheß. 1886).

1800 als der Sohn des späteren niederländischen Generalmajors Jakob Christoph Ziegler i) serne von der Heimat in Sterzing gestoren — als Gegner der helvetischen Einheitsrepublik stand der Vater damals in dem von den Engländern besoldeten kaiserlichen Regimente Bachmann im Engadin den Franzosen gegenüber —, trat Ziegler schon 1815 zugleich mit dem Vater in dessen laut Wilitärskapitulation gebildetes niederländisches Regiment ein und stieg bis zur Kündigung der Kapitulation 1828 bis zum Hauptmannsrange empor. Darauf kehrte er mit dem Vater nach Zürich zurück.

Der Heimatstadt, dem Kanton Burich und ber Eidgenoffen= schaft leistete Ziegler bis zu seinem Rücktritte in's Privatleben 1866 die vorzüglichsten Dienste, und seine Gewissenhaftigkeit und Charakterfestigkeit machten ihn zum eigentlichen Mufter eines republikanischen Bürgers und Solbaten. Ganz besonders zwei vom Verfasser des Lebensbildes mit Recht hervorgehobene, eingehender behandelte Episoden treten dabei hervor. — In dem stürmischen Jahre 1839 war Ziegler Stadtpräsident von Zürich, und so lag ihm an dem verhängnisvollen 6. September, als das durch die Agitation gegen die Berufung von Strauß in Bewegung gebrachte Landvolk gegen Zürich als den Sit der Regierung heranzog, diese selbst aber nach einem blutigen Zusammenstoß in den Straßen der Stadt abdankte, die Sorge für die Erhaltung der Ordnung ob. Aus eigener Erfahrung schildert Bürkli, welcher als junger Mann an diesem Tage der Bürgerwehr angehörte, das streng unparteiische, that= fräftige Berhalten Ziegler's, der, obicon selbst Gegner des Stand= punktes der Regierung, seine Macht erst gebrauchte, als es sich barum handelte, durch das Dazwischentreten zwischen die Rämpfenden größerem Unheile vorzubeugen. — Der zweite wichtige Tag ist der 23. Ro= vember 1847, der Gefechtstag von Gislikon im Exekutionskriege gegen den Sonderbund. Obicon selbst der konservativen Partei angehörig, war Ziegler, gleich Dufour, doch entschlossen, sich in ber Stunde der Gefahr seiner Pflicht nicht zu entziehen, und so hatte er das Kommando der vierten Armeedivision übernommen. In dieser Stellung lag ihm die Leitung der Hauptentscheidung gegen Luzern ob, und den Sieg entschied er nicht nur durch die einsichtige Leitung, sondern auch durch persönliches Eingreifen. Dem Bf. wies er noch

<sup>1)</sup> Die Neujahrsblätter für 1884 und 1885 enthalten Ziegler's autoblographische Mittheilungen, welche ebensalls durch B. veröffentlicht sind.

nach Jahren die Stelle am Rotherberg oberhalb Gislikon, wo er einen renitenten Tambour bergauf mit sich vorwärts riß und ihn zwang, Sturm zu schlagen. — Auch 1856 und 1860 hatte Ziegler bei den Besetzungen der schweizerischen Grenze hohe Funktionen.

"Ein würdiger, aber strenger Mann" im öffentlichen Wirken, "ein weiches Gemüt, ein köstlicher Kern in etwas rauher Schale", so erschien er dem ihm nahestehenden Biographen, der mit wohlsthuender Wärme diese streng objektive Charakteristik belebt hat.

M. v. K.

Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz vom Ende des Mittelsalters bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern. Bon Alois v. Orclli. Zürich, Fr. Schultheß. 1879.

Als 1879 die staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich zum fünfzigjährigen Jubiläum der Doktorwürde Bluntschli ihren Glückwunsch darbrachte, geschah das gegenüber dem akademischen Lehrer, welcher bis 1848 ihr selbst angehört hatte, in der vorsliegenden durch den Professor des deutschen Rechtes ausgeführten historischen Darstellung.

Dieselbe zerfällt in zwei Haupttheile, von denen der erste kürzere bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts reicht, der zweite nach der schon in der Übersicht angedeuteten Grenze mit dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts abschließt. Beweisbringende Anmerkungen, biographischen Inhaltes oder mit Literaturnachweisen, solgen am Schlusse S. 95 ff.

Während es an manchen recht bedeutenden literarischen Erscheisnungen in Zürich auf dem Gebiete des Rechtes nicht sehlte, konnte von einer Rechtsschule daselbst vor 1798 keine Rede sein — Heinrich Füßli's und Konrad Escher's Vorlesungen stehen ganz vereinzelt da. An der seit 1460 bestehenden Basler Hochschule wird die Pslege der Jurisprudenz, wenn man wenigstens die produzirte Literatur mit derjenigen anderer Fakultäten vergleicht, nicht so fruchtbar gewesen sein. Der so bestimmt ausgeprägte bernerische Staat hatte schon seit 1679 einen eigenen Lehrstuhl für Jurisprudenz an seiner höheren Lehranstalt, und 1787 war ein eigenes "politisches Institut", zur Schulung sür den Staatsdienst, versuchsweise begründet worden. Höher stand die wissenschaftliche Pslege des Rechtes in der Westschweiz, wo schon seit dem 16. Jahrhundert hervorragende literarische Leistungen sich zeigen und insbesondere die juristische Fakultät der

Genfer Akademie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an den geistigen Kämpfen der Zeit ganz lebhaft sich betheiligte.

Nach ben Stürmen der Revolution erstand nun zunächst in Zürich durch die Anregung des schon erwähnten Escher (von der Linth), des Juristen Konrad von Meiß und des Rathsherrn Meyer von Knonau, welche zum Theil auch als Lehrkräfte eintraten, 1807 gleichfalls ein politisches Institut, das durch die Anstellung Friedrich Ludwig Reller's in der Professur des römischen Rechtes 1826 seinen Söhepunkt im spezifisch juristischen Unterrichte erreichte. Um Reller sammelte sich ein Kreis jüngerer, schon in Umtern stehender Juristen, welche durch wissenschaftliche Arbeiten und durch die Anbahnung einer Justiz= reform bald mächtig anregend hervortraten. In Basel erlebte mit den anderen Abtheilungen der Hochschule auch die juristische Fakultät mit dem dritten Jahrzehnt eine gedeihliche Erwedung aus dem Ber= fall. Bern gestaltete schon 1805 in der neu geschaffenen Atademie auch eine Schulabtheilung für Jurisprudenz, welche in Samuel Schnell und Karl Ludwig v. Haller zwei sich geradezu principiell entgegengesette Lehrer aufwies. Der Ranton Baabt suchte die aus ber Zeit der Zugehörigkeit zu Bern herübergenommene Lausanner Akademie wieder allmählich aus dem eingetretenen Sinken empor-In Genf dagegen hatte die höhere Lehranstalt, und mit ihr die Rechtsschule, welche nun in Rossi einen hervorragenden Lehrer gewann, die Zeit der französischen Unterthanschaft glücklich überdauert. — Den Abschluß bildet, in gedrängterer Schilderung, ber Blick auf die Gründung der Hochschulen zu Zürich und Bern, 1833 und 1834.

Besonders dankenswerth sind die zahlreichen sorgfältigen Perssonalnotizen, die in die Darstellung der allgemeinen geschichtlichen Entwickelung eingeflochten sind.

M. v. K.

Gießener Studien auf dem Gebiet der Geschichte. IV. Beiträge zur englischen Geschichte im Zeitalter Elisabeth's von Ernst Bekker. Gießen, J. Ricker. 1887.

Als Ernst Bekker im Jahre 1881 sein bekanntes Buch über Maria Stuart veröffentlichte, widersuhr ihm das Unglück, daß gerade der schwächste Theil seiner Arbeit, die vielsach versehlten Erörterungen über die Rassettenbriese, von sachmännischer Seite unbarmherzig kritisirt und in den meisten Punkten widerlegt wurde. Die Diszkussion hatte sich damals so ausschließlich auf jene Frage konzentrirt,

daß die anderen Partien des Bekker'schen Werkes daneben fast un= beachtet blieben, obwohl sie manches Gute enthielten. Um so an= erkennenswerther ist es, daß B. selbst seine Untersuchungen fortgesett und auf die Epoche ausgedehnt hat, welche die Reime zu den späteren Verwickelungen im Leben Maria's enthält: die mit englischer Hülfe erfolgte Vertreibung der Franzosen aus Schottland 1560. neues Werk behandelt in sechs Abschnitten die Vorgänge vom Januar bes genannten Jahres, d. h. vom offenen Eingreifen Englands in die schottischen Wirren, bis zu dem im Juli erfolgten Abschluß des Ebinburger Bertrages und ber fich baran anschließenden Session bes schottischen Parlamentes. Der Bf. hat seiner Darftellung die beste bis jest vorhandene Quelle, die Calendars of state papers, zu Grunde gelegt. Infolge dessen gibt er hauptsächlich eine Darstellung ber englischen Politik und weift nach, daß es wesentlich der Klugheit und Energie Cecil's zu banken war, wenn die Vertreibung ber Franzosen aus Schottland schließlich gelang. Daß der große Staats= mann in der Durchführung seiner Plane von der Launenhaftigkeit und dem Geize seiner Herrin Elisabeth vielfach gehemmt wurde, hat B. durch Mittheilung zahlreicher Einzelheiten von neuem bestätigt (S. 9. 14. 62 ff.). Auch der im britten Abschnitt (S. 41 ff.) ein= gehend geschilberte traurige Zustand bes englischen Heerwesens lähmte Cecil's Politik. Die französische Regierung ihrerseits versuchte durch Scheinversprechungen Schottland von England zu trennen, um nachher desto sicherer den Aufstand und mit ihm den Protestantismus zu ersticken (S. 8) — ein Verfahren, welches Maria Stuart auch in späteren Zeiten nicht selten eingeschlagen hat. Bewundernswerth ift es, wie Cecil alle diese Schwierigkeiten zu überwinden wußte. Dabei tam ihm freilich auch die zwischen Frankreich und Spanien bestehende Eifersucht zu statten. Die von England wie Frankreich angerufene spanische Vermittelung, welche B. im vierten Abschnitt behandelt, hatte schließlich nur das Resultat, daß die französische Regierung gehindert wurde, ein Heer zum Entsate der Festung Leith nach Schottland zu schicken. Infolge bessen mußten die französischen Bevollmächtigten Monluc und Randan am 6. Juli zu Edinburg zwei Verträge abschließen, den einen mit den englischen Abgesandten, den anderen mit den aufständischen Schotten. Nur der erstere ift in das große Sammelwerk von Rymer aufgenommen und daher allgemein bekannt; über dem zweiten dagegen schwebte bisher ein gewiffes Dunkel, welches B. durch die im sechsten und letten Abschnitt seines

Buches gegebenen Untersuchungen in erfreulicher Beise gelichtet hat. Wir kennen nämlich ben vollen Wortlaut des schottisch=französischen Vertrages bis jest nur aus einer in der Cotton Library befindlichen Ropie, nach welcher Keith ihn veröffentlicht hat. Jene Kopie ift von James Stuart (bem späteren Grafen Murray), Maitland und Ruthben beglaubigt und Cecil übersandt. B. weist nun nach, daß der eigent= liche Text des Vertrages für unzweifelhaft authentisch zu halten ist, daß dagegen die am Schlusse, zwischen dem Datum und den Unter= schriften der Bevollmächtigten, eingeschobene, von Romorentin, ben 2. Juni 1560 batirte Vollmacht unmöglich echt sein kann. Bährend nämlich der Vertrag selbst als eine bloße Gnadenbewilligung des Königspaares für seine schottischen Unterthanen bezeichnet und von dem mit England abgeschlossenen Staatsvertrage ausdrücklich unter= schieden wird, sind in jener Bollmacht, wie B. sagt, die Sachen bon Schottland und England vermischt, die Schotten fast auf eine Stufe mit England erhoben; das Königspaar verpflichtet sich, die Ab= machungen seiner Gesandten mit den Schotten ebenso zu ratifiziren, wie diejenigen mit England. Dazu kommt, daß ber Text der Bollmacht in der That aus zwei älteren, uns noch vorliegenden Bollmachten zusammengesett ist. Soweit mussen wir den Ausführungen des Bf. beistimmen; weniger überzeugend ist, was er über Ursprung und Zweck der Fälschung sagt. Er sucht nämlich nachzuweisen, daß die Fälschung von der englisch=calvinistischen Partei unter den Schotten, speziell von Lord James und Maitland, ausgegangen sei und die Bestimmung gehabt habe, die zahlreichen Neutralen auf diese Seite hinüberzuziehen und für die auf Grund jenes Vertrages unter= nommene Anderung des Kirchenwesens zu gewinnen, indem man die Ratifikation des Vertrages als gesichert hinstellte. Aber B. selbst weist darauf hin, daß man den Vertrag höchst wahrscheinlich zuerst ohne die Vollmacht proklamirt hat und daß es Abschriften gab, in welchen dieselbe fehlte (eine solche Abschrift scheint John Knox bei der Abfassung seines Geschichtswerkes benutt zu haben), sowie daß jene Kopie mit ber Vollmacht erst längere Zeit nach Abschluß bes Vertrages an Cecil gesandt worden ist. Wann letteres geschah, könnte vielleicht durch eingehendere archivalische Untersuchungen fest= gestellt werden. Zu der S. 95 berührten Siegelfrage bemerke ich. daß Monluc und Randan überhaupt nicht mit gelbem Wachs fiegeln konnten, da dies in Frankreich ein Vorrecht der Krone war (Neues Lehrgebäude der Diplomatik, übersett von Abelung, 5, 311); das erwähnte gelbe Siegel muß also entweder das französische oder das schottische Staatssiegel gewesen sein. Es wäre die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß Maria Stuart selber nach dem Tode ihres Gemahls die Fälschung gebilligt und mit ihrem Siegel legalisirt hätte; sie konnte dann, unter Hinweis auf die damit gegebene Sichersheit, der formellen Bestätigung des Vertrages mit Verufung auf die veränderten Verhältnisse ausweichen.

Zum Schlusse sein och erwähnt, daß der zweite Abschnitt des Buches ein dis jett wenig bearbeitetes, aber sehr interessantes Thema berührt: die Unterhandlungen Elisabeth's mit deutschen Fürsten und Söldnerführern behuss Anwerdung von Truppen, und die Rück= wirkung dieser Interessen auf das Verhalten Elisabeth's gegen die deutschen Hanseltädte.

Oliver Cromwell. Bon Frit Hönig. I. Berlin, Friedrich Luckhardt. 1887.

Der bereits durch eine Reihe militärwissenschaftlicher Werke bekannt gewordene Bf. hat seine Cromwell-Biographie in erster Linie für militärische Leser bestimmt. Denn an solche denkt er doch wohl, wenn er in der Vorrede die allerdings etwas eigenthümlich klingende Behauptung aufstellt, "daß Oliver Cromwell in den besten Kreisen terra incognita sei". Er selbst ist durch seine Studien über die Reiterei auf den großen Puritaner geführt worden, oder, wie er selbst es draftisch ausdrückt, "er ist dabei zufällig über Cromwell gestolpert; erst, als er balag, fiel ihm ber Schleier von den Augen. Ihn erfaßte ein wildes Sehnen, in das Geheimnis dieser Reiterwelt einzudringen" u. s. w. Die hieraus erhellende Absicht des Bf., Cromwell vor allen in seiner Eigenschaft als genialer Feldherr und insbesondere als großer Reitergeneral seinem Leserkreise vorzuführen, verdient durchaus Zustimmung; denn es muß mit dem Bf. anerkannt werden, daß die Bedeutung Cromwell's nach dieser Seite hin in ben meisten Darstellungen bisher keineswegs die gebührende, auf fach= männischem Verständnis beruhende Würdigung gefunden hat. Und wenn kein Geringerer als Gardiner in der Vorrede des 1886 er= schienenen 1. Bandes seiner Geschichte des Bürgerkrieges offen erklärt, daß er nur mit großem Mißtrauen gegen sich selbst an die Darftellung der kriegerischen Vorgänge herangetreten sei — "it seems an impertinence for one who is not only not a soldier, but who knows nothing of the military art, to write about war" -, so barf

eine militärische Biographie Cromwell's aus der Feder eines Fachmannes wohl als einem Bedürfnis entsprechend bezeichnet werben. Indessen konnte in dem vorliegenden Theile des Hönig'schen Berkes, welcher nur die Beit bis zum Ausbruch bes Burgertrieges umfaßt, diese militärische Seite der Aufgabe noch so gut wie gar nicht hervor= Der Bf. gibt eine ziemlich breit angelegte Darstellung der politisch=religiösen Berhältnisse, die seit dem Regierungsantritt Rarl's I. unaufhaltsam zum Bruch zwischen König und Parlament brängten, und verwebt in dieselbe das Wenige, das wir über das Leben Crom= well's aus der Zeit bis 1642 wissen. Resultate selbständiger Forschung zu geben, scheint wenigstens in dem vorliegenden Abschnitt nicht in der Absicht des Bf. gelegen zu haben, sondern seine Darstellung beruht, soweit ich sehen kann, — spezielle Quellen= und Literatur= angaben fehlen nämlich fast gänzlich —, im wesentlichen auf Carlyle's letters and speeches of Cromwell, auf Garbiner's, jest als history of England from the accession of James I to the outbreak of the civil war vereinigt erschienenen grundlegenden Darftellungen, und endlich auf der 1886 erschienenen Cromwell-Biographie von M. Brosch. Doch zeigt der Bf. sich überall eifrig bemüht, seinen Lesern ein Ber= ftändnis des inneren Busammenhanges der Ereignisse zu erschließen, und sein Urtheil über Thatsachen und Personen bleibt seinen Gewährs= männern gegensiber selbständig. Mit Recht wird in dem religiösen Moment die eigentliche treibende Kraft für die große Staatsumwälzung bes 17. Jahrhunderts erkannt: die Glaubensinnigkeit, der tiefe fitt= liche Ernst des Puritanismus, dem es durchaus ein Bedürfnis war, das Leben in Staat und Kirche seinem religiösen Ideal gemäß zu gestalten, mußte nothwendig in Konflikt mit der Außerlichkeit, mit bem Streben nach äußerer Uniformität innerhalb der Staatstirche gerathen, und dieser Konflikt wurde, wie der Bf. richtig ausführt, bis zur Unheilbarkeit verschärft durch das unausrottbare Mißtrauen gegen die protestantische Gesinnung des Königs und die daraus hervorgehende, — wie man es jest als sicher bezeichnen darf unbegründete Befürchtung der Puritaner, daß das mahre Ziel Rarl's nichts anderes als die Auslieferung Englands an den Papismus fei (vgl. S. 59 f. u. 128 f.). Mit Recht wird (S. 112) hervorgehoben, daß gegenüber der Selbstsucht und Eigenliebe des Königs "die Träger ber Opposition keine Spur von der gemeinen egoistischen Selbstsucht, der niedrigen Gesinnung hatten, welche den Führern der Revolutionen anderer Bölker einen so abstoßenden Charakter geben, daß die Oppo-

sition alles in sich vereinigte, was das damalige England Großes, Erhabenes und Ideales aufwies". Und treffend heißt es S. 141 bei Besprechung des Willfürregiments von 1629—1640: "Es war der Fluch Karl's I., daß er für den idealen Schwung der größten Männer seiner Zeit kein Berftandnis hatte. . . . Er kannte nicht ben Werth eines ehrlichen Charakters als Fürst und Regierer, er war unwahr und unaufrichtig, saß voller Kniffe und Winkelzüge, mit benen er aber einer Bereinigung von überzeugungstreuen, opfers willigen und fanatisch begeisterten Männern gegenüber nicht durch= kommen konnte." Sehr wenig mit dieser Beurtheilung des Königs und seiner Gegner im Einklang zu fteben scheint es mir nun, wenn an den Rämpfen bis zum Jahre 1629 die Schuld überwiegend den Parlamenten zugeschrieben wird, wenn selbst die mit flagranter Ber= letung der eben erst erlassenen petition of right erfolgten willfür= lichen Verhaftungen zu entschuldigen versucht werden (S. 102, 112); ebenso scheint es mir eine Überschätzung Karl's I. zu sein, wenn (S. 58) gesagt wird, daß der König, "aus dem die Geschichtsfälscher einen "unfähigen, großen Herrn' gemacht hätten", an geistiger Be= deutung nur von einem einzigen seiner Gegner, nämlich von Cromwell, überragt werde, und daß ohne diesen Heros die gesammte Gesellschaft der Parlamentsredner und Parlamentsgeneräle von Karl I. nichts als Schläge gesehen haben würde". Viel richtiger ist es, wenn der Vf. als den einzigen, Cromwell an Thatkraft und staatsmännischem Geiste nahezu ebenbürtigen Gegner Strafford bezeichnet, und den verhängnis= vollsten Jrrthum desselben gerade darin erkennt, daß Strafford es für möglich gehalten, seine Plane mit einem Könige wie Karl I. durchzuführen (S. 126 f.). Übrigens ist die Beurtheilung Strafford's meiner Ansicht nach im ganzen eine zu ungünstige: wenn auch vielleicht zugegeben werden kann, "daß ihm jenes erhabene Gefühl ber Achtung vor Recht und Rechtschaffenheit, vor der Verfassung, vor der Antorität des Wortes Gottes und des Rechtes, jener heroische Opfersinn für ein geliebtes Volk, welche Tugenden Cromwell das gewaltige, moralische Relief verleihen, fehlten", fo darf doch Strafford nicht als "ein kalter Ehrgeiziger um seiner selbst willen" bezeichnet werden, als ein Mann, "der dem Chrgeize zu Liebe seine wahre politische Gesinnung verleugnet hat und diesem Aufrichtigkeit und Gerechtigkeitssinn opfert". Nach Gardiner's (vgl. besonders hist, of Engl. 7, 214 ff.) Urtheil, dem ja auch H. folgen will, kann darüber kein Zweisel herrschen, daß Strafford als höchstes Ziel das Glück

und die Wohlfahrt des englischen Volkes vorschwebte, und daß er der festen Überzeugung war, dieses nur durch die Begründung eines ftarken, vom Parlament unabhängigen Königthums erreichen Mit viel zu großer Bestimmtheit, welche durch die als Beweismaterial in erster Linie in Betracht kommenden Strafford= Briefe und die Aften des Strafford=Prozesses keineswegs gerecht= fertigt ist, wird es ferner als die Absicht Strafford's hingestellt, England mit Sülje der Machtmittel Irlands unter ben Willen bes Königs zu beugen (vgl. S. 125 f.). Demgemäß scheint ber Bf. auch die Behauptung der Anklageakte des Langen Parlaments, Strafford habe bem König gerathen, die irische Armee nach England zu bringen, als im wesentlichen ber Wahrheit entsprechend anzusehen (S. 171), während doch selbst Gardiner (a. a. D. S. 122—126), obwohl er den Aufzeichnungen Bane's, auf welche die Anklage sich allein stützen konnte, mehr Glauben schenkt, als den ihnen direkt widersprechen= ben, sehr gewichtigen Zeugenaussagen, fern bavon ist, Strafford eine irgendwie bestimmte Absicht, England mit Hülse der irischen Armee zu unterdrücken, zuzuschreiben. Auch sonst mussen die Urtheile des Bf. vielfach zum Widerspruch herausfordern. Go ist das Bild, welches er von den Zuständen Englands am Ende der Tudor=Periode ent= wirft, entschieden zu düster gefärbt (vgl. S. 32 f.), und wenn er über das Regiment der Tudors das Gesammturtheil abgibt (S. 56), "daß in Summa ihre Politik im Innern auf Geschicklichkeit, Täuschung, Geriebenheit und Gewalt beruht habe, moralisch, religiös, sozial durch und durch ungefund gewesen sei", so wird dies schwerlich Billigung finden. Ebenjo heißt es doch mindeftens höchst einseitig urtheilen, wenn die principielle Bekämpfung des Theaters seitens der Puritaner einfach damit gerechtfertigt wird, "daß das damalige Theater von Gemeinheiten, Lüderlichkeiten und Schweinereien ftrotte" (S. 139) und "daß die Dramen Shakespeare's, die ehemals weit mehr von Robbeiten, Schmutereien, Rraftworten und Schweinereien (sic!) als nun gestrott hätten, uns erst mit der Beit mundgerecht gemacht worden seien". Nicht mit den Thatsachen im Ginklang steht es ferner, wenn er (S. 215) die Ansicht ausspricht, "daß, wenn Karl I. in den Januartagen 1642 einige tausend Mann der Truppen zur Hand gehabt hätte, mit benen er sich später schlug, es ihm ein Leichtes gewesen sein würde, den vielleicht 40000 Röpfe zählenden, betrunkenen, bewaffneten Menschenkehricht (sic!) — d. h. die nach dem Versuch der Verhaftung ber fünf Parlamentsmitglieber in dieser Stärke aufge-

botene Londoner Miliz — aus dem Felde zu räumen und London zu unterwerfen", — denn schon bald nachher haben gerade Londoner Milizregimenter in der ersten Schlacht bei Newbury durch stand= hafte Tapferkeit den größten Ruhm erworben (vgl. Garbiner, history of the civil war 1, 251 f.). Auch thatsächliche Irrthümer mussen konstatirt werden: nach S. 31 soll Cromwell 1599 unter der Re= gierung Jakob's I. geboren sein; S. 62 wird mehrsach Ludwig XIV. als der im Jahre 1625 regierende König Frankreichs genannt; nicht recht verständlich ist, wenn S. 52 gesagt wird, die Freiheiten der Puritaner seien in der neuen und neuesten Zeit erheblich ausgedehnt worden, dieselben hätten sich aber in England ber Episkopalkirche angeschlossen, da einerseits doch längst völlige religiöse Bleichberech= tigung in England eingeführt ist, andrerseits die Nonkonformisten denn diese können doch allein heute als die Vertreter des alten Puri= tanismus angesehen werden — keineswegs zur anglikanischen Kirche übergetreten sind. Auffallend ist es ferner, wie der Bf. es S. 108 Brosch zum Vorwurf machen kann, daß berselbe den mit den Worten "what are we to expect?" endenden Schluß der ersten Rede Crom= well's weggelassen habe: er hätte aus dem zu der Stelle von ihm angeführten Gardiner — den er übrigens mehrfach als Gardner citirt — (hist. of Engl. 7, 55 Anm. 1) ersehen können, daß dieser Theil der Rede Cromwell von Carlyle mit Unrecht zugeschrieben ist. In der S. 117 f. gegebenen Übersetzung des Briefes Cromwell's an Mr. Storie (Carlyle, l. and sp. 1, 70 f.) beruht es wohl nur auf einem Versehen, wenn die Worte "Far be it" u. s. w. durch das sinnlofe "Ferner möge es sein" u. s. w. wiedergegeben werden. Ich glaube übrigens nicht, daß der Bf. mit der Annahme Recht hat, daß die Stelle in diesem Briefe, wo von dem "hellscheinenden Licht des Evangeliums" in London die Rede ist, nicht Cromwell's Über= zeugung, sondern eine berechnete Schlauheit war (S. 119): London war in der That damals ein Hauptsitz des Puritanismus. Den berühmten Brief Cromwell's an Mrs. St. Jone vom 13. Oktober 1638 (Carlyle, 1. 1. 79 f.) hat der Bf. zum ersten Mal und zwar, wie ich gern anerkenne, im ganzen sinngemäß übersett (S. 145 f.): nur durfte godliness nicht mit Göttlichkeit, sondern nur mit Gott= feligkeit, frommes, gottseliges Leben, übersett werden. Wenn dieses Schreiben vom Bf. "eins ber verschlagensten vom diplomatischen Standpunkt aus genannt wird, die aus Cromwell's Feber geflossen sind", so verstehe ich dies nicht: ich glaube, Cromwell will in diesem

Briefe nichts anderes, als der gleichgefinnten Verwandten den Bustand seiner Seele darlegen und ihr zeigen, wie nur die besondere Gnade Gottes ihn aus dem Rreise der Weltkinder errettet und zur wahren Gottseligkeit geführt habe. Inbezug auf das Datum bes folgenden Cromwellbriefes (S. 172, Carlyle l. l. 1, 85) ift der Bf. in einen Jrrthum gerathen, den er bei forgfältigerer Lekture Carlyle's hätte vermeiden muffen: das Datum "February 1640", das nur auf Carlyle's Ronjektur beruht, versteht er nämlich im Sinne bes heutigen Kalenders und sett baber ben Brief in die Zeit der Bahlbewegung für das vierte oder "kurze" Parlament, während doch Februar 1640 nach der alten Datirungsweise zu verstehen ist, also dem Februar 1641 unseres Kalenders entspricht; der Brief gehört nämlich, wie es Carlyle deutlich ausspricht, der Zeit an, in welcher im langen Parlamente über die Forderungen der Schotten berathen wurde, b. h. den ersten Monaten bes Jahres 1641. Flüchtigkeit in der Benutung Carlyle's muß dem Bf. auch vorgeworfen werben, wenn er S. 188 f. die von Clarendon geschilderten Vorgänge in einem parlamentarischen Komitce sich unmittelbar an das in den Memoiren Warwick's erzählte Auftreten Cromwell's in ben ersten Sitzungen bes langen Parlaments im November 1640 anschließen läßt; wie Carlyle (1, 89 f.) nachweift, fanden nämlich jene Sitzungen, in denen Cromwell mit Clarendon in so heftigen Konflikt gerieth, erst im Juli 1641 statt.

Am meisten Anlaß zur Kritik gibt die Sprache des H.'schen Buches: schon von vielen der im vorhergehenden angeführten Stellen gilt dies, es lassen sich aber noch weit mehr anführen. H.'s Buch gibt nach Inhalt und Form recht viel Anlaß zu Ausstellungen; doch möchte ich deshalb nicht zu einem so gänzlich absprechenden Urtheil gelangen, wie es der Kritiker im Liter. Centralblatt (1887 Nr. 36) ausspricht: ich glaube, man darf der Fortsehung des Werkes, in welcher die Ereignisse des Bürgerkrieges dem Us. weit mehr Gezlegenheit geben werden, sein sachmännisches Wissen und Verständnis zu verwerthen, als dies in diesem ersten Theil der Fall sein konnte, mit Interesse entgegensehen.

Stefano Porcari e la sua Congiura. Per Gius. Sanesi. Pistoja, Bracali. 1887.

Man hat Stef. Porcari vielfach als eine catilinarische Existenz aufgefaßt und sein gegen die Papstherrschaft gerichtetes Unternehmen auf unlautere Motive zurückgeführt. Die Versuchung dazu lag um so näher, als Porcari mit seiner Verschwörung zunächst wider Nikolaus V. zielte — einen der beften Papfte, beffen Mäcenatenthum der humanistischen Bildung in der That goldene Früchte getragen hat. In der vorliegenden Arbeit ist nun der Beweis erbracht, daß Porcari ein Idealist war, der den Päpften die Herrschaft über Rom zu einer Zeit entreißen wollte, da keine Aussicht auf Gelingen des Planes vorhanden war, und daß Nikolaus V., von seinen preis= würdigen Eigenschaften abgesehen, als weltlicher Regent schwere Bor= würfe verdiene. Sanesi benutt die neuestens an's Licht gebrachten Dokumente, so die von Pastor in Trier aufgefundenen Geständnisse Porcari's; doch er vermeidet, und Ref. glaubt, mit Recht, aus dens selben die Schlußfolgerungen zu ziehen, die sich bei Paftor finden. Im Anhange gibt er Bruchstücke aus gleichzeitigen, in Bologna hand= schriftlich befindlichen Chroniken, Bullen Eugen's IV. und Depeschen bes florentinischen Botschafters Girolamo Machiavelli. Letteren ist zu entnehmen, daß die italienischen Botentaten sich wechselseitig an= Magten, bei Porcari's Verschwörung die Hand im Spiele gehabt zu haben, und daß der genannte florentinische Botschafter ausbrücklich und wiederholt den König von Neapel solch' antipäpstlicher Stre= bungen beschulbigt. Ob Girolamo Machiavelli dies auf thatsächliche Gründe hin gethan hat, will Bf. nicht mit Bestimmtheit sagen, und diese seine vorsichtige Zurückhaltung ist hier sehr am Orte: auf Außerungen eines gegen König Alfons parteiisch gesinnten Diplo= maten lassen sich nicht gut Dinge annehmen, für die keine sonstige Aussage vorliegt. M. Br.

Giordano Bruno. Conferenza tenuta nel Circolo Filologico di Firenze per Fel. Tocco. Firenze, Le Mounier. 1886.

Der Bortrag Tocco's über Giordano Bruno verdient nicht allein wegen der gelungenen Form der Darstellung Beachtung. Es ist in demselben zuvörderst eine kurz gesaßte, das Wichtigste deutlich her= vorhebende Lebensskizze des großen Denkers gegeben, dann aber auch der Versuch gemacht, die an Bruno's Inquisitionsprozesse geknüpste, dis jest unbeantwortete Frage einer Lösung entgegenzusühren. Be= kanntlich hat Bruno vor der Venezianer Inquisition zu Erklärungen sich herbeigelassen, die dem Widerruf kezerischer Meinungen und der Annahme des katholischen Lehrbegrisses gleichkommen, während er solches in Rom entschieden verweigerte und lieber den Märtyrertod erlitt. T. weist nach, daß der Widerspruch, der hierin liegt, eigent=

lich schon in den zu Venedig dem Bruno auserlegten und von ihm wenigstens nicht zurückgewiesenen Erklärungen sich ausdecken läßt. Auch dort habe er nur die Aussälle, die in seinen Schriften direkt wider den Kirchenglauben gemacht worden, abgeschwächt oder zu-rückgenommen und seine Haltung während des Exils entschuldigt; aber daß er seine Philosophie als eine antikatholische preisgebe und von ihr lasse, habe er nicht gesagt. Hält man sich an den Wortlaut der vor der Venezianer Inquisition ausgenommenen Protokolle, so kann, ja muß man das zugeben; allein nichtsdestoweniger bleibt die Thatsache ausrecht stehen, daß Bruno in der Lagunenstadt eine Rachsgiedigkeit, ein bereitwilliges Eingehen auf die ihm gestellten Zumuthungen gezeigt, in Rom aber sich beharrlich geweigert hat, den Widerrus zu leisten, auf dem Leben oder Tod stand. Wie läßt sich das erklären? und gibt uns T.'s Erklärungsversuch den Schlüssel zur Aushellung des Räthsels?

Von der Voraussetzung ausgehend, bag Bruno, nach Stalien zurückehrend, seinen Frieden mit der Rirche machen wollte, läßt ibn T. von der Meinung geleitet sein, daß er mit den firchlichen Dogmen in der Weise sich abfinden könne, wie es vor ihm Nikolaus von Cusa oder Raimundus Lullus gethan. In Benedig habe er an dieser Meinung festgehalten, in Rom aber eingesehen, daß er sich verrechnet hätte, daß der Inquisition nur mit Verleugnung dessen, was er als Philosoph für mahr erkannt und gelehrt, märe gedient gewesen. Bur Accommodation seiner Lehren mit den kirchlichen war er bereit, nicht zu offenem Verrath an den ersteren. Da will nun Bf. nachweisen, daß es in Bruno's Schriften nicht an zahlreichen Stellen fehle, die im Sinne jener von ihm für möglich gehaltenen Accommobation zu deuten wären. Die Frage ist nur, ob es mit solcher Deutung seine Richtigkeit hat. T. bemerkt sehr mit Recht: wenn Bruno in Genf und Wittemberg protestantische Anwandlungen gezeigt, so habe er sich damit bloß den Verhältnissen anbequemt. Mit gleichem Recht aber ist zu sagen: wenn Bruno katholische Anwandlungen nicht immer mit gleicher Schärfe von sich weist ober wenn er in driftlichem Sinne spricht, so hat er sich damit bloß den Verhältnissen anbequemt. Aus einer von T. mit besonderem Nachbruck citirten Stelle erhellt dies vollkommen klar: in der an Sir-Philipp Sidney ge= richteten Widmung des Spaccio della Bestia trionfante wird gegen den Atheismus Front gemacht; aber daraus läßt sich eben nur der Schluß ziehen, daß Bruno bem Vorwurf begegnen wollte, ber gegen

ihn, wie gegen Sir Philipp und Fulke Greville erhoben wurde dem Vorwurf, als seien sie insgesammt atheistischer Gesinnung voll (vgl. Zouch, Mem. of Sir Phil. Sidney, London 1808, p. 337). Reineswegs aber folgt hieraus, daß es Bruno mit seiner Entrüftung über den Atheismus Ernst gewesen ift. Und wenn der Bf., eine andere Stelle anziehend, die Bemerkung macht: Nicht ich bin es, sondern Bruno selbst, der offen erklärt, daß seine Philosophie mit der wahren Religion übereinstimme; so haben auch folche offene Er= klärungen nur den Werth eines vorübergehenden Zugeständnisses an die Zeitströmung, welches bem bleibenden Gehalt von Bruno's Lehren gegenüber feberleicht in's Gewicht fällt. Das Gesammtgebäude ber Bruno'schen Philosophie birgt so wenig Christliches in sich, wie Spinoza's Ethik; ja es nimmt selbst das nicht auf, was Schopenhauer am Christenthum gelten läßt. Und dabei ist nicht zu über= sehen, daß in der Declamazione al stud. div. e pio Lettore, die Bruno seiner Cabala dell Cavallo Pegaseo vorausschickt (Opp. ed. Wagner 2, 257 ff.), die heftigste Satire vorliegt, die seit den Tagen Lucian's wider das Christenthum geschrieben wurde. Ref. will es deshalb scheinen, als ob T. eine Selbsttäuschung bei Bruno an= nimmt, die man kaum für möglich halten sollte: mit seiner Philo= sophie im firchlichen Geleise zu bleiben, sie mit den Anforderungen der Kirche, ja mit den Grundlehren des Christenthums in Überein= stimmung zu setzen, davon kann Bruno nie geträumt haben. leicht wäre die einfachfte Erklärung des Wiberspruches, der zwischen seiner Haltung in Benedig und Rom liegt, auch die beste. Der größte Helb hat seine schwachen Momente, und solchen mag Bruno in Benedig nachgegeben haben; erft der römischen Inquisition gegenüber erwachte der ganze Abel seiner Natur, der todesmuthige, verachtungsvolle Un= wille, in dem er seinen Schergen Trop geboten und das Leben mit Lügen zu erkaufen verschmäht hat. M. Br.

Relazioni diplomatiche della monarchia di Savoia dalla prima alla seconda restaurazione (1559 — 1814). Pubblicate da Antonio Manno, Ermanno Ferrero e Pietro Vayra. Torino, Fratelli Bocca. 1886. (Much u. b. X: Biblioteca Storica Italiana pubblicata per cura della R. Deputazione di storia patria IV.)

Nach dem in anderen Staaten gegebenen Beispiele geht jetzt auch die historische Deputation der Akademie zu Turin an eine um= fassende Beröffentlichung diplomatischer Aktenstücke zur Geschichte

Piemonts heran. Schon 1858 hatte diese gelehrte Körperschaft einen darauf abzielenden Beschluß gefaßt, ber sich damals nicht ausführen ließ; in der Sitzung vom 11. April 1884 ift der Beschluß erneut worden. Bur Beröffentlichung soll herangezogen werden ber Schriftwechsel des Hoses mit den eigenen diplomatischen Agenten im Auslande sowie mit den fremden Sofen und beren in Turin beglaubigten Bertretern; ausgeschieden bleiben die Staatsverträge, die bereits in einer älteren offiziellen Archivpublikation vorliegen 1). Als Ans= gangspunkt ift die Epoche des Friedens von Cateau = Cambrefis gewählt "als die Zeit, bis zu der bei uns der Anfang der regelmäßigen permanenten Dissionen im Ausland zurückreicht" (vgl. indes D. Krauste, die Entwickelung der ständigen Diplomatie vom 15. Jahrhundert bis zu den Beschlüssen von 1815 und 1818, S. 53). Sammlung wird nach Staaten geordnet werden, die Theilnahme bes Turiner Hofes an Kongressen wird in einer besonderen Serie Berud= sichtigung finden. Innerhalb der einzelnen Serien bleibt eine noch= malige Scheidung nach Perioden vorbehalten. So wird die Serie Frankreich, mit der die Sammlung jett eröffnet wird, in brei Unter= abtheilungen, je mit besonderer Bändezählung, zerfallen. Der vorliegende Band führt den Sondertitel: Francia, Periodo III, volume I.

Wenn nun dieser eine Band auf 500 Seiten die Verhandlungen mit nur einem Staate während eines Zeitraumes von nur zwei Jahren (26. Juli 1713 bis 31. August 1715) bringt, drängt sich sreilich die Besorgnis auf, daß das Programm in seinem ganzen Umsange sich nicht einhalten lassen und daß der Publikation der Athem ausgehen wird; denn um für die Zeit von 1559—1814 Bollsständigkeit zu erzielen, müßten die Herausgeber, einem einsachen Rechenexempel nach, an die tausend Bände dem Druck übergeben. Den bisher erschienenen ersten haben sie, wie rühmend anerkannt werden soll, sorgfältig vorbereitet; die vorangeschickte Einleitung ist bei aller Rürze anschaulich und übersichtlich, mit Unmerkungen unter dem Text ist nicht gekargt, das Personens und Ortsregister gibt zu den einzelnen Namen eine kurze Analyse des Zusammenhanges, in

<sup>1)</sup> Traités publics de la royale maison di Savoia avec les Puissances étrangères depuis la paix de Cateau-Cambresis jusqu'à nos jours. Turin 1836—1861 (acht Bänbe).

welchem dieselben vorkommen. Die Texte der zumeist französischen Aktenstücke scheinen korrekt wiedergegeben; die äußere Ausstattung des gewichtigen Quartbandes ist einfach und vornehm. R. K.

# Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

Köln, im Dezember 1887.

Seit der letten Jahresversammlung gelangte die vierte Gesellschaftspublikation zur Ausgabe: Das Buch Weinsberg, Kölner Denkwürdigkeiten
aus dem 16. Jahrhundert, bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. II. 1552
bis 1577. — Bon den Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts besindet sich die dritte und Schlußlieserung vom 1. Bande unter der Presse. Der Bearbeiter Herr Dr. Höniger in Berlin hat das Manuskript sür den Band
vollendet. — Der Druck des in dem vorigen Berichte seinem Inhalte nach
näher bezeichneten 1. Bandes der Kheinischen Weisthümer, von Pros. Dr. Lörsch
vorbereitet, hat durch die philologische Bearbeitung der Texte, welche Herr
Dr. Konstantin Nörrenberg in Marburg erst im November d. J. übernehmen konnte, eine Verzögerung ersahren, wird aber nunmehr im Jahre 1888
begonnen werden können.

Die Ausgabe der Aachener Stadtrechnungen von Prof. Dr. Lörsch konnte aus den schon im letten Jahresbericht dargelegten Gründen nur geringe Förderung ersahren. — Für die Bearbeitung der Urbare der Erzdiöcese Köln, welche Prof. Dr. Crecelius besorgt, sind Hülfskräfte gewonnen worden. — Die Herausgabe des Buches Weinsberg ist, insofern die Gesellschaft dieselbe übernommen hatte, abgeschlossen. Der Erläuterungsband, welcher als 3. Band hinzutritt, wird von Prof. Dr. Höhlbaum bald in Angriff genommen und vielleicht im nächsten Jahre im Manustript beendet werden.

Die Erwartung, daß noch gegen Ende des Jahres 1887 der Druck der Landtagsakten der Herzogthümer Jülich-Berg, von Herrn Dr. v. Below in Marburg unter der Leitung von Prof. Dr. Ritter bearbeitet, werde beginnen können, hat sich nicht verwirklicht. — Die von den Herren Dr. Herm. Reussen und Direktor Dr. Wilh. Schmitz vorbereitete Ausgabe der älteren Matrikeln der Universität Köln hat im verflossenen Jahre sehr wesentliche Fortschritte gemacht. — Für die Regesten der Erzbischöse von Köln dis zum Jahre 1500, deren Ausarbeitung Prof. Dr. Menzel leitet, ist der größte Theil der gedruckten Urkunden der Erzbischöse dis zum Jahre 1300 jetzt verzeichnet. — Für die Ausgabe der ältesten Urkunden der Rheinlande dis zum Jahre 1000, gleichsalls von Prof. Dr. Menzel übernommen, sind alle die preußischen Rheinlande betreffenden Urkunden abgeschrieben.

## Der Regensburger Reichstag und ber Devolutionstrieg 1).

Bon

#### Ir. Meinecke.

Im vereinten Zusammenwirken Bieler erst kommt die Willigsteit und Entschlossenheit der Einzelnen zur vollen Geltung; man sagt, es verdoppele sich dann ihre Kraft, und es übersteige das, was die Gesammtheit als solche schaft, die Summe der Einzelzeistungen ihrer isolirten Glieder. Auch das Umgekehrte sindet statt. Unentschlossen und mattherzig ist die Politik der deutschen Fürsten während des Devolutionskrieges Ludwig's XIV. Aber un trauriger Schwächlichkeit wird, mit einer Ausnahme vielleicht, alles, was an den einzelnen Fürstenhösen 1667 Halbes und Wattes geplant und verhandelt wurde, von dem übertroffen, was ihre Gesammtvertretung, der Regensburger Reichstag, seistete.

Es mußte Sache des Reichstages sein, sich des bedrohten burgundischen Kreises anzunehmen. So wiederholen es immer weder dessen Vertreter am Reichstage: das Reich hat die Pflicht, Garantie für den burgundischen Kreis, ein so unzweiselhaftes

Bemist wurden von archivalischem Material die im Berlinet Geh. werderde befindlichen brandenburgischen und magdeburgischen Reichstagslelationen und Mestripte und das gehaltvolle Reichstagsbiarium
waurgischen Gesandten Gottfried von Jena (vgl. UU. 11, 152 U. 2).
waruichen Reichstagsalten, welche Friedrich Wilhelm I. 1733
wasien sieh, sind jest dem Orte ihrer Hertunft zurückgegeben

Für die Bearbeitung der sog. Abaspandschrift in der Stadtbibliothet von Trier sind die verschiedenen Mitarbeiter, auch auf wiederholten Reisen, thätig gewesen. Der Beginn des Abdrucks wird hossentlich in nächster Zeit vor sich gehen können. — Auf Antrag des Herrn Dr. Max Bär, kgl. Archivar in Koblenz, hat die Gesellschaft die Herausgabe der Rechnungen über den Bau der Stadtmauer von Koblenz aus dem 13. Jahrhundert ihren Aufgaben eingereiht. Das von dem Herrn Antragsteller bearbeitete Manustript lag vollständig druckeif vor.

Imei weitere neue Werte der Gescuschaft verdanken ihre Entstehung der Anrequng durch den Provinzialverwaltungsrath und den Landesdirektor der Rheinprovinz, Hern Klein in Düsseldorf: die Bearbeitung eines geschichtslichen Atlas der Rheinprovinz und die Herausgabe einer Denkmälerstatistik der Rheinprovinz. Der geschichtliche Atlas der Rheinprovinz, für welchen besondere Wittel von Seite der Provinzialverwaltung zur Verfügung gestellt wurden, wird von dem Plane ausgehen, welchen Prof. Dr. Lörsch entsworsen hat.

Ein Werk zur neuesten Geschichte des Rheinlandes, welches geplant worden war, die Bearbeitung der hinterlassenen Papiere des Grafen Friedrich zu Solms Laubach, des ersten kgl. preußischen Oberpräsidenten für Jülich-Cleve-Berg zu Köln, wurde vorläufig zurückgestellt.

# Der Regensburger Reichstag und der Devolutionsfrieg 1).

Bon

## Ir. Meinecke.

Im vereinten Zusammenwirken Bieler erst kommt die Willigsteit und Entschlossenheit der Einzelnen zur vollen Geltung; man sagt, es verdoppele sich dann ihre Kraft, und es übersteige das, was die Gesammtheit als solche schafft, die Summe der Einzelleistungen ihrer isolirten Glieder. Auch das Umgekehrte sindet statt. Unentschlossen und mattherzig ist die Politik der deutschen Fürsten während des Devolutionskrieges Ludwig's XIV. Aber an trauriger Schwächlichkeit wird, mit einer Ausnahme vielleicht, alles, was an den einzelnen Fürstenhösen 1667 Halbes und Wattes geplant und verhandelt wurde, von dem übertroffen, was ihre Gesammtvertretung, der Regensburger Reichstag, leistete.

Es mußte Sache des Reichstages sein, sich des bedrohten burgundischen Kreises anzunehmen. So wiederholen es immer wieder dessen Vertreter am Reichstage: das Reich hat die Pflicht, die Varantie für den burgundischen Kreis, ein so unzweiselhaftes

<sup>1)</sup> Benutt wurden von archivalischem Material die im Berliner Geh. Staatsarchive befindlichen brandenburgischen und magdeburgischen Reichstags-Protofolle, -Relationen und -Restripte und das gehaltvolle Reichstagsdiarium des brandenburgischen Gesandten Gottsried von Jena (vgl. UA. 11, 152 A. 2). Die magdeburgischen Reichstagsakten, welche Friedrich Wilhelm I. 1733 nach Berlin schaffen ließ, sind jetzt dem Orte ihrer Herkunft zurückgegeben worden.

und vornehmes Glied des Reiches, zu übernehmen. Das ist schon damals nicht ohne Wideripruch geblieben und könnte, jo scharf formulirt, auch jest dazu herausfordern. Wir sind zu sehr gewohnt, die spanischen Niederlande als bloßes, innerlich unverbundenes Anhängiel des Reiches zu betrachten, als daß es uns recht in den Sinn will, daß Deutschland damals für den Besitzstand der Spanier hätte das Schwert ziehen mussen. Aber der Buchstabe der Verträge läßt, wie uns dünkt, keinen Zweisel daran über. Der Friede von 1648, den Kaiser und Reich mit Frankreich abschlossen, jagte: der burgundische Kreis soll sein und bleiben ein Glied des Reiches, das von Beendigung des spanisch-französischen Krieges an in diesen Friedensschluß mit eingeschlossen ist. Jedoch sollen sich in den Krieg, der jetzt in ihm noch währt, weder Kaiser noch irgend ein Reichsstand einmischen. Entstehen aber in Zukunft Kriege zwischen jenen Reichen (Frankreich und Spanien), jo joll die wechselseitige Verpflichtung zwischen dem gesammten Reich einer= und Frankreich andrerseits, die gegenseitigen Feinde nicht zu unterstützen, immerdar ihre Geltung haben.

Der Krieg zwischen Frankreich und Spanien wurde 1659 durch den Pyrenäischen Frieden beendigt. Damit trat also der burgundische Kreis als Glied des Reiches in den Genuß des Westfälischen Friedens, und dieser, der den Reichsständen allerdings untersagte, die gegenwärtigen oder zufünftigen Feinde Frankreichs zu unterstützen, that dies doch unter der Rlausel: salvo assecurationis articulo, — und das war der Artikel, der von der gegenseitigen Vertheidigung der Kreise handelte. wollte es besagen, wenn die französische Interpretation sich hartnäckig darauf steifte, daß das Reich nicht den Feinden Frankreichs Hülfe leisten dürse. Es hieß ja: firma semper maneat inter universum imperium et reges regnumque Galliae de mutuis hostibus non juvandis necessitas — zu diesem universum imperium aber gehörte seit 1659 ja wieder der burguns dische Kreis, und wie konnte jene Bestimmung dem Reiche verbieten, eines seiner Glieder zu vertheidigen, wenn dieses von Frankreich angegriffen wurde.

Über diese Fragen hat damals in Regensburg vor den Augen der versammelten Stände ein heftiger Federkampf getobt zwischen Robert v. Gravel, dem französischen Gesandten Reichstage, und den Vertretern des burgundischen Kreises. Sammelwerke jener Zeit, Diarium und Theatrum Europæum, Londorp und Aizema sind voll von ihren Repliken und Gegen= Gravel eröffnete die Fehde mit einer Denkschrift vom 25. Mai 1667, die am 11. und 14. Juni zur Diktatur kam. Den Kampf nahm zuerst auf der zweite österreichische Gesandte Lic. Speidel1), der bis zur Ankunft einer eigenen burgundischen Gesandtschaft die Stimme des Kreises führte?). Gravel blieb natürlich nicht lange die Antwort schuldig, und als dann am 17. Juli die beiden burgundischen Gesandten, der Baron v. Sone, Abt von Belbo und Ambrosius Philippi, Senator des burgun= bischen Parlaments, ankamen, ging es Schlag auf Schlag. gab es eine Replica ad praetensam refutationem per Dominum Speidelium exhibitam, eine Responsio ad replicam, eine Ulterior ex parte Galliae diluitio scripti a delegatis Burgundicis extraditi, eine Ulterior diluitionis refutatio und schließlich eine Repetita ex parte Galliae elisio etc. Gravel's, die am 22. Dezember 1667 zur Diktatur gelangte. nicht im Plane dieser Arbeit, auf ihren Inhalt näher einzugehen. Der Ton wird zusehends gereizter, der sachliche Inhalt spiß-Der Franzose zeigt die größere literarische Gewandtheit, aber die Burgunder haben das Gewicht der besseren Gründe für sich. Eines jedoch ist von Bedeutung: die Rechtsfrage, ob das Reich gehalten sei, die spanischen Niederlande als Glied des Reiches in seinen Schutz zu nehmen, ist in diesen Schriften mit ganzer Schärfe erfaßt, und um sie dreht sich alles. Und nun sollte man erwarten, daß in den Verhandlungen des Reichstages selbst, in denen die burgundische Frage zur Sprache kam, dies das heißumstrittene Grund= und Hauptproblem gewesen sei, daß alle die scharffinnigen und ausgeklügelten Auslegungen und Be-

<sup>1)</sup> Der erste war der Graf Weißenwolff.

<sup>\*)</sup> Seine Denkschrift wurde am 5. Juli diktirt.

weissiührungen Gravel's und seiner Gegner nur das Echo dessen, was in den Kollegien erörtert wurde, gewesen seien. Aber in Wahrheit war jener Federkamps nur ein Bühnenschauspiel, das den Augen der Reichstagsgesandten geboten wurde, und in dem sie sich selbst hüteten, mitzuspielen.

Das ist das Erste, was in die Augen fällt, der charakteristische Grundzug alles dessen, was auf dem Reichstage über den Arieg in Brabant öffentlich verhandelt wird, daß man es sast ängstlich vermeidet, die Rechtsfrage selbst zu erörtern. Statt besherzt der Sache auf den Leib zu gehen, alle zu sassenden Besichlüsse in erster Linie von der richtigen Auslegung der Friedenschestimmungen abhängig zu machen, klagt man, daß so viel Christenblut in der Nachbarschaft vergossen würde, und meint, daß dem Reiche sehr viel daran gelegen sei, das Blutvergießen gestillt zu sehen. Von Seite der französischen Clique am Reichstage kann ein solche Verdunkelung der Frage nicht besremden, aber daß auch die Österreicher und ihr Anhang nicht mit voller Entschiedenheit auf die Ausmachung derselben dringen, bedarf der Erklärung.

Man kann es sich ja nicht verhehlen, daß die folgerechte Ausführung des Wortlautes jener Bestimmungen zum Reichs= kriege führen mußte. Aber davor scheute man für's erste zurück. Nicht, daß sich überhaupt bei keinem der Reichsstände die Kriegslust geregt hätte. Friedrich Wilhelm, Georg Wilhelm von Celle und Ernst August von Osnabrud maren bereit gewesen, loszuschlagen, wenn sie genügenden Rückhalt und Unterstützung bei Spanien, Ofterreich und den Niederländern gefunden hätten. Aber das ist der zweite charakteristische Zug übrigens nicht nur dieser Reichstagsverhandlungen, daß sie den bestimmenden Ereignissen nachhinken. Nicht auf dem Reichstage, sondern an den Fürstenhöfen fallen die Entscheidungen. Hat man hier seine Entschlüsse gefaßt, so gehen langsam und gemächlich die entsprechenden Weisungen nach Regensburg ab, und auch dann immer auf ein mittleres Niveau herabgedrückt. Selten wird man scharfen und kühnen Reichstagsinstruktionen begegnen. Alle Wendungen in der Politik werden, wenn sie in die Regensburger

Reichstagssprache übersetzt werden, — man möchte sagen, in usum delphini — vorsichtig abgetönt und heruntergestimmt.

Aber troß dieses sekundären Charakters waren die Reichstagsverhandlungen nicht bedeutungslos, und es hing nur von der Macht ab, welche ihren Gang leitete, ihnen Inhalt zu geben. Wenn der Kaiser, den von allen deutschen Fürsten die burgundische Frage zunächst anging, energisch auftrat und, während er daheim rüstete, den Reichstag drängte, sich klipp und klar zu entscheiden, so mußte ein dem burgundischen Kreise günstiger Beschluß alle antifranzösischen Slemente im Reiche entsesseln und ihnen einen starken moralischen Rückhalt geben. Aber diese Energie sehlte der kaiserlichen Politik gänzlich. Es reizt zum Lächeln, daß der kaiserlichen Politik gänzlich. Es reizt zum Lächeln, daß der kaiserliche Hof, statt selbst den ersten Schritt zu thun, erst die Beschlüße des Reichstages abwarten will i), des Reichstages, der selbst erst geduldig auf die Entschließungen der einzelnen Stände zu warten hatte. An diesem gegenseitigen Warten ist im Grunde die Aktion auf dem Reichstage gescheitert.

I. Seinen Entschluß, die angeblichen Rechte seiner Gemahlin durchzuseten, zeigte Ludwig XIV. den Ständen des Reichs durch ein Schreiben vom 13. Mai an³). Natürlich floß es über von eitel Unschuld und Friedseligkeit. Aber unter dem Schwall von Versicherungen, daß er nicht daran denke, die Rechte des Reiches zu kürzen und die zu erobernden Gebiete ihm zu entsremden, kam der Pferdehuf zum Vorschein: Mein Marquis de Créqui ist mit seinem Heere, das jetzt sich in den Visthümern Metz, Toul und Verdun aufstellt, zum Sprunge bereit auf Jeden, der es wagen wird, den spanischen Niederlanden zu Hüste zu kommen.

Es fehlen die Zeugnisse für den unmittelbaren Eindruck, den die derbe Sprache dieses am 26. Mai von Gravel dem Reichsdirektorium übergebenen<sup>8</sup>) Schreibens auf den Reichstag machte.

<sup>1)</sup> Relation des brandenburgischen Residenten Neumann aus Wien vom 15./25. Juni. Diarium des brandenburgischen Reichstagsgesandten Gottfried von Jena vom 15. (25.) Juli. Diar. Europ. 18, 128 u. a.

<sup>\*)</sup> Mignet, Négociations relatives à la succession d'Espagne 2, 139.

<sup>\*)</sup> Depesche Gravel's vom 26. Mai, a. a. D. S. 165.

Empfunden hat man das Demüthigende dieser Drohung an andern Stellen im Reiche sicherlich. Der brandenburgische Rath Somnit hat gerade diesen Punkt in einem Gutachten für seinen Herrn besonders betont <sup>1</sup>). Aber auf dem Reichstage mußte man mit dem Ausdrucke seiner Gefühle vorsichtiger sein, als in den fürstelichen Conseils.

So klang benn auch das Erste, was dem französischen Gesandten in Regensburg zu Ohren kam, nicht sehr besorgnis erregend. Natürlich waren die Einen wieder nicht instruirt über die Intentionen ihrer Herren, die gut Gezogenen erklärten gleich offen, ihre Herren hätten kaum Lust, das Baterland wieder den Gefahren eines Krieges auszuseten. Die Gesandten von Mainz und Köln, der Führer des Rheinbundes, fragten an, wie der König eine Mediation seiner Freunde und Verbündeten aufnehmen würde2). Mediation bei allen großen europäischen Zusammenstößen war ja immer das fast zur figen Idee werdende Programm Johann Philipp's v. Schönborn, dem er bis zum Grabe treu geblieben ist's). Und für Mediation und Interposition war auch jett die allgemeine Stimmung 4). Nur schüchtern wagten Einige davon zu reden, daß Ludwig dann auch die Waffen niederlegen müsse und daß der Wortlaut des Münsterer Friedens boch nicht jo ohne weiteres zu gunsten Frankreichs ausgelegt werben fönne 5).

Und bei solchen harmlosen Privatgesprächen ist es Monate lang geblieben. Der Sommer kam und Ludwig's Heer rückte in Flandern vor; es eroberte Charleroi, Tournai, Douai, Dubenarde; die Spanier öffneten die Schleusen von Dendermonde, vor den Mauern von Lille tobte dann der Kampf, Créqui zog

<sup>1)</sup> Dropfen 3, 32, 135.

<sup>2)</sup> Gravel am 4. Juni; Mignet 2, 168 ff.

<sup>3)</sup> Auf die Schritte des Mainzer Kurfürsten in dieser Richtung 1667, die Sendung Jodoci's, den Kölner Fürstentag u. s. w. brauche ich hier nicht näher einzugehen.

<sup>4)</sup> Auch die ersten Weisungen an die brandenburgischen Gesandten gehen dahin. Relation 24. Mai / 3. Juni, Restript 4. (14.) Juni.

<sup>5)</sup> Jena's Diarium 25. Mai (4. Juni).

Turenne zu Hülfe, und schließlich fiel nach nicht unrühmlicher Vertheidigung auch Lille am 27. August, — Kurfürsten-, Fürstenund Städterath aber schwiegen. Das Diarium Europæum¹) sagt, der Reichstag habe damals gerade über das Duelliren berathen, aber man habe die burgundische Frage für wichtig genug befunden, um die Materie vom Privatduell beiseite zu legen und das Reich von einem Hauptduell zu befreien. Aber das ist nicht richtig. Man begann erst am 23. Mai im Fürstenrath die Umfrage über das Duelliren, im Kurfürstenrath gar erst im folgenden Monat, die Res und Korrelgtionen schleppten sich bis zum Juli fort, bis man endlich am 11. Juli ein Bogen füllendes Kontlusum der drei Reichsräthe über das höchstschädliche und unchrist= liche Balgen und Kugelwechseln fertig hatte. Daneben hatten die endlosen Verhandlungen über die immerwährende Kapitulation ihren ungestörten Fortgang. Und dann machte man sich in der zweiten Hälfte des Juli an den punctus commerciorum, subdividirte ihn sich in 13 Punkte und begann zu handeln von den neuerlich eingeführten Zoll-Imposten und onera, vom Eigennut der Zollbedienten u. s. w.

So trieb es der offizielle Reichstag. Aber es läßt sich nicht verkennen, daß unter dieser starren Decke doch schon mancherlei spielt, was die Vorgänge des Herbstes vorbereitet und erklärt. Thätig war vor allem Robert v. Gravel. Er sprach viel und mit den verschiedensten Gesandten zu gunsten seiner Sache, lanzeirte wohl auch einmal ein kleines Geschenk ein und muß durch seine ganze Persönlichkeit gewirkt haben.

Gravel weiß viel von den Gegenbemühungen der österzeichischen und burgundischen Gesandten zu erzählen. Sie sollen täglich Kriegsrath abgehalten und alle nur möglichen Mittel in Bewegung gesetzt haben, um die Gemüter zu gewinnen<sup>3</sup>). Indem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 18, 127.

<sup>\*)</sup> Gravel's Haus und Familie muß eine nicht reizlose Geselligkeit geboten haben. Das Diarium Jena's enthält manches Hübsche darüber.

<sup>\*)</sup> Depeschen vom 4. und 9. Juni, 28. Juli und 11. August. Mignet 2, 169 ff. 255 f.

es ihnen aber, wie er sagt, doch nicht gelingt, erscheint natürlich sein eigenes Verdienst und Geschick in um so hellerem Lichte.

Man muß es schon hier aussprechen, daß ein anderer, wie uns blinkt, unbefangener, scharfer und feiner Beobachter über bie Sachlage anders berichtet. Gravel macht keinen Unterschied amischen dem Kardinal v. Thun, Erzbischof von Salzburg und fasserlichen Principalkommissar, und den österreichischen Gesandten nehit Anhang. Sie alle sind nach ihm von gleichem Eifer und aleicher Rührigkeit beseelt. Eine geschlossene Phalang also, deren ruile choc 1) er, Gravel, zu bestehen hat. Gottfried v. Jena, ber brandenburgische Gesandte, aber macht gerade den Osterreichern ben Worwurf der Trägheit und Unthätigkeit 2). Allerdings unterließen die burgundischen Gesandten bei den üblichen Besuchen und Wegenbesuchen, die sie nach ihrer Ankunft machten und empfingen, es nicht, ihre Sache zu empfehlen und vor den Franzosen zu warnen 3), und mit der Feder sind sie, wie wir sahen, auch nicht müßig gewesen. Aber das war nicht genug, und von allen benen, die in erster Linie berufen waren, die Sache des burgundischen Kreises zu führen, ist es eigentlich nur der Kardinal Thun, von dem wir den Eindruck bekommen, daß er in Eifer und Rührigkeit nicht hinter Gravel zurücklieb 4).

Thun's Persönlichkeit tritt anschaulich hervor. Er ist gastfrei, — fast täglich sieht er Gäste an seiner Mittagstafel, und die Gespräche müssen angeregt und belebt gewesen sein, — er liebt Scherz und Heiterkeit, — überhaupt ein splendider und vornehmer Kavalier österreichischen Schlages. Und dabei human

<sup>1)</sup> Ausdruck Lionne's in der Instruktion für Gravel vom 13. Mai (Wignet 2, 143), den dann Gravel (an Lionne am 26. Mai, daselbst S. 167) aufnimmt.

<sup>2)</sup> Diarium 28. Juni (8. Juli) u. ö. Nichts ist bezeichnender für des österreichischen Gesandten Weißenwolff Gemächlichkeit, als seine Außerung, daß man sich in Wien nicht übereilen werde. Jena am 5. (15.) Juni.

<sup>\*)</sup> Brandenb. Relation 30. August / 9. September; magdeb. Relation 5. (15.) September.

<sup>4)</sup> Gottfried v. Jena lobt ausdrücklich seinen Eiser in der burgundischen Angelegenheit am 11. (21.) November 1667 und am 5. (15.) Januar 1668.

und durchaus nicht pfäffisch 1), — er macht z. B. dem Kursfürsten von Baiern geradezu einen Vorwurf aus seiner jesuitischen Denkart 3). Und ebenso wenig zeigt er die Lässigkeit des österreichischen Diplomaten gewöhnlichen Schlages. Sein Eifer, die Gesandten durch persönliche Überredung zu gewinnen, ist unsermüdlich. Er liebt es, sie sich einzeln vorzunehmen, sie zu sich zu bitten und sie vor oder — in noch besser gewähltem Augensblick — nach der Tafel zu bearbeiten.

Aber wir wiederholen es: Er steht eigentlich sast allein da mit seiner Agitation, und die Gegnerschaft, deren heftiges Toben Gravel so düster schildert, hat in dieser Stärke nicht bestanden. Wie können wir da erwarten, daß andere Stände, die an sich wohl geneigt gewesen wären, antifranzösische Politik zu treiben, Lust verspürt hätten, den Österreichern die Initiative abzusnehmen. Die ersten Restripte an die brandenburgischen Gesandten schaften sich noch sehr vorsichtig und behutsam. Etwas weiter trauten sich schon die lüneburgischen Vertreter heraus. Sie sprachen, wie dies ihnen durch Restript angewiesen sein mußte, davon, daß man sich von Reichswegen der Sache mehr annehmen und die kriegführenden Parteien zur Güte mahnen müsse, aber — und das ist sehr viel — Reich und Kreise müßten daneben auch rüsten ).

<sup>1)</sup> Er "hassete die Evangelischen nicht, ob er gleich Kardinal". Jena am 24. Mai (3. Juni) 1668 in dem warmen Nachruf, den er dem am 1. Juni 1668 verstorbenen Kardinal widmet.

<sup>2)</sup> Jena am 11. (21.) November 1667.

<sup>\*)</sup> Bom 4. (14.) Juni, 15. (25.) Juni, 29. Juni (9. Juli) x.

<sup>4)</sup> Hier ist eine kleine Differenz mit Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1, 530. Hiernach wurde von cellischer Seite auf der Hameler Ministerkonserenz der lünedurgischen Häuser der Gedanke einer Rüstung der Areise angeregt, aber schließlich verworsen. Aber die brandendurgische Relation vom 12./22. Juli sagt ausdrücklich, daß die braunschweigischen Gessandten davon gesprochen, daß "sich auch die Kreise und das Reich in Bersfassung und zulänglicher Bereitschaft sehen" müßten. Übereinstimmend Jena am 6. (16.) Juli über die Außerungen des cellischen Gesandten Otto. Dem entspricht auch das Botum der lünedurgischen Gesandten am 12. September. S. unten S. 209.

Das war ein nicht unebenes Programm. Führte man es strikt aus, so blieb das Ansehen des Reiches immerhin gewahrt. Aber schon der unverfängliche Vorschlag, Schreiben von Seiten des Reiches an Frankreich und Spanien abzulassen, sand wenig Beisall bei einer Richtung, die im übrigen auch durch Harmslosigkeit und Friedseligkeit ihrer Programme glänzte, — den Mainzern 1). Sie gönnten dem Reichstage auch dies Winimum von Rolle nicht, denn in dem Kölner Fürstenkonvent, der über des Reiches Sicherheit berathen sollte 2), hatte die Mainzer Politik, nachdem der Rheinbund abgewirthschaftet, ein neues Spielzeug gesunden, dem nun alle Ehre der Verhandlungen zugewendet werden sollte.

Es ist so auch begreiflich, daß die Mainzer Diplomaten in Regensburg wenig hervortraten. Aber dafür fand Frankreich in dem Vertreter einer andern Macht einen Agitator, wie es ihn sich nicht eifriger wünschen konnte, — ben kurbaierischen Gesandten Meyer. Wir brauchen es hier nicht zu untersuchen, wie es gekommen ist, daß aus dem zu Beginn seiner Regierung gut habs burgischen Ferdinand Maria ein so gefügiges Werkzeug Frankreichs geworden ist. Frauen und Pfaffen haben sicher mitgewirkt. Zweifellos wird es die Forschung bei dem der baierischen Geschichte jett zugewandten Interesse noch aufhellen, und dann wird in dem Intriguennetz, mit dem Lionne 1667 Deutschland überzogen hat, auch der baierische Hof vermuthlich eine nicht geringe Rolle spielen. Jedenfalls lief Meyer viel in Regensburg umher und erklärte den Österreichern, daß sein Herr eine Einmischung des Kaisers in den Krieg sehr ungern sähe 3). Ja, er trat sogar mit einem wirklichen positiven Programme auf, einer Art von Gegenstück zu dem braunschweigischen. Was konnte ihr näher liegen, als die beliebte Schablone der Einungen. Der ober= rheinische, baierische, frankische und schwäbische Kreis sollten sich zusammenthun und den Durchmarsch kaiserlicher Bölker nach den

<sup>1)</sup> Magdeb. Relation 25. Juli (4. August).

<sup>2)</sup> Bgl. darüber Röcher S. 528 ff.

<sup>\*)</sup> Brandenb. Rel. 31. Mai / 10. Juni.

Niederlanden hindern, — so plädirte Meyer bei den Gesandten der diesen Kreisen angehörigen Stände 1).

Einungen hier und Einungen da. Zu gleicher Zeit waren auch die Gesandten westdeutscher Fürsten in Köln versammelt, wo Wilhelm v. Fürstenberg mit großer Klugheit einen möglichst imposanten Beschluß deutscher Fürsten, der sich im Princip gegen jeden Durchzug von Kriegsvölkern erklärte, durchzudrücken suchte<sup>2</sup>). Und die Hauptglieder des Rheinbundes, Mainz, Köln, Münster und Neuburg schlossen gar am 2. August zu Köln eine Art von Rezeß zur Aussührung dieses Beschlusses<sup>3</sup>). Es ist genial, wie die französische Politik so ihre Trabanten in Deutschland getrennt nach demselben Ziele marschiren läßt<sup>4</sup>).

Ein ziemlich symmetrisches Bild der Parteiverhältnisse auf dem Reichstage gewannen wir bisher. Gravel gegenüber Thun. Für diesen sind die Lüneburger, was Baiern für den Franzosen. Und die Reserve dazu auf der einen Seite Mainz und Genossen, auf der andern Brandenburg.

Aber noch fehlen in diesem Bilde die vielen Kleinen und Kleinsten. Es muthet nicht an, ihr Treiben zu studiren und zu analysiren. Sie schauen sich ängstlich um, wie es die Anderen machen, und sind sehr eisersüchtig auf alle die, welche dem Reichstage die Ehre der Mediation entziehen wollen. Der Administrator von Magdeburg gibt z. B. seinem Gesandten den Aufstrag, sich recht genau darnach zu erfundigen, in welcher Weise die anderen Reichsstände die Notisitation Ludwig's über den Einsmarsch in Flandern beantwortet hätten. Und der Kölner Fürstenstag, der in aristofratischer Gewähltheit die kleineren und machts

<sup>1)</sup> Bei Gottfr. v. Jena als dem Bertreter von Kulmbach und Ansbach. Diar. 5. (15.) Juni, 12. (22.) Juni, 23. Juni (3. Juli), 26. Juni (6. Juli). Brandenb. Rel. 19./29. Juli, 9./19. August. Bgl. Sattler, Gesch. d. Herzogsthums Würtemberg 10, 137.

<sup>\*)</sup> Es gelang ihm erst am 16. Juli. Mignet 2, 178; Köcher 1, 531.

<sup>5)</sup> Gedruckt bei Köcher 1, 619.

<sup>9</sup> Doch sei hier gleich bemerkt, daß an dem zweiten Kölner Tage (Sept. 1667) auch Kurbaiern Theil nahm.

<sup>5)</sup> Restr. vom 28. Juli (7. August), Rel. vom 8. (18.) August.

losen Stände von sich ausschloß, behagte ihm gar nicht. Natürlich war er und seinesgleichen darum für die Reichsmediation<sup>1</sup>), weil hierbei die kleinen Leute doch wenigstens nicht ganz unbetheiligt waren.

II. Es muß billig auffallen, daß der von aufrichtigem Eifer beseelte Thun Monate lang nichts that, um eine Verhandlung über die von französischer und burgundischer Seite eingereichten und zur Diktatur gelangten Denkschriften herbeizusühren. Aber ihn leitete dabei die ganz verständige Überlegung, erst einen Moment abzuwarten, wo er einer Mehrheit sicher wäre?). Am 9. September erließ er das Kommissionsdekret an das Mainzer Reichsdirektorium, das zur Verhandlung über das am 5. August diktirte burgundische Memorial aufforderte.

Der Augenblick war nicht ungünstig gewählt.

Die politischen Verhandlungen in Deutschland während bes Devolutionsfrieges haben einen ganz dramatischen Verlauf. verschiedenen Punkten regt es sich gegen Frankreich, zuerst nur schwach und vorsichtig, aber die Bewegung steigert sich, und einen Augenblick scheint es wirklich, als wollten die verschiedenen Regungen und Ansätze, die Verhandlungen de Witt's mit den Lüneburgern und Brandenburg, diejenigen des Brandenburgers mit Kursachsen zu Zinna, die Agitationen Hermann's von Baden u. f. w. frystall= artig zusammenschießen zu entschlossener That. Aber eben dem Ausammenschluß nahe, stocken sie. Es gelingt der französischen Diplomatie, sie einzeln zu fassen und einzulullen durch künstliche Schlafmittel. In dieser vielleicht glänzendsten Entfaltung ihrernoch nicht durch Louvois'sche Brutalität verrohten Kunst blüht sie um die Wende der Jahre 1667 und 1668. Jene spannungsvolle Zeit aber, in der die Dinge in Deutschland einer Krisis entgegentreiben, sind die Monate des Hochsommers und Herbstes 1667

Thun hat gewiß nicht das Detail aller Verhandlungen gekannt, die damals in Deutschland wider Frankreich gepflogen

<sup>1)</sup> Restr. vom 3. (13.) September.

<sup>2)</sup> Brandenb. Rel. 19./29. Juli; Jena am 15. (25.) Juli; **Magdeb. Rel.** 29. August (8. Sept.).

wurden. Was wird er gewußt haben von den Plänen de Witt's, oder daß gerade in jenen Tagen Friedrich Wilhelm und Graf Waldeck nach langer Entfremdung sich wieder in die Augen sahen, und daß der Beide beseelende Gedanke war: Widerstand gegen Frankreich'). Aber die Vermuthung liegt sehr nahe, daß dem Karstinal von Wien aus, wo sich die kriegerischen Neigungen damals auch etwas zu regen begannen, ein Wink über die Lage zusgekommen sein mag. Auch von Seiten Castel Rodrigo's, des Statthalters der spanischen Niederlande, mit dem Thun in verstraulichem Brieswechsel stand 2), mag es geschehen sein.

Auch der Reichstag wird so von der Wellenbewegung jener Monate berührt, aber begreiflicher Weise macht er sie nur in sehr abgeschwächter Weise mit. Das Ergebnis der Umfrage im Kurfürstenrath am 14. September war ein Gutachten, das nichts von Reichsgliedschaft des burgundischen Kreises wußte, das sich nur für gütliche Vermittlung zwischen den Parteien aussprach, die Art der Ausführung weiteren Berhandlungen anheimstellte und damit die ganze Frage eigentlich wieder von sich wälzte. Von Mainz und Köln, deren Politik offenbar war, die Verhandlungen des Reichstages aufzuhalten, um dem Kölner Fürsten= tage freies Feld zu lassen, kann eine solche Abstimmung nicht befremden. Ebenso wenig von Kurbaiern. Der Kurfürst von Trier mußte schon wegen der Lage seiner Lande eine vorsichtige Haltung einnehmen. Der Charafter der damaligen fursächsischen Politik ist Halbherzigkeit und Schwächlichkeit 3). Kurpfalz war zwar dem Rurfürsten Johann Philipp von Mainz spinneseind wegen des berüchtigten Wildfangstreites, und sein Vertreter konnte auch bei

<sup>2)</sup> Köcher 1, 145. Das Datum ihrer Zusammenkunft in Potsbam, das Köcher noch nicht festzustellen vermag, ist der 12. oder 13. September, wie Millet's Schreiben an Lionne vom 14. September (UA. 2, 474) zeigt.

<sup>\*)</sup> Sein Vertreter im Fürstenrath erwähnt dies selbst in der Sitzung vom 23. November / 3. Dezember.

Helbig, die diplomatischen Beziehungen Johann Georg's II. von Sachsen zu Frankreich. Archiv für sächsische Geschichte Bd. 1. Bgl. jest auch das eben erschienene Buch von Bertrand Auerbach, La diplomatie française et la cour de Saxe (1648. 1680). Paris 1888.

der Abstimmung vom 14. September es nicht lassen, über die Anmaßlichseit der Mainzer zu klagen<sup>1</sup>), aber Karl Ludwig stand damals nichtsdestoweniger auch in Fühlung mit Ludwig XIV.<sup>2</sup>). Der Einzige, der im Kursürstenkolleg davon zu reden wagte, daß das Reich sich des burgundischen Kreises als eines Reichsgliedes anzunehmen habe, war der brandenburgische Gesandte. Aber auch nicht das Reich als solches sollte nach ihm die Mediation in die Hand nehmen, sondern — das Kursürstenkolleg<sup>3</sup>). Warum soll man es leugnen? Sondergeist und Egoismus, der die Ehren der Repräsentation auf einen möglichst exklusiven Kreis beschränken will, haben oft genug den frischen Zug der Politik des Großen Kursürsten verkümmert.

Bemerkenswerther sind die Vorgänge in den Situngen des Fürstenraths. Die große Umfrage, auf Grund deren das Konstlusum abzusassen war, fand statt am 12. September. Zwei Tage darauf verlas dann der Vertreter von Salzburg den Entwurs eines Konklusums und knüpfte daran die übliche Frage, ob die Gesandten etwas dabei zu erinnern hätten. Darauf fordert Magdeburg schriftliche Mittheilung des Konklusums, "damit man sich darinnen ersehen könne". Dem fügt sich Salzburg schließlich. In der Situng vom 16. September werden sodann von verschiedenen Seiten Ausstellungen gemacht, gegen die sich Salzburg vertheidigt. Und das Ende ist schließlich, daß bei der an demselben Tage stattsindenden Res und Korrelation mit dem Kurfürstenrath Salzburg den ursprünglichen Entwurf ungeändert als das Konstlusum des Fürstenraths verliest.

Wir haben den äußeren Gang der Verhandlungen vorausgenommen, weil es hier ein Problem zu lösen gilt, das die

<sup>1)</sup> Der Mainzer Gesandte hatte dem pfälzischen eine zur Diktatur eins gereichte Denkschrift wegen ihres anzüglichen Tones in die Kutsche zurück werfen lassen.

<sup>3)</sup> Häusser, Geschichte der rheinischen Pfalz 2, 623. Bei der Anknüpfung dieser Beziehungen scheint der bekannte Johann Frischmann, damals französischer Resident in Straßburg, eine Rolle gespielt zu haben; vgl. Diar. Eur. 15, 312 und 413 ff.

<sup>\*)</sup> Entsprechend den ihm zugegangenen Restripten vom 4. (14.) und 15. (25.) Juni.

einzige bisher veröffentlichte Quelle für diese Vorgänge, die Depeschen Gravel's, aufgaben. Gravel bestreitet nämlich, daß bas Konklusum des Fürstenraths "regulär" gewesen sei 1). Sicher war es ihm höchst unaugenehm, denn es war da der von ihm so heftig befehdete Sat ausgesprochen, daß man von Reichswegen des burgundischen Kreises als eines Reichsgliedes anzunehmen habe und daß beide Parteien zu ersuchen seien, die Waffen niederzulegen und die Mediation anzunehmen. Was mußte die Folge sein, wenn Ludwig, dem das Waffenglück hold war, dies ausschlug? Das Reich hatte auf friedlichem Wege die Pazifikation seines Gliedes nicht erreicht, — es wäre nichts anderes übrig geblieben, als sie mit den Waffen zu er= Gravel sagt nicht unrichtig?), es war ein kluger Weg, um das Reich unmerklich in den Krieg zu verwickeln. Nicht daß Thun und die ihm Zustimmenden ohne weiteres für ben Krieg gewesen wären. Biele von ihnen werden sich überhaupt nicht der Konsequenzen des Konklusums bewußt geworden sein. Aber das war eben das Verfängliche an ihm, daß, um mit dem altenburgischen Gesandten zu sprechen, seine ratio weiter ging als seine conclusio, daß es zwar friedlich klang, aber leicht gebehnt und gereckt werden konnte.

Von vornherein liegt da eigentlich die Vermuthung nahe, daß Gravel das ihm unbequeme Konklusum durch Anzweiflung seiner rechtlichen Gültigkeit aus der Welt schaffen will.

Zunächst läßt sich seststellen, daß Gravel schon über die äußeren Daten der Vorgänge nicht gut unterrichtet ist. Er erzählt in der Depesche vom 15. September 3) so, daß man annehmen muß, der Fürstenrath habe am 10. September über die burguns dische Frage verhandelt. Es geschah aber am 12. Er sagt dann weiter, das Kursürstenkolleg werde heute oder morgen die Sache vornehmen. Es war schon am Tage vorher, am Mittwoch den 14. September, geschehen.

<sup>7)</sup> Mignet 2, 261. 268.

<sup>)</sup> Daj. 6. 258.

<sup>3)</sup> Mignet 2, 257.

Von der Abstimmung selbst berichtet er, daß "die übrigen Stimmen (außer Salzburg), mindestens der größte Theil, sür eine gütliche Vermittlung und nichts mehr" gewesen wären. Am 22. September spricht er von "mehr als 18 Deputirten", die wegen mangelnder Instruktion nicht mitgestimmt hätten. Zwei Monate später i) aber redet er davon, daß die meisten sich in jener Sitzung mit mangelnder Instruktion entschuldigt hätten. Dem gegenüber ist es sehr aussallend, daß er in derselben Depesche vom 30. November auf die österreichische Partei 44, auf ihre Segner im Fürstenrath 39 Stimmen rechnet.

Gegenüber diesen, man muß wohl sagen widerspruchsvollen Angaben verhelsen uns wieder nur die Protosolle zu einem klaren Bilde der Borgänge. Es kommt natürlich vor allem darauf an, ob für das von Salzdurg entworsene Konklusum eine wirkliche Majorität vorhanden gewesen ist. Die entscheidenden Punkte seines Konklusums waren: 1. der burgundische Kreis ist als Reichsglied anzusehen; 2. es muß dahin gebracht werden, daß die Waffen niedergelegt werden. Ich zähle 27 Stimmen, die man ohne weiteres als dem Konklusum gemäß ansprechen dars. Sine etwas gemischte Gesellschaft. Boran das geistliche Heergesolge Österreichs, Sichstädt, Konstanz, Augsburg u. s. w. Dazwischen, wie ein Saul unter den Propheten, die brandens burgischen Stimmen, und schließlich das Kleeblatt von Habsburgs Gnaden, die Eggenberg, Lobkowiß, Auersperg und einige kleinere weltliche Stände.

Eine weitere Gruppe von Stimmen kann man ebenfalls als noch konform dem Konklusum ansehen. Sie haben auch jene beiden Punkte, aber außerdem noch den Wunsch, daß das Reich sich in Verfassung setzen, d. h. rüsten möge. Es sind Telle, Osnabrück und Kulmbach. Der Vertreter von Kulmbach allerbings mit dem Bemerken, daß er spezielle Instruktion nicht habe, aber glaube, seines Herrn Meinung getroffen zu haben.

Es ist schwierig, die Haltung Schwedens, sowie der übrigen welfischen Häuser genau zu bestimmen. Der Vertreter von Wolfen-

<sup>1)</sup> Mignet 2, 265.

büttel beruft sich darauf, daß alle lüneburgischen Gesandten von ihren Herren gleichstimmende Instruktionen erhalten hätten. Nun werden zwar wirklich einige Vorschläge von allen wörtlich überseinstimmend gebracht, — auch der, daß das Reich sich in Versfassung setzen möge 1) — aber gerade unsere beiden entscheidenden Punkte sehlen in den Voten von Hannover und Wolsenbüttel 2).

Auch der schwedische Gesandte, der drei Stimmen führte, schweigt von der Bitte um Niederlegung der Waffen und drückt sich über die Frage der Reichsgliedschaft sehr vorsichtig aus. Er spricht von dem "circulus, als ein von beiden streitigen Parteien, wiewohl diverso respectu angegebenes und agnoszirendes Mitzglied des Reichs".

Die Stimmen von Schweben kann man bemnach nur bedingt, die von Hannover und Wolfenbüttel überhaupt nicht für das Thun'sche Konklusum in Anspruch nehmen. Und damit schiene eigentlich die Frage zu ungunsten Salzburgs entschieden. Denn da im ganzen 84 Stimmen abgegeben wurden, können 30 bzw. 33 Stimmen noch keine Majorität bilden. Aber von den übrigen Stimmen kommen sosort 13 in Wegfall, welche aus Mangel an Instruktion überhaupt nicht votirten. Und das war allerdings der Geschäftsordnung gemäß, daß die nicht Instruirten, ebenso wie die Abwesenden bei Absassung der Konklusa nicht mitgezählt wurden. Es geschieht allerdings zuweilen, daß die Umfrage ausgesetzt wird, wenn die Zahl der non instructi sehr groß war, aber zu einer sesten Praxis über die Höhe dieser Zahl ist es nicht gekommen, und sicher kann man wohl sagen, daß die Zahl 13 nicht hoch war.

Noch schwieriger ist die Frage, ob die übrigen 41 bzw. 38 Stimmen, die sich mit mehr oder minder Wortschwall für

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 201.

<sup>\*)</sup> Wolfenbüttel sagt auch, er wolle sich wegen des salzburgischen Botums erst weitere Instruktion einholen. Celle aber, dem sich Osnabrück anschließt, erklärt, es unterstützen zu können.

haft durchweg Stimmen der Fürstenberg'schen Partei, die dem Reichstage ja überhaupt die Berhandlung über die burgundische Frage entziehen wollte.

<sup>9</sup> Bgl. Moser, Bon denen Teutschen Reichs-Tacgen 2, 277. hiftstische Zeitschrift R. F. Bb. XXIV.

gütliche Interposition nur "et rien davantage" aussprachen, eine geschlossene Majorität gebildet haben. 24 von diesen 41 — darunter auch die schwedischen — erklärten, daß sie von ihren Principalen mit Spezialinstruktion für das in Umfrage gebrachte burgundische Memorial nicht versehen seien. Wenn sie sich dennoch weiter ausließen, so gaben sie damit eigentlich vota sub spe rati ab. Und das ist nun auch eine der nie entschiedenen Fragen der Geschäftsordnung gewesen, ob solche vota sub spe rati mitgezählt oder einsach zu den non instructi geworsen werden.

Unter diesen Umständen bleibt uns nur übrig, zu fragen, ob der Fürstenrath selbst mit dem ihm von Salzburg am 14. September vorgelegten Konklusum zufrieden gewesen ist, und wie sich . die Gegenpartei diesem gegenüber verhalten hat.

In der Sitzung vom 16. September opponiren namentlich die Vertreter von Magdeburg und Altenburg gegen ben Sat, daß das Reich sich des burgundischen Kreises als eines Reichsgliedes anzunehmen habe. Aber gestrichen wird er nicht. geht sehr verwunderlich zu: Der cellische Gesandte erklärte, daß er an dem Konklusum nichts auszusetzen habe und knüpft unmittelbar daran die Erörterung einer ganz anderen, ebenfalls dem Reichstage in jenen Monaten vorliegenden Sache, — sicher eine kleine List, um der weiteren unbequemen Diskussion, die das Konklusum gefährden konnte, vorzubeugen. Und in der That greift Salzburg sofort ben neuen Gegenstand auf, — nach einer Weile wird zur Re= und Korrelation berufen, und in dieser publizirt Salzburg sein Konklusum als den legalen Beschluß des Fürstenraths. Zu einer Entscheidung kommt es in dieser Re- und Korrelation doch noch nicht, denn erst mußten ja beiber Rollegien Konklusa umständlichst gegenseitig mitgetheilt und diktirt werden.

Am folgenden Tage (17. September) bringt Altenburg dieselben Ausstellungen wieder vor, Salzburg antwortet auch, aber

<sup>1)</sup> Während von den 30 schlankweg für Salzburg stimmenden nur Kulmbach dies gethan hatte.

<sup>2)</sup> Moser 2, 149.

eine weitere Erörterung findet nicht statt, und geändert wird an dem Konklusum nichts. Es wird noch berathen über die Art und Weise der Res und Korrelation, die Stände geben ihre Weinung darüber ab, als sei das Konklusum fix und fertig.

Das spricht entschieden nicht dafür, daß dem Fürstenrath das Thun'sche Konklusum als majoritätswidrig erschien. Es wäre sonst sicher lebhafter und entschiedener opponirt und gegen die Bornahme der Re- und Korrelation überhaupt protestirt worden. Und was entscheidend ist: Krull, der Vertreter von Magdeburg, ein Gegner des Konklusums, macht in seinen Relationen an den Administrator nicht den geringsten Versuch, die Regularität desselben zu befritteln und läßt durch die Art, wie er die Vorgänge vom 16. September erzählt, keinen Zweisel daran über, daß er seine Opposition gegen den Wortlaut des Konklusums als regelerecht gescheitert ansieht.

unter benen, welche am 12. September nur allgemein für Mediastion gestimmt hatten, gab es sicher noch manche, denen das Thun'sche Konklusum nicht so zuwider war, die nur nicht wagten, offen Farbe zu bekennen. Hessenschaffel z. B. votirt am 12. September nur für gütliche Vermittlung, schlägt aber am 16. September eine vermittelnde Fassung vor, welche die angesochtenen Worte von der Reichsgliedschaft des Kreises enthielt. Und der Würtemsberger, der am 12. September auch nicht mit Salzburg gestimmt hatte, ist im November ein eifriger Anwalt des Konklusums<sup>2</sup>).

Wenn Mainz, Köln, Münster und Straßburg ihre Vertreter im Fürstenrath absichtlich ohne Instruktion gelassen hatten, um die Verhandlungen aufzuhalten oder zu hintertreiben, so kann

<sup>1) &</sup>quot;Ob ich nun wohl erinnert, nachfolgende Wort außen zu lassen: Man auch sich dieses, als ein membrum imperii betreffenden Werks von Reichswegen billig anzunehmen habe... weswegen ich auch von einigen wieswohl wenigen sekundirt worden, so hat jedoch das Salzburgische Direktorium regeriret, daß die majora solchen passum also gegeben hätten, welcher auch also stehen und in dem concluso gelassen worden." Relation vom 12. (22.) Sepstember.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. unten S. 215.

man wohl sagen, daß dieser Plan gänzlich mißglückt war. Denn ein ihnen widriges Konklusum war doch zu Stande gekommen. Aber sie hatten noch eine andere Handhabe, die besser versing. Bei der zweiten, am 19. September vorgenommenen Re- und Korrelation erklärte Kurmainz im Namen seines Kollegiums, daß sie über die "Spezialitäten" des fürstlichen Konklusums zur Zeit nicht instruirt wären. Und damit war denn wieder für einige Zeit die Angelegenheit vom Halse geschoben.

III. Thun's Politik in den nächsten Wochen ist durchaus richtig und überlegt. Offizielle Schritte, die Sache in den Kollegien wieder zur Sprache zu bringen, unterläßt er, da für's erste doch kein Erfolg von einer erneuten Re- und Korrelation zu erwarten war. Aber er beginnt jest eine planmäßige Agitation. Er bemüht sich stärker, die einzelnen Gesandten zu bearbeiten, und dabei kommt etwas höchst Merkwürdiges zu Tage. Er, der katholische Kirchenfürst, packt die Evangelischen bei ihrem konsessionellen Interesse und warnt sie vor Frankreich, dem schlimmisten Feinde des Augsburgischen Bekenntnisses.

Es hat keineswegs nur psychologisches Interesse, den Kardinal so reden zu hören. Zu gleicher Zeit — September, Oktober 1667 — ist es auf dem zweiten Kölner Fürstentage und dem auch zu Köln versammelten westfälischen Kreistage eine Mehrheit evangelischer Fürsten gewesen, die den Anträgen der französischen Partei ihre verfänglichsten Spitzen abgebrochen hat "). Wag es ein Zusall sein, daß die eifrigsten der damaligen Parteigänger Ludwig's im Reiche Katholisen waren, wie es ein Zusall war, daß im Siebenjährigen Kriege eine Koalition katholischer Fürsten einem Bunde evangelischer Staaten gegenüberstand. Aber vielleicht hat doch schon die damals beginnende katholische Aggressivpolitik Ludwig's XIV. im Inneren eine Anziehungskraft auf manche seiner katholischen Freunde im Reiche geübt"). Und wenn man meint,

<sup>1)</sup> Magdeb. Rel. 5. (15.) September; Jena's Diarium 27. Oftober (6. Rovember), 8. (18.) November, 11. (21.) November.

<sup>2)</sup> Röcher 1, 539 f.

<sup>3)</sup> G. v. Jena vermuthet am 5. (15.) Januar 1668 geradezu, daß die Geistlichen in Wien den Kaiser verhinderten, sich Burgunds kräftiger anzunehmen.

daß erst mit dem Jahre 1685 die Frontstellung der evangelischen deutschen Fürsten gegen Frankreich begänne, so könnten doch die Wurzeln dieser Abneigung bereits in unser Jahrzehnt zurückgehen als ein immerhin nicht bedeutender, aber hin und wieder doch einmal auf die Dinge einwirkender Faktor.

Auf dem Reichstage haben Thun's Auslassungen allerdings, soweit ersichtlich, eine Wirfung nicht erzielt. Aber es war auch nur ein Vorstoß. Seine Hauptsorge mußte sein, die Mehrheit des Kurfürstenkollegs zu sprengen. Am ersten konnte es gelingen, Kurpfalz und Kursachsen umzustimmen. An diese schrieb er also. Ferner hat er den Kaiser zu größerem Sifer angetrieben und ihn veranlaßt, Ermahnungsschreiben an die einzelnen Stände zu richten.). Dann aber machte er gar in Person eine Agitationszeise zum Kurfürsten von Baiern nach Geisenseld. Sinen Tag vor ihm hatte sich auch der kulmbachische Kanzler v. Stein zu Ferdinand Waria aufgemacht, um, wie es scheint, im Zusammens hang der Verabredungen von Zinna, im Namen Brandenburgs und Sachsens eine Werbung zu gunsten des burgundischen Kreises zu thun 4).

Der Baier sah sich mit einem Male von allen Seiten umsworben. Denn kaum hörte der kluge Gravel von Thun's Absicht, so machte er sich flugs ebenfalls auf nach Geisenseld, kam noch vor Thun an und baute kräftig vor. Was half es, daß Thun den Aurfürsten an das Verhältnis seines Vaters Maximilian zu Osterreich erinnerte. Er erwiderte, das sei ihm wohl bekannt, aber — und damit spricht er das beliebte Schlagwort der französischen Partei nach — jetzt müsse er vor allem den Krieg aus dem Reiche halten 5). In einsamer Stunde, auf der Jagdstalesche mit ihm allein zusammen, sprach Thun ihm auch von

<sup>\*\*1)</sup> Magdeb. Rel. 26. September (6. Oftober) und 31. Oftober (10. November); Brandenb. Rel. 25. Oftober / 4. November.

<sup>&</sup>quot;) Am 2. (12.) November brach er auf; Diarium Jena's. Magdeb. Rel. 7. (17.) Rovember.

Bgl. barüber Dropfen 3, 32, 136.

<sup>4)</sup> Diarium Jena's 1. (11.) Rovember.

<sup>5)</sup> Diarium Jena's 7. (17.) November.

des Brandenburgers blühender Macht, und daß er Generalissimus werden solle. Wie gefährlich, war die Antwort, den Ketzern die Waffen in die Hand zu spielen! 1).

Nach Gravel's Darstellung!) verfällt der Kardinal nun auf einen andern Plan: Waren die Kurfürsten nicht zu gewinnen, so konnte der Fürstenrath sich vielleicht mit den Städten zu einem gemeinsamen Konklusum vereinigen. Es klingt unglaublich und scheint völlig der gewöhnlichen Geschäftsordnung zuwider, wonach zuerst sich Kurfürsten und Fürsten unter einander zu vergleichen hatten, ehe sie mit den Städten re- und korreferirten. Aber das ist das Charakteristische des Pedanterie mit Zuchtlosigkeit vereinigenden Geschäftsganges in Regensburg, daß auch gegen seine Fundamentalsätze von Zeit zu Zeit einmal Sturm gelaufen wird. Schon 1666, als es mit den Verhandlungen über die Reform des Münzwesens nicht vorwärts wollte, ist es vorgekommen, daß der Gesandte von Neuburg verlangte, man solle mit den Städten allein re- und korreferiren und das mit ihnen vereinbarte Konklusum dem Kaiser zur Billigung vorlegen 3). Und 1679 ist dann wirklich das Kurfürstenkolleg, als es sich mit ben Fürstlichen nicht einigen konnte, mit den Städten in Reund Korrelation getreten 4).

Freilich fragt es sich, ob wirklich in Thun's Kopfe jene Idee entsprungen ist. Die brandenburgischen und magdeburgischen Relationen wissen nichts davon, und die Vorgänge in der Sitzung des Fürstenraths vom 18. November lassen es als möglich erscheinen, daß der würtembergische Vertreter zuerst den Gedanken geäußert hat.

Es war dies eine jener erregteren Sitzungen, wie sie von Zeit zu Zeit den eintönigen Gang der Verhandlungen zu untersbrechen pflegten. Auch öbe und trostlose Stoffe, kleinliche und unfruchtbare Aufgaben können bessere Köpfe, wenn sie ihnen nur

<sup>1)</sup> Jena, dem es Thun erzählt, am 5. (15.) Januar 1668.

<sup>2)</sup> Depesche vom 30. November; Mignet 2, 261 f.

<sup>3)</sup> Protokoll der Fürstenrathssitzung vom 22. Januar 1666.

<sup>4)</sup> Moser 2, 320.

zu denken und zu schaffen geben, ganz gefangen nehmen. So hat es die Scholastik des Mittelalters und so das Formelwesen des Reichstags gethan. Aber es konnte ja nicht ausbleiben, daß den tüchtigeren Naturen, wie ihrer unter den Reichstagsgesandten immer noch genug zu sinden waren, die ganze Misere ihres Treibens doch zu Zeiten zum Bewußtsein kam. Dann entslädt sich bei irgend einem oft ganz unbedeutenden Anlaß die Erbitterung über den schläfrigen Gang der Geschäfte, die Unstruchtbarkeit und Ohnmacht der Beschlüsse. Verlegen suchen dann die Direktorien zu beruhigen und machen gute Versprechungen, aber es wird nichts besser.

Auf der Tagesordnung stand am 18. November als sechster Punft des Kommerzienwesens die Sicherung des Handelsverkehrs in Kriegszeiten. Die Städte hatten das betrieben, daß mit Übergehung einiger vorhergebenden Punkte bieser zunächst als bringlich vorgenommen wurde. Da sind es nach dem Protokolle die Vertreter von Kulmbach, der braunschweigischen Häuser — vermuthlich nur Celle und Osnabrück — "und insonderheit Württemberg" gewesen, welche verlangten, man solle vor allem doch endlich die burgundische Frage erledigen. Es fallen harte Worte: Schon redet man im Auslande übel von uns, daß wir uns hier so lange aufhalten. Es wäre eine Schande, und wir thäten nicht als ehrliche Leute, wenn wir uns jest wieder hindern ließen. ber magbeburgischen Relation spricht der würtembergische Gesandte ben Gedanken aus, das Städtekolleg mit Übergehung der Kur= fürsten heranzuziehen. Er lag nicht gerade fern. Auf Veranlassung ber Städte stand der sechste Punkt des Kommerzienwesens zur Berathung. Und das wirksamste Moment, das dem Würtem= berger ben Gebanken nahe legen konnte, die Eifersucht auf die Kurfürsten, sehlt auch nicht. Darum eifert er auch gegen die "Wenigen, die mit Ausschließung der übrigen Fürsten und Stände etwas ausmachen wollten, was doch vor das ganze Reich gehöre". Der Vorgang scheint uns völlig analog dem vom Januar 1666. Auch da war es der Groll gegen die Kurfürsten, der dem Neuburger die Worte eingab, man solle sich mit den Städten gegen die Kurfürstlichen verbinden.

Gemeiner'), der nach Städteakten gearbeitet hat, weiß auch nichts davon, daß Thun den Plan eingefädelt habe. Nach ihm läßt der Kardinal erst am 19. November — also einen Tag nach diesen Vorgängen — die Städteboten vor sich bescheiden und spricht ihnen den Wunsch aus, daß sie, wo möglich noch am selben Tage, ihr Konklusum dem Wortlaut des fürstlichen Konsklusums anpassen möchten. Das würde Kais. Maj. zu gnädigstem Wohlgefallen gereichen.

So behandelte man die Städte. Welche Anzüglichkeiten bekamen sie nicht zu hören, wenn sie einmal etwas später fertig wurden, als Aursürsten und Fürsten. Aber auch, wenn man sie brauchte, wie jetz Thun, vergaß man nicht die Hetpeitsche. Die Städter waren schon daran gewöhnt, sie verbeugten sich gar tief ob der Gnade des Kardinals, eilten flugs auf das Rathhaus und änderten nach Thun's Wunsche ihr Konklusum<sup>2</sup>).

Robert v. Gravel leitet nun, wie er erzählt, eine großartige Gegenintrigue ein. Er zählt die Stimmen der österreichisch Gessinnten im Fürstenrath, findet, daß sie in der Mehrheit sind (44:39) und will diese sprengen. Zuerst wendet er sich an die Brandenburger, da er gehört, daß man in Berlin nicht mehr so schroff antifranzösisch stünde. Marenholz will sich freilich nicht dazu verstehen, sein Botum in der burgundischen Frage im Sinne der französischen Partei abzugeben. Wohl aber Gottsfried v. Jena, dem er die Aussicht auf die französische Erkenntslichseit eröffnet. Bon dem schwedischen Gesandten Snoilski kann er auch nur das Versprechen erlangen, daß er seine Stimme für Zweibrücken gegen Thun abgeben will. Aber er gewinnt dann noch Lautern und Simmern. Jest entwirft er mit seinen Getreuen, den Vertretern von Mainz, Köln, Baiern u. s. w. den

<sup>1)</sup> Geschichte der öffentlichen Berhandlungen des zu Regensburg noch fortwährenden Reichstags (1796) 3, 38 ff.

<sup>2)</sup> Mag auch in erster Linie der Wunsch, den kaiserlichen Prinzipalskommissar sich zu verpflichten, die Städte getrieben haben, so könnte sie doch auch das Beispiel Ersurts und der elsässischen Städte gegen Frankreich einsgenommen haben. Die Stadt Köln hat damals in der That ein ähnliches Schicksal von Frankreich befürchtet, wie Ersurt. Diar. Eur. 19, 384.

Schlachtplan: Wenn Thun auf Grund seines "irregulären" Konstlusums die Korrelation mit den Städten vornehmen will, soll protestirt und erst noch eine formelle Sizung des Fürstenraths über jenes Konklusum verlangt werden. Hier mußte dann, da die frühere Wehrheit gesprengt war, das Thun'sche Konklusum ganz von selbst und damit die Möglichkeit sallen, die Städte heranzuziehen. Thun saßt aber Wind, läßt die für den 26. November geplante Res und Korrelation nicht vornehmen und äußert überhaupt, man müsse die burgundische Frage noch zwei dis drei Wochen liegen lassen. Und damit ist denn sein kluger Feldzugsplan wieder einmal durchkreuzt worden durch — das ist der Eindruck dieser frisch und anschaulich erzählenden Depesche<sup>1</sup>) — Gravel's Wachsamkeit, Gravel's Klugheit, scharfe Berechnung und diplomatisches Geschick.

Interessant ist eine Vergleichung Gravel's mit seinem Kolelegen in Wien, dem geriedenen und verschlagenen Chevalier v. Gremonville. Wie versteht es dieser, sich klein und demüthig zu machen, scheindar alles Verdienst auf seinen Herrn und dessen Winister Lionne abzuwälzen und dabei die eigene Wirksamkeit in das hellste Licht zu sezen. Gravel erscheint ihm gegenüber mehr wie der selbständig handelnde, reise und ersahrene Staatsemann'; er liebt es, von sich aus Rathschläge zu ertheilen und die Situation zu erörtern. Gremonville traut man von vornsherein viel eher kleine Verschiedungen der Thatsachen zu, die sein Verdienst in bessere Beleuchtung bringen sollen'). Aber es wird sich zeigen, daß auch Gravel, dieser so satte und überlegene Menschenkenner, doch nicht erhaben gewesen ist über kleine Answahlungen von Sitelkeit und Sigenliebe. Es soll nachgewiesen

<sup>1) 30.</sup> November S. 261 ff.

<sup>\*)</sup> So behandelt ihn auch Lionne: "Un homme de votre intelligence et de votre capacité se fait soi-même son instruction." Lionne an Gravel am 14. Rai 1667. Wignet 2, 141.

<sup>\*)</sup> Wie das höchst wahrscheinlich der Fall ist in den Berichten bei Mignet über die berühmten Verhandlungen wegen des geheimen Theilungsvertrages (Dezember 1667, Januar 1668), denen Wolf in seinem Buche über Lobkowitz zu vertrauensvoll gefolgt ist.

werden, daß er in der Schilderung der Minen und Gegenminen die zu überwindende Gefahr zu dunkel und das eigene Verdienst zu hell gemalt hat.

Wie muß es gegen ihn einnehmen, daß er, der so genau die Stimmenverhältnisse der Parteien berechnet haben will, nicht einmal unterrichtet ist über die Stimmen, die einer seiner Parteisgänger im Reichstag führt, — noch obendrein einer von jenen, mit denen er damals intim konferirt haben will. Er spricht don "demjenigen, der die Stimmen aller sächsischen Fürsten, nämlich Magdeburg, Altenburg, Gotha-Weimar führe". Diese Stimmen waren damals nicht in der Person eines einzigen Gesandten vereinigt. Dr. Krull war Vertreter von Magdeburg, Gotha und Weimar. Altenburg hatte einen besondern Gesandten, den Dr. Thomae, dessen Anwesenheit in jenen Tagen zum übersstuß von Krull in der Relation vom 21. November (1. Dez.) mehrsach erwähnt wird.

Sodann: Gravel rechnet die Stimmen von Zweibrücken, Lautern und Simmern, die er gewonnen haben will, ganz offensbar zu den 44 Stimmen des Thun'schen Anhanges. Aber die Protokolle ergeben, daß Lautern und Simmern am 12. September nicht wie Salzburg und Österreich gestimmt haben, sondern dem magdeburgischen Votum beigetreten sind, und Zweibrücken, das sich nicht für instruirt erklärte, sprach auch nur von "güts und dienlichen Witteln, die sich sein Herr wohl gefallen lassen werde".

Und nun die Vorgänge, bei denen wir Gravel am besten kontrolliren können, seine Bemühungen bei den brandenburgischen Gesandten und die Antworten, die diese ihm gaben.

Marenholt habe, berichtet er, ihm gesagt, daß ihm eine gemäßigte Haltung anbefohlen sei, aber habe sich nicht zu einer Anderung seines früheren Botums verstehen wollen. Das entspricht durchaus dem Restripte vom 22. Oktober (1. Nov.) und dem Poststripte vom 23. Oktober (2. Nov.). Es hieß in jenem: Der Kardinal thut sehr wohl daran, daß er sich erst der kursürstelichen Stimmen versichern will, und in diesem: Obgleich wir euch

¹) S. 265.

befohlen, euch nach vorigen ordres zu richten, so habt ihr boch darin weiter euch nicht herauszulassen, sondern der übrigen Meinungen zu vernehmen 2c. 1). Unzweifelhaft war es noch im November die Meinung der Leiter der brandenburgischen Politik, daß die Gesandten an dem Konklusum festhalten sollten 2).

Wie höchst merkwürdig und wunderbar ist es nun, daß der zweite brandenburgische Gesandte, Gottsried v. Jena, verspricht, das Thun'sche Konklusum preiszugeben. Also er will dem Reichstage das Schauspiel bieten, daß zwei Gesandte desselben Fürsten verschieden stimmen, und er ist bereit, den Reskripten aus Berlin schnurstracks zuwider zu handeln. Er bittet allerdings Gravel, darüber reinen Mund zu halten, aber das ist eine ganz lächerliche Vorsicht. Denn an einem der nächsten Tage, sobald die Frage im Fürstenrath wieder zur Verhandlung kam, mußte er ja doch offen mit der Sprache heraus.

Unsere Meinung ist: Jena mag wohl dem Franzosen, mit dem er persönlich gut gestanden zu haben scheint, einige freundliche Worte und allgemeine Verheißungen gegeben haben 3), aber so, wie Gravel erzählt, kann der Sachverhalt kaum gewesen sein. Er übertreibt offenbar die Erfolge seiner Vemühungen. Er ist gewiß sehr eifrig gewesen in jenen Tagen — wie ein brüllender Löwe laufe er herum, sagten die Österreicher<sup>4</sup>) —, aber so schwerkonnte es ihm nicht sallen, seine Absicht zu erreichen. Sein Kunststück, wie er die angebliche österreichische Mehrheit gesprengt hat, ist ein klein wenig gestunkert. Es liegt ja auf der Hand:

<sup>1)</sup> Bom Konklusum des Fürstenraths nicht abzuweichen, war ihnen schon am 28. September (3. Oktober) befohlen.

Das geht auch aus dem Restript vom 12. (22.) November hervor, das die Gesandten damals allerdings noch nicht in Händen hatten. Es drückt die Befriedigung darüber aus, daß der cellische Gesandte auch instruirt sei, das Fürstenrathskonklusum behaupten zu helsen.

Das Tagebuch Jena's vom 14. (24.) November erzählt nur, was Gravel ihm vorgetragen, aber nicht, was er darauf geantwortet. Das könnte auf den ersten Blick stutzig machen; man könnte meinen, er scheut sich, seine Antwort dem Papiere anzuvertrauen. Aber ein sicheres und sestes Indizium ist doch Jena's Schweigen keinesfalls.

<sup>4)</sup> Jena am 15. (25.) November.

Wenn nur die rheinbündlerischen Stimmen, welche am 12. September wegen mangelnder Instruktion überhaupt nicht votirt hatten, jest ihren Mund aufthaten und sich mit der Mehrheit derer vereinigten, welche damals nur für gütliche Mediation gestimmt hatten, so war schon die Majorität da, und es brauchten keine brandenburgischen Stimmen von der Gegenpartei abgesprengt zu werden. Die am 12. September so wortkargen Vertreter von Mainz, Köln, Münster und Straßburg im Fürstenrath, die damals geglaubt hatten, durch ihr Schweigen zu wirken, mußten ja jest gegenüber dem erneuten Versuche des Kardinals aus ihrer Passivität heraustreten und auf eine neue Umfrage über das Konklusum dringen.

Außerdem wird uns von Jena noch ausdrücklich gesagt 1), daß nicht nur Gravel's liberredung gewirkt habe, sondern daß "auch theils Gemüther von sich selbst seiner Partei beipflichteten", d. h. spontan sich entschlossen, gegen das Konklusum Front zu machen.

Welche Faktoren nun auch gewirkt haben, jedenfalls war der Erfolg so, wie ihn Gravel schildert. Thun ließ, um sein Konklusum nicht zu gesährden, am 26. November einen andern Punkt auf die Tagesordnung setzen und hat seitdem keinen nennenswerthen Versuch wieder gemacht, dem Konklusum reichstrechtliche Geltung zu verschaffen.

Die Städte haben dann noch eine Art von Nachspiel zu den Verhandlungen über des burgundischen Kreises Wohl und Wehe veranlaßt, in dem beide Parteien friedlich mit einander gingen. Ende November wurde von den Städten eine bewegsliche Dentschrift über die durch den Krieg verursachten Handelsstörungen und über die zu befürchtende Verschiedung der Handelsswege eingereicht. Die burgundischen Gesandten erboten sich alsobald, jedenfalls um Stimmung für ihre Sache zu machen, bei Castel Rodrigo, dem Statthalter der Niederlande, zu gunsten des deutschen Handels zu wirken. Man brauchte am Reichstage eine vierzehntägige Überlegung dazu, um zu dem bequemen Be-

<sup>1)</sup> Diarium 16. (26.) November.

schlusse zu kommen, für's erste den Erfolg dieses Schreibens abzuwarten.

An gut gemeinten Plänen des Kardinals, die burgundische Frage doch noch einmal zur Sprache zu bringen, hat es auch in den folgenden Monaten nicht gesehlt. Sogar noch im März 1668, als schon längst die Tripelallianz ihre Aftion begonnen hatte, denkt er daran. Von Aussicht auf Erfolg konnte, nachdem Österreich wie Brandenburg durch Verträge an Frankreich gesettet waren, noch weniger als im Vorjahre die Rede sein. Jedenfalls zeigt es, daß Thun nicht als gehorsamer Anecht Österreichs, sondern aus eigenem Antriebe für den burgundischen Kreis seine Kräfte eingesetzt hat. Denn er war zu Beginn des Iahres 1668 schwer gekränkt und mit Undank belohnt worden vom Hause Habsburg. Er hatte sich um das erledigte Bisthum Trient beworden, aber der Wiener Hof, bei dem er persönlich nicht beliebt war, hatte seine Wahl hintertreiben helsen.

Die Genialität und das hinreißende Feuer Lisola's fehlt ihm, und die vielseitige Wirksamkeit eines Hermann v. Baden hat er auch nicht entfaltet, aber einen Platz unter den wenigen der damaligen habsburgischen Staatsmänner, die selbständige Initiative besaßen, verdient er doch.

Noch Eines muß gesagt werden. Nicht alle Beweggründe, welche die Haltung der Fürsten auf dem Reichstage bestimmt haben, liegen klar zu Tage und können aus den Weisungen der Restripte, aus dem Verhalten der Gesandten ohne weiteres ersichlossen werden. Es muß auffallen, daß selbst ein Reichsstand wie Brandenburg bei allem Sifer für Ehre und Rechte des Reiches doch eine große Behutsamkeit in seinem Zusammengehen mit Österreich an den Tag legt. Es war doch nicht bloß die Absicht, die selbständige Entscheidung sich vorzubehalten und sich nicht durch den Reichstag seine Politik vorschreiben zu lassen. Hier wirkte auch eine mehr verhaltene und nur verstohlen sich äußernde

<sup>3)</sup> Brandenb. Relation 27. Dezember / 6. Januar 1667/68.

<sup>2)</sup> Brandenb. Rel. 28. Februar / 9. März 1668.

<sup>9)</sup> Diarium Jena's 5. (15.) Januar.

Sedankenreihe mit, welche auch die Lauheit und Kälte anderer Stände mit erklären helfen könnte. Sottfried v. Jena gibt sie — einen Tag nach den Vorgängen vom 18. November — in merkwürdigen und nachdenklichen Worten:

"Ein Kaiser, wann er armiret, hat groß Ansehen im Reiche, und wann er extrema, wie Ferdinand II. glücklich gethan, tentieret, verändern sich viel Anschläge, und dergleichen würde man vorizo auch erfahren, und es lasset sich nicht alles, wie es anzusahen, reden oder schreiben."

## Begel in seinen Briefen.

Bon

## Pheodor Flathe.

Briefe von und an Hegel. Herausgegeben von Karl Hogel. Zwei Theile. Leipzig, Dunder & Humblot. 1887. (Werke, 19. Band.)

Bas R. Haym vor 30 Jahren aussprach, daß die Hegel'sche Philosophie das lette von allgemeiner Anerkennung begleitete große Spftem geschaffen habe'), hat auch heute noch unverminderte Geltung. Die glänzende Epoche unserer Kassischen Poesie ablösend, ist dieses "die lette große und universelle Erscheinung auf rein geistigem Gebiete, welche Deutschland hervorgebracht hat, geblieben", der Schöpfer des absoluten Idealismus hat auf dem Throne, den er einst unbestritten einnahm, keinen Nachfolger gefunden. Wenn einst einer seiner Jünger allen Ernstes die Frage auswerfen konnte, was wohl den ferneren Inhalt der Weltgeschichte bilden werde, nachdem doch in der Hegel'= schen Philosophie der Weltgeist an sein Ziel, an das Wissen seiner selbst, hindurchgedrungen sei, so ist die Gegenwart ohne Vergleich bescheidener geworden. Niemand denkt mehr an eine Codifizirung alles philosophischen Denkens und Wissens, wie sie Hegel unternahm, deffen Philosophie eben nicht eine Disziplin neben anderen, sondern eine mit untrüglicher Gewißheit ausgestattete Zusammenfassung aller Bissenschaft zu sein beanspruchte. Denn in dem Stufengange bon ber äfthetischen Weltanschauung zur philosophischen Konstruktion und von dieser zu dem Ringen um eine nationale Existenz sind wir bei

<sup>1)</sup> Hegel und seine Zeit (1857) S. 1.

der Beschäftigung mit den praktischen und konkreten Fragen angelangt; jene Hypertrophie der philosophischen Studien, die sich in dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts aus dem Mangel eines öffentlichen Lebens entwickelte, ist sogar umgeschlagen zu einem Verzicht auf die Erkenntnis des Absoluten, und die exakte wie die geschichtliche Forschung begnügen sich, ihren Wissensschap Bruchstück für Bruchstück zu vermehren.

Von dem einst so stolzen System, welches sich vermaß, alles Sein in einen großen Denkprozeß zu verwandeln, stehen heutzutage nur noch Trümmer; was einst als Urgrund alles menschlichen Er= kennens verehrt wurde, hat gegenwärtig nur noch die Geltung eines willfürlichen dialektischen Spiels. Niemand wird deshalb die außer= ordentliche Bedeutung, die Hegel auf seine Zeit und über dieselbe hinaus gehabt hat, wegleugnen wollen. Bleibt es doch ein geradezu einziges Schauspiel, wie die ganze abstrakte Denkthätigkeit bes Beit= alters sich in diesem einen Kopfe konzentrirt. Mit Staunen und Chrfurcht sehen die Mitlebenden zu ihm empor. "Man dachte gar nicht daran", so schildert Cousin den Eindruck seiner Berfonlichkeit, "daß, in welche Lage das Schickfal ihn auch geworfen haben möchte, er jemals etwas anderes hätte thun können als sinnen und benken, er war ein geborener Metaphysiker wie Goethe ein geborener Dichter und Napoleon ein geborener Feldherr')." Wenn aber sonst wohl schon die Nennung von Hegel's Ramen in höhere Regionen entrückt und mit einem gewissen Schauer ber Unverständlichkeit erfüllt, so bietet das Erscheinen seines Briefwechsels in zweiter und fehr erheblich vermehrter Auflage eine willkommene Veranlaffung, den großen Philosophen auch einmal als Menschen unter seinesgleichen, ringend mit den Bedürfnissen des Tages und dabei innerlich arbeis tend und machsend an Erkenntnis uns näher zu bringen.

Allerdings ift Hegel nichts weniger als ein Briefschreiber von Prosession. "Ich habe", klagt er sich selbst an, "etwas so Schwersfälliges in meiner Natur, daß, wenn es nur eine halbe Stunde zu einem Briefe brauchte, ich nicht dazu komme, wenn ich nicht des sonstigen Brastes los bin, ich kann es mir nicht zu einem Geschäfte machen, es ist mir als ein Genuß, und für diesen muß ich frei sein.")." Auch in das Gebiet der philosophischen Materien versteigt

<sup>1)</sup> Souvenirs d'Allemagne. Revue des deux Mondes T. 64. 1866.

<sup>2)</sup> An Riethammer 2, 4.

sich nur die Minderzahl seiner Briefe anders als beiläufig, bor= wiegend nur die aus der späteren Zeit. Wie Hegel im mündlichen Gespräch, konnte basselbe auch noch so anregend sein, es vermied, auf erhobene Einwände gegen seine Lehren einzugehen und lieber auf seine Schriften verwies, wo man ben Gegenstand im Zusammen= hange bargestellt finde, so entschlägt er sich auch in seinen Briefen derartiger Erörterungen. Nicht entfernt wird uns daher seine geistige Persönlichkeit aus seinen Briefen in derselben Totalität erkennbar, wie etwa die Goethe's und Schiller's aus den ihrigen. Dagegen ist es hocherfreulich, für die mancherlei Anfechtungen, die nicht bloß seine Lehre, sondern auch sein Charakter erfahren hat, in denselben keinerlei Anhalt zu finden; überall tritt aus ihnen eine tüchtige, ehrenfeste Natur entgegen, verschönt durch die Fähigkeit, wo er auch geweilt hat, sich einen außerlesenen Kreis von Freunden zu erwerben und diesen auch in der Ferne festzuhalten. Auch die sprachliche Form der Briefe verdient ein Wort der Anerkennung. Mit vollem Recht ift die abstruse Ausdrucksweise seiner philosophischen Schriften ver= schrien; 28. v. Humboldt meinte, es sei bei ihm die Sprache nicht zum Durchbruch gekommen, und wenn sich auch bei ihm dann wieder Dasen von vollendeter Schönheit des Ausbrucks vorfinden, so ist doch jedenfalls der Segen, den Boß seinem Entschlusse, die Philosophie aus den Wolken wieder zu freundlichem Verkehr mit wohlredenden Menschenkindern zurückzuführen, ertheilt (1, 57), nicht in Erfüllung gegangen. Seine Briefe bagegen sind, abgesehen von einigen bie und da mit unterlaufenden Schwerfälligkeiten, schlicht und mit natür= licher Leichtigkeit geschrieben, Ginzelnes, namentlich wo sein Gemüth spricht, gleich edel an Form wie an Inhalt, Anderes von einem glücklichen Humor burchweht.

Der früheste, hier auch im Facsimile gegebene, von den vorshandenen Briesen Hegel's stammt aus seinem 15. Jahre und ist an einen sonst nicht weiter bekannten Freund Namens Haag in Stuttgart gerichtet. Der nächste, nach einer Lücke von zehn Jahren, eröffnet von der Schweiz aus den Brieswechsel mit Schelling, der ihn noch vorzugsweise im Bann der Theologie zeigt. Er freut sich, daß er den Freund dabei angetrossen, wichtige theologische Begrisse auszustlären und nach und nach den alten Sauerteig auf die Seite schassen zu helsen; er glaubt die Zeit gekommen, da man überhaupt freier mit der Sprache herausgehen sollte, zum Theil es auch schon thut und darf; er beklagt, daß seine Entsernung von mancherlei Büchern und

die Eingeschränktheit seiner Zeit ihm nicht erlauben, manche Ideen auszuführen, die er mit sich herumträgt, und sehnt sich sehr nach einer Lage, wo er das ehemals Versäumte hereinbringen und felbst hie und da Hand an's Werk legen könnte. Seit einiger Zeit hat er (Jan. 1795) das Studium der Kant'schen Philosophie wieder vorgenommen, um seine wichtigen Resultate auf manche noch gang und gebe Ibee anwenden zu lernen ober diese nach jenen zu bearbeiten; mit den neuen Bemühungen, in tiefere Tiefen einzudringen, ift er noch ebenso wenig bekannt wie mit den Reinhold'schen. "Was Du mir von dem theologisch = kantischen Gange der Philosophie in Tübingen sagst, ist nicht zu verwundern. Die Orthodoxie ist nicht zu er= schüttern, so lange ihre Profession mit weltlichen Bortheilen ver= knüpft, in das Ganze des Staats verwebt ift. . . . Aber ich glaube, es wäre interessant, die Theologen, die kritisches Bauzeug zur Befestigung bes gothischen Tempels herbeiholen, in ihrem Ameiseneifer so viel möglich zu stören, ihnen alles zu erschweren, sie aus jedem Aussluchtswinkel herauszupeitschen, bis fie keinen mehr fänden und sie ihre Blöße bem Tageslicht zeigen müßten. Unter dem Bauzeug, das sie dem Kantischen Scheiterhaufen entführen, um die Feuersbrunft der Dogmatik zu verhindern, tragen sie auch wohl brennende Rohlen mit heim; sie bringen die Terminologie besser in Umlauf und erleichtern die allgemeine Verbreitung der philosophischen Ideen." Hätte er Zeit, so würde Fichte's Kritik ber Offenbarung ihn reizen, einmal näher zu bestimmen, wie weit wir, nach Befestigung bes moralischen Glaubens, die legitimirte Idee von Gott jest rudwärts brauchen, z. B. in Erklärung der Zweckbeziehung. "Bernunft und Freiheit bleiben unsere Losung, und unser Bereinigungspunkt bie unsichtbare Kirche!" "Religion und Politik", fährt er fort, "haben unter einer Decke gespielt, jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte, Berachtung des Menschengeschlechts, Unfähigkeit desselben zu irgend einem Guten, durch sich selbst etwas zu sein. Mit Ver= breitung der Ideen, wie alles sein soll, wird die Indolenz der gesetzten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es ist, verschwinden. Die belebende Kraft der Ideen, wie die des Baterlands, seiner Ber= fassung zc. wird die Gemüther erheben, und sie werden lernen ihnen aufzuopfern, da gegenwärtig ber Beist der Versaffungen mit dem Eigennutz einen Bund gemacht, auf ihn sein Reich gegründet hat."

Es ist ein langer Weg, der von diesem Standpunkte bis zu dem seiner Berliner Thätigkeit führt; nur sein theologischer Standpunkt

ift immer ber dufklärung geblieben, welche die Reinigung ber Theologie mittels der Principien der Kant'schen Vernunftkritik anstrebt. Tiefer ift er niemals in das Wesen der Religion, selbst nicht der Konfession eingedrungen. Der Protestantismus, erklärt er 1810 (1, 284), bestehe nicht so sehr in einer bestimmten Konfession, als im Geiste bes Nachbenkens und höherer vernünftiger Bildung, nicht eines zu irgend biesen und jenen Brauchbarkeiten zwedmäßigen Dressirens, und in demselben Sinne ist es, wenn ihm bei einem Besuche des Kölner Doms im Jahre 1818 der Anblick der aber= gläubischen hülfesuchenden Menge gegen seinen Begleiter B. Coufin den zornigen Ausruf entlockt: "Da haben Sie Ihre katholische Religion und die Schauspiele, die sie uns gibt! Werde ich's er= leben, daß alles das fällt?" Dagegen kündigt fich in den obigen Worten von ferne schon die Wendung von der Theologie zu den politischen Studien an, die sich in der Frankfurter Zeit vollzieht. Von dort aus knüpft er auch nach längerer Unterbrechung wieder mit Schelling an in dem schönen Briefe vom 2. November 1800: "Deinem öffentlichen großen Gange habe ich mit Bewunderung und Freude zugesehen; Du erläßt es mir, entweder demüthig darüber zu sprechen oder mich auch Dir zeigen zu wollen; ich bediene mich bes Mittelworts, daß ich hoffe, daß wir uns als Freunde wieder finden werden. In meiner wissenschaftlichen Bildung, die von untergeordneten Bedürfnissen der Menschen anfing, mußte ich zur Wissen= schaft vorgetrieben werden, und das Ideal des Jünglingsalters mußte sich zur Restexionsform, in ein System zugleich verwandeln . . . Bon allen Menschen, die ich um mich sche, sehe ich nur in Dir benjenigen, ben ich auch in Rücksicht auf die Außerung und Wirkung auf die Welt meinen Freund finden möchte, denn ich sehe, daß Du rein, b. h. mit ganzem Gemüthe und ohne Eitelkeit den ganzen Menschen gefaßt haft." In Jena begegnen sich die beiden Jugend= freunde wieder persönlich; das von beiden gemeinschaftlich heraus= gegebene, aber zum größeren Theil von Hegel allein geschriebene Aritische Journal für Philosophie ist der sprechende Ausdruck ihrer bamals vollkommenen wissenschaftlichen Übereinstimmung; "es hat die Tendenz, theils die Anzahl der Journale zu vermehren, theils dem unphilosophischen Wesen Ziel und Maß zu setzen; die Waffen, deren es sich bedienen wird, sind sehr mannigfaltig; man wird sie Knittel, Beitschen und Pritschen nennen" (1, 30). In dieselbe Zeit fällt Begel's Anknüpfung mit Goethe, vermittelt durch des Letteren Auf-

forderung zur Mitarbeiterschaft an der Jenaer Literaturzeitung und auch später unterhalten durch das Interesse, welches der Philosoph an des Dichters optischen Studien nahm. "Wir haben", schreibt er ihm 1821, "von diesen Erscheinungen (der Polarisation des Lichts) nichts verstanden, bei mir wenigstens aber geht das Berstehen über alles und das Interesse des trocknen Phänomens ist für mich weiter nichts als eine erweckte Begierde, es zu verstehen." Den eigentlichen Niederschlag aber der Entwickelung, die während dieser Jahre in seinem Geiste vor sich ging, bildet die Phänomenologie des Geistes, "das Werk, an dessen Lektüre sich eine ganze Generation wißbegieriger Jünger zermartert hat, und welches jett nicht viel häufiger gelesen wird als Klopftock's Messias" 1). Hegel selbst hat den Mangel des= selben, der in dem unbefriedigten Ringen nach einem dem Gedanken abäquaten Ausbrucke liegt, nicht in Abrebe gestellt. "Gerade dies", erwidert er auf Knebel's zart ausgedrückten Wunsch, daß er das freie Net seiner Gedanken, das an Stellen lieblich und klar hervorschaue, für blödere Augen zuweilen sinnlich faßlicher hingelegt haben möchte, "gerade dies ift die Seite, welche am schwersten zu erreichen, welches das Merkmal der Vollendung ift ... Wenngleich eine abstrakte Materie nicht diejenige Deutlichkeit des Vortrags zuläßt, deren eine konkrete fähig ift, so finde ich Ihren Tadel gerecht und kann ihm nur die Rlage entgegenseten, durch das sogenannte Schicksal verhindert zu werden, etwas durch Arbeit hervorzubringen, das in meiner Wissen= schaft Männer von Einsicht und Geschmack wie Sie mehr zu befriedigen im Stande wäre und das mir selbst die Befriedigung gewähren könnte, daß es mir zu sagen erlaubte: darum habe ich gelebt!"3).

Mit diesem seinem ersten größeren Werke, das zugleich die Grundlagen aller seiner späteren enthält, lenkt Hegel auf das Gebiet der historisch=philosophischen Anschauung ein, um dasselbe nie wieder zu verlassen. Man hat die Phänomenologie mit der Divina Comedia verglichen: wir durchwandern gleichsam an der Hand ihres Versassers die Regionen der abgeschiedenen Geister. Er selbst erhebt sich von der Logik und Metaphysik durch die Natur= und Geistesphilosophie hindurch zu der dritten und höchsten Stuse, dem sittlichen, d. h. dem

<sup>1)</sup> Haym a. a. D. S. 214.

<sup>2)</sup> Knebel's Literarischer Nachlaß, herausgegeben von Barnhagen v. Ense und Th. Mundt 2, 449.

Leben im Staate, der ein Kunstwerk, einen Organismus bildet und durch den der Einzelne erst wird, was er ist. Treitschke hat Hegel den ersten politischen Kopf unter unseren Philosophen genannt 1), und das mit vollem Recht, benn ähnlich wie Plato vermochte auch er nur in dem harmonisch gegliederten Staate das Bild der absoluten Sittlichkeit zu erblicken. Nur daß der Staat, den er im Sinn hatte, ebenso wenig in der Wirklichkeit vorhanden war, wie die Geschichte, mit der er in der Phänomenologie operirte, eine Summe erfahrungs= mäßiger Thatsachen darstellte; jener war eine aus dem hellenischen Alterthume entlehnte Abstraktion, diese, als angebliche Vollendung des Beltgeistes in der Geschichte, lief auf ein im Bechsel ewig gleiches Spiel der Freiheit mit ihrem eigenen Wesen, auf ein Spiel des sich in Geistesgestalt wissenden Geistes oder auch auf eine Selbsterinnerung ber absoluten Substanz hinaus. Es liegt eine merkwürdige Fronie darin, daß diese Philosophie, die sich vermaß, Weltall und Geschichte a priori zu konstruiren, unmittelbar darauf in zwiesacher Hinsicht durch die Thatsachen Lügen gestraft wurde, ohne deshalb an ihrer Selbstzuversicht zu verlieren. Bu derselben Zeit, wo Hegel in seiner Habilitationsschrift de planetarum orbitis auf spekulativem Wege die Unmöglichkeit nachwies, daß sich zwischen Mars und Jupiter noch andere Planeten befänden, entdeckten Piazzi und Olbers auf empiri= schem Wege, mittels des Fernrohres, die ersten vier kleinen Planeten2), und zu derselben Zeit, wo er sich von seiner Phantasie in eine politische Traumwelt tragen ließ, war er Zeuge, wie das deutsche Reich um ihn in Trümmer ging. Er selbst hatte während und nach der Schlacht bei Jena die Drangsale des Krieges zu erfahren; während er für seine Person im Frommann'schen Hause eine Zuflucht fand, "hatten die Rerls seine Papiere wie Lotterieloose in Unordnung gebracht, so daß es ihm die größte Mühe kosten werde, das Nöthige heraus= zufinden". Was ihn aber in diesen Tagen am meisten beschäftigt, ift nicht die Lage des Baterlandes, nicht das Schicksal der geschlagenen Armee, sondern das des Manustripts zur Phänomenologie, das er eben zum Druck nach Bamberg geschickt hat und an dem die Hoff= nung auf Honorar hängt.

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte 3, 716.

<sup>2)</sup> Paulus anonyme Satire: Entdeckungen über die Entdeckungen unserer neuesten Philosophen. Bon Magis Amica Veritas. 1835.

Mit Recht berufen ift jener Brief vom 13. Oktober, in dem er Niethammer berichtet: "Den Kaiser — diese Weltseele — sah ich durch die Stadt zum Rekognosziren hinausreiten; es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einem Punkte konzentrirt, auf einem Pferbe figend, über die Welt übergreift und sie beherrscht"; und niemand wird sich eines Gefühls der Empörung über den eisigen Gleichmuth erwehren können, mit dem er fortfährt: "Wie ich schon früher that, wünschen nun Alle der französischen Armee Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuern Unterschiede ihrer Anführer und bes gemeinsten Solbaten von ihren Feinden auch gar nicht sehlen kann; so wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreit werden." Außerungen, zu denen der nicht minder berusene Brief an Zellmann vom 23. Januar 1807 gewissermaßen den Kommentar enthält: "Auch Sie zeigen sich auf die Geschichte des Tags aufmerksam; und in der That kann es nichts Überzeugenderes geben als sie, davon, daß Bildung über Roheit und ber Geist über geistlosen Verstand und Klügelei den Sieg davon trägt. Die Wissenschaft ist allein die Theodicee; sie wird ebenso sehr davor bewahren, vor den Begebenheiten thierisch zu staunen oder Mügerer= weise sie Zufälligkeiten des Augenblicks oder des Talents eines In= dividuums zuzuschreiben, die Schicksale der Reiche von einem be= setten ober nicht besetzten Hügel abhängig zu machen, als über ben Sieg bes Unrechts und bie Niederlage bes Rechts zu Magen 2c." (1, 82).

So gewiß Hegel nicht zu Deutschlands schlechtesten Söhnen gehört, ebenso gewiß wird es sich Angesichts einer solchen Stimmung weit weniger darum handeln, sie zu verurtheilen, als sie zu erklären und zu begreisen. Der Schlüssel des Verständnisses liegt in der Phänomenologie. Woran es dem staatlosen Deutschen sehle, das hatte er in seiner "Aritik der Versassung Deutschlands" volkommen richtig herausgesunden, aber ein Heilmittel dafür weiß er nicht anzugeben. Dagegen tritt die ganze einseitig ästhetische Verbildung des deutschen Geistes an der Vereitwilligkeit zu Tage, sich in die Vehaglichteit einer selbstgeschaffenen Ideenwelt zurüczuziehen und dem Untergange von Zuständen, die mit dieser so wenig harmonirten, gleichgültig zuzuschauen, dafür aber der Macht, die sich als die allein reale erwiesen hatte, als der Verkörperung der Weltseele zu huldigen. Uns liegen die Widersprüche dieses Ideenganges klar vor Augen, damals war Hegel nicht der Einzige, der sich in ihnen verstrickte.

Die letten Ereignisse steigerten Hegel's Sehnsucht, von dem verödenden Jena fortzukommen, wo auch seine materielle Lage un= haltbar wurde. Am 6. August 1806 schon hatte er an Niethammer, der im Begriff war, in baierische Staatsdienste zu treten, den Nothruf ergehen laffen: "Herr, wenn Du in Dein Reich kommst, gedenke mein! Ich habe hier endlich eine Besoldung erhalten von? von! — hundert, fage einhundert Thalern." Das war das ganze Resultat davon, daß Goethe "nicht aufgehört hatte, im Stillen für ihn zu wirken". Über= haupt ift, wie er meint, von dem Geiste des nördlichen Deutschlands, so manche Bedingungen auch in ihm vorhanden sind, die dem süd= lichen noch fehlen, nichts Rechtes mehr zu erwarten. Die formelle Rultur scheint ihm zum Lose gefallen und dieser Dienst allein ihm angewiesen zu sein. Auch Schelling möchte, "daß Hegel den Rorden verlasse, der, nachdem seine eigene Blüte längst vorüber, nur durch Fremde geglänzt hat". Niethammer, jest Konsistorialrath in Bam= berg, bewährt sich auch diesmal als der treue Freund und Helfer. Eine Anstellung kann er nicht gleich schaffen, aber er macht ihm eine einstweilige Unterkunft als Redakteur der Bamberger Zeitung ausfindig, "damit er nur wenigstens erst in Baiern in Kurs komme". Man braucht nicht darüber zu philosophiren, wie sich die innere Bandlung aus dem Berfasser der Phänomenologie in den Zeitungs= redakteur vollzogen habe, es ift einfach die Noth, die ihn zwingt, ohne Besinnen anzunehmen. "Das Geschäft, tröstet er sich, obgleich es nicht völlig passend, sogar nicht ganz anständig vor der Welt erscheinen sollte, werde ihn interessiren, da er die Weltbegebenheiten mit Reugierde verfolge." In der That nimmt er an denselben nur, insofern sie ihm die Spalten füllen helsen, Antheil. Der Tilsiter Friede, der den Patrioten das Herz zerschnitt, entlockt ihm nur den Ausruf: "Der vermünschte Frieden! Der Friedensschluß füllt freilich schon sein Blatt, allein das Jahr ist lang." Von Befriedigung, die er bei diefer Thätigkeit gefunden, kann nicht die Rede sein; er sehnt sich, von seiner Zeitungsgaleere wegzukommen, jede Minute bei dem Beitungswesen ist verlorenes, verdorbenes Leben! Da öffnet sich ihm durch Riethammer's Ernennung zum protestantischen Central= schulrath in München eine neue Aussicht. Freilich noch nicht auf die ersehnte Universitätsprofessur, doch kann ihm derselbe am 26. Ditober 1808 melden, daß er zum Professor der philosophischen Vor= bereitungswissenschaften und Rektor bes Gymnasiums in Nürnberg ernannt worden sei.

Die Briefe aus der Nürnberger Zeit haben in der neuen Auf= lage eine besonders starke Vermehrung erfahren, was um so erfreulicher ift, als gerade diese eine hervorragende Bedeutung in seiner Entwickelung einnimmt und auch daburch von Wichtigkeit ift, daß er hier in Marie v. Tucher die trefflichste Gattin fand. Das Regiment des Ministers Montgelas, obgleich es sich kein höheres Biel steckte, als die Herstellung einer gleichmäßigen Bureaukratie, fühlte doch das Bedürfnis, die geiftigen Kräfte der modernen Bilbung zu seinem Beistande herbeizurufen, in dem neubaierischen Staate das Mittelalter aus seinen Schlupfwinkeln herauszutreiben und die den Absolutismus der modernen Souveränität hindernden Schranken niederzubrechen. Das war es, was damals so viele bedeutende Männer nach Baiern zog und diese eine Zeit lang verleitete, in diesem Staate den wahren deutschen Zukunftsstaat zu sehen. Insbesondere erfuhr das Unterrichtswesen eine Umgestaltung von Grund aus. Die neue Organisation der höheren Bildungsanstalten ging von der auch in der Gegenwart festgehaltenen oder neu aufgenom= menen Trennung der gelehrten und der reellen Bildung aus; das Symnasialinstitut sollte seine Lehrlinge vorzugsweise mit dem gelehrten Sprachstudium und der Einleitung in das spekulative Studium der Ideen beschäftigen, das Real= oder physikotechnische Institut die seinigen vorzugsweise mit den gelehrten Sachstudien und dem kontemplativen Studium der Ideen. Charakteristisch für die Zeit ist das übermäßige Gewicht, welches der Schulplan auf die Philosophie als allgemeines Bildungsmittel legt, indem er für dieselbe nicht weniger als vier wöchentliche Unterrichtsstunden in jeder Rlasse an= set, und zwar so, daß der Religionsunterricht ganz darin aufging, nämlich für Untersekunda Logik (später Religions =, Rechts= und Pflichtenlehre), für Obersekunda Kosmologie (später Logik), verbunden mit natürlicher Theologie, wobei die Kantischen Kritiken der Beweise für das Dasein Gottes zu gebrauchen, für Unterprima Psychologie nebst den ethischen und rechtlichen Begriffen, für welchen letteren Kursus "die Kantischen Schriften vorläufig ausreichen", endlich für philosophische Encyklopädie (1, 206). Wurde damit der Fassungstraft von Gymnasiasten eine für uns geradezu unbegreifliche Auf= gabe zugemuthet, so stimmte dieselbe doch ganz mit Hegel's eigenen Ibeen überein. Wir besitzen noch Diktate, die er in jeder Rlasse seinem Vortrage zu Grunde legte (Werke Bd. 18). Zunächst freilich waren es ganz andere Sorgen, die den neuen Rektor in Anspruch

nahmen; denn die äußeren Verhältnisse der Anftalt befanden sich noch in einem Zuftande gänzlicher Unfertigkeit. Lähmende Bedenklichkeiten, finanzielle Verlegenheiten, Ausbleiben der Gehalte (die auf sechs Monate rückständigen wurden erft 1813 nachgezahlt), Gerüchte wegen Wiederaufhebung der Anstalt, endlich der Mangel an den nöthigsten Einrichtungen, das waren die Nöthe, mit denen er zu kämpfen hatte. "Diese Geschichte", schreibt er in halb komischem Born darüber, daß es nicht einmal Abtritte in den Schulgebäuden gibt, "ist gar zu schmählich und so zu sagen scheußlich. Bei der Aufnahme von Schülern muß ich nun jedesmal auch danach die Altern fragen, ob ihre Kinder die Geschicklichkeit haben, ohne Abtritt aus freier Fauft zu hofiren." Aber es hat etwas Erfreuendes, zu sehen, wie herzhaft und tüchtig der Mann der abstrakten Speku= lation sich auch mit solchen Dingen herumschlägt, weil Amt und Pflicht es so mit sich bringen. "Daß wir Rektoren geplagte Leute find", schreibt er an Niethammer, "wissen Sie am Besten, denn Sie haben's uns eingebrockt; das aber thue ich gern, denn meine Gin= sicht in die Zwedmäßigkeit und Nothwendigkeit ist mit dabei." Er weiß, wie sehr die Protestanten auf gelehrte Bildungsanstalten halten, daß ihnen diese so theuer sind, als die Kirchen, und sie gewiß so viel werth sind, als diese. Dabei gewinnt er auch in seiner Weise dem Unterricht Geschmack ab; die theoretische Arbeit, überzeugt er sich täglich mehr, bringt mehr zu stande in der Welt als die praktische; ift erft das Reich der Vorstellungen revolutionirt, so hält die Birklickeit nicht aus. Nur inbezug auf den philosophischen Unterricht ändert die Erfahrung seine Ansichten bald; von der getrosten Zuversicht, mit der er anfangs an denselben herangetreten, steigt er Stufe um Stufe abwärts. "Auf den Herbst", meldet er 1811, "mögen meine Arbeiten für meine Lektionen eine populärere und berablassendere Form gewonnen haben. Zugleich scheint es mit jedem Jahre mehr, daß in dem Gymnasium fast des philosophischen Unter= richts zu viel war." "In der Unterklasse", heißt es ein paar Monate später, "ließe sie (die Philosophie) sich füglich entbehren", endlich ein Halbjahr darauf: "Eine Schlußbemerkung fehlt noch, die ich nicht binzugefügt habe, weil ich darüber noch uneins mit mir, nämlich daß vielleicht aller philosophischer Unterricht am Ihmnasium überfluffig scheinen könnte, daß das Studium der Alten das der Gym= nasialjugend Angemessenste und seiner Substanz nach die wahrhafte Einleitung in die Philosophie sei" (1, 340. 348 vgl. 353). Wie

förderlich aber ihm diese Berufsthätigkeit für seine eigene geiftige Schulung geworden, dessen ift er sich selbst recht wohl bewußt ge= wesen. Auf eine Außerung Niethammer's, er hoffe ihm den Auf= trag zur Ausarbeitung einer Logik für Lyceen zu verschaffen, erwidert er: "Ich fühle, daß es mich noch mehr Mühe (als die allgemeine Logik) kosten wird, der Sache so Meister zu werden, daß sie elemen= tarisch wird; denn Sie wissen, daß auf eine sublime Art unverftänd= lich zu sein, leichter ist, als auf eine schlichte Beise verständlich, und der Unterricht für die Jugend und die Zubereitung einer Materie dazu sind der lette Probirstein der Klarheit" (1, 118). Die "Wissen= schaft der Logit", der wissenschaftliche Ertrag der Nürnberger Jahre, liefert für diesen Ausspruch den schlagendsten Beweis. Ebenso klar ift sich freilich Hegel darüber gewesen, daß er niemals populär schreiben könne. Offen spricht er sich hierüber gegen seinen ehemaligen Buhörer, den Niederländer van Ghert, einen der Hauptschöpfer des viel umstrittenen Collegium philosophicum zu Löwen, aus: "Es thut mir leid, daß über das Schwere der Darftellung geklagt wird. Die Natur solcher abstrakter Gegenstände bringt es aber mit fich, daß ihren Bearbeitungen nicht die Leichtigkeit eines gewöhnlichen Lesebuchs gegeben werden kann; wahrhaft spekulative Philosophie fann auch nicht das Gewand und den Stil Locke'scher oder der ge= wöhnlichen französischen Philosophie .erhalten. Uneingeweihten muß jene ohnehin als die verkehrte Welt erscheinen, als im Widerspruche mit allen ihren angewöhnten Begriffen und was ihnen sonst nach dem sogenannten gesunden Menschenverstande als gültig erschien" (1, 350).

Leider aber bleibt auch mährend der Kürnberger Zeit die Abwesenheit jedes patriotischen Gesühls bei ihm dieselbe. Die Kälte,
mit der er allem, was patriotischer Ausschwung heißt, gegenübersteht,
hat für den Deutschen von heute etwas Empörendes. Er drückt,
September 1808, die Hoffnung aus, daß die Franzosen noch zeitig
genug, ehe die Österreicher, wie das vorige Wal, in Wünchen sein
werden. Unter den entsetlichsten Jubelrusen hat in Kürnberg der
Pöbel die Österreicher hereingeholt, ... "turz, niederträchtiger kann
sich die Gesinnung und das Betragen der Bürger nicht vorgestellt
werden". Gerade in der ereignisreichen zweiten Hälfte des Jahres
1813 sindet sich — soll man sagen leider oder glücklicherweise —
eine Lücke in dem Brieswechsel, aber eine Änderung haben die
mittlerweile eingetretenen Ereignisse in seiner Anschauungsweise nicht

hervorgebracht. Seine nächste, auf die Zeitläufte zielende Bemerkung betrifft — die Einquartierung: "Der Russe ist dreimal theurer als ein baierischer Rekrut um drei Qualitäten willen: 1. des Stehlens, 2. der Läuse, 3. des entsetlichen Branntweinsaufens." "Das Vor= treffliche, das bereits geschehen", sest er mit kühlstem Egoismus und einem leichtverständlichen Wortspiele hinzu, "liegt meinem Interesse noch zu fern, z. B. daß die ehemals freie Republik Holland einen prince souverain statt eines roi erhalten, — ich denke bloß an mich und sehe, wenn wir das erhalten und erlangen, was wir zu erlangen wünschen, für eine überschwängliche Frucht der vertriebenen Unterbrückung an." Napoleon widmet er noch ganz den Hervenkultus wie früher, ja er fühlt sich gedrungen, auch dessen Schicksal in die Form eines dialektischen Prozesses zu fassen. "Es sind große Dinge um uns geschehen; es ist ein ungeheures Schauspiel, ein enormes Genie sich selbst zerstören zu sehen; — das ist das rowyenwararor, das es gibt; die ganze Masse des Mittelmäßigen mit seiner absoluten bleiernen Schwerkraft drückt ohne Rast und Versöhnung so lange bleiern fort, bis es bas Höhere herunter, auf gleichem Niveau ober unter sich hat; der Wendepunkt des Ganzen, der Grund, daß diese Masse Gewalt hat und als der Chor übrig und obenauf bleibt, ift, daß die große Individualität selbst das Recht dazu geben muß und somit sich selbst zu Grunde richtet. Die ganze Umwälzung habe ich übrigens, wie ich mich rühmen will, vorausgesagt; in meinem Werke (Phänomenologie S. 547) sage ich: 'Die absolute Freiheit (die rein abstratte, formelle der französischen Republik) geht aus ihrer sich selbst zerftörenden Wirklichkeit in ein anderes Land (ich hatte dabei ein Land im Sinne) bes selbstbewußten Geistes über, worin fie in dieser Unwirklichkeit als das Wahre gilt, an dessen Gedanken er sich labt, insofern er Gedanke ift und bleibt, und dieses in das Selbstbewußtsein eingeschlossene Sein als das vollkommene und vollständige Wesen weiß. Es ift die neue Gestalt des moralischen Geistes vorhanden.' Es begreift sich danach, was van Ghert von dem Besuche erzählt, den Hegel 1822 in seiner Begleitung dem Schlachtfeld von Waterloo abstattete: "Bei dem Orte angekommen, wo Napoleon, die Ankunft Bülow's gewahrend, ausgerufen haben soll: Frankreich ist verloren! fah ich in Begel's Antlit ben Ausbruck tiefer Bewegung. Den Blick auf die bezeichnete Stelle gerichtet, rief er aus: Furchtbares Schickfal! So mit einem Schlage bes Kaiserthrons und aller Herrlichkeit beraubt ju werben! Und folch ein Mann, der allen Schwierigkeiten getropt

und nichts für unmöglich gehalten hatte! Was ich immer am meisten an ihm bewundert habe und was sein großes Verdienst war, ift die Rraft, womit er unerschütterlich fest das Ansehen der Gesetze hand= habte und denselben Achtung verschaffte" (1, 238). — "Die allgemeinen Weltbegebenheiten und Erwartungen", schreibt er am 5. Juli 1816 an Niethammer, "sowie die der näheren Kreise veranlassen mich meist zu allgemeineren Betrachtungen, die mir das Einzelne und Nähere, so sehr es das Gefühl interessirt, im Gedanken weiter weg rücken. Ich halte mich daran, daß der Weltgeift der Zeit das Kommandowort zum Avanciren gegeben; solchem Kommandowort wird parirt; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, festgeschlossene Phalang unwiderstehlich und mit so unmerklicher Bewegung als die Sonne schreitet vorwärts durch Dick und Dünn; unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe flanquiren drum herum, die meisten wissen gar von nichts, um was es sich handelt und friegen nur Stöße durch den Kopf wie von einer unsichtbaren Hand. . . . Die Reaktion, von der wir so viel bermalen sprechen hören, habe ich erwartet; sie will ihr Recht haben. . . . Die ungeheuerste Reaktion, die wir gesehen, gegen Bonaparte, hat fie denn im Wesen, im Guten und im Bosen, so gar viel verändert?"

Das sind Worte, die auf seine spätere Stellung zur Reaktion in Preußen, zu deren Theoretiker und Herold man ihn gestempelt hat, ein sehr beachtenswerthes Licht wersen. Die Bezeichnung eines Resaktionärs paßt auf Hegel ebenso wenig wie die eines Liberalen. Was auch geschieht, es ist für ihn nur eine Phase des großen weltzgeschichtlichen Prozesses, dessen Inhalt der Fortschritt der Menschheit bildet, und darum kann man sehr wohl einem Liberalen reinsten Wassers, wie V. Cousin, die Versicherung glauben, in der Politik sei Hegel der einzige Mann Deutschlands, mit dem er sich immer versstanden habe. Übrigens tritt in den Briefen des 2. Bandes die Politik vollständig in den Hintergrund. Das Einzige, was dahin gehört, sind einige verstreute Außerungen über den Streit des Königs von Würtemberg mit seinen Ständen, die sich mit dem in der "Besurtheilung der Verhandlungen 2c." Ausgesprochenen decken.

Mittlerweile ist seine Erlösung aus dem "Schul-, Studien= und Organisationskapenjammer" durch seine Berusung nach Heidelberg eingetreten, der dann bald die nach Berlin folgt. Es beginnt damit die Zeit von Hegel's höchstem Ansehen und ausgebreitetster Wirkssamkeit. Auch seine Korrespondenz zeigt, wie Viele sich an ihn als

an das Orakel wenden, von dem sie die absolute Wahrheit erwarten. In Heidelberg beginnt auch die Verbindung mit B. Coufin, der nie aufgehört hat, ihm die uneingeschränkteste Verehrung zu zollen. war das die schöne Zeit, wo die besten Geister der Franzosen noch bei den Deutschen in die Lehre gingen. Coufin selbst begeistert sich für ben Plan "de naturaliser en France l'esprit de ce grand et admirable mouvement qui depuis 40 ans va toujours croissant en Allemagne. Je songe à entreprendre une traduction ou plutôt une refonte de Kant. Tant que Kant ne sera pas connu, il n'y a rien de fait et l'Allemagne n'est pas pour la France. Le père connu au contraire, les enfants et petits enfants le seront bientot. Mais quelle entreprise! Mon courage recule!" (2, 340.) Diese Über= tragung ist nicht zur Ausführung gelangt; man muß wohl fragen, ob fie überhaupt ausführbar gewesen wäre. Ebenso wenig wie der französische Nationalgeist im Stande gewesen ist, die Reformation in sich aufzunehmen, hat er auch für das Komplement derselben, die deutsche Philosophie seit Kant, die nöthige Empfänglichkeit besessen. Neben dem Briefwechsel mit Cousin zieht im zweiten Theile der mit ben Heidelberger Freunden Daub und Creuzer besonders die Auf= merksamkeit auf sich. Auch auf einen interessanten Brief Anton Günther's vom 31. Juli 1830 sei hingewiesen, der Hegel u. a. ver= sichert: "Ich unterschreibe zwar zur Stunde nicht mehr so viel in Ihrer Encyklopädie, als ich vor zehn Jahren gethan, aber meine Berehrung ist demungeachtet gerade in umgekehrtem Berhältnisse gegen Sie gestiegen und in dem Maße fester geworden, je mehr es feit einiger Zeit im gelehrten Deutschland Mode wird, die Philo= sophie und die Ihrige vor allem als den Wollsack anzuschen, an dem sich Jeder vor dem Eintritt in's Heiligthum der Politik und Religion seine Rothschuhe säubert."

Es erübrigt zum Schluß nur noch die Bemerkung, daß der Herausgeber alles gethan hat, um das Verständnis der Briefsamm= lung und ihre Benutbarkeit zu erleichkern.

## Triarier und Leichtbewaffnete.

Bon

### Bans Delbruck.

Das Problem der römischen Taktik gehört zu den wenigen der älteren Geschichte, welche wirklich und definitiv lösbar find. lösbar nicht auf Grund eines aus Zufall besonders reichen und verläßlichen Quellenmaterials, sondern auf Grund der besonderen Eigenschaft, daß es eine technische Frage ist. Bei technischen Fragen ist entscheidend die höchste und zuverlässigfte aller Aritiken, die Sach-Diese ift es, die auch in Fragen der Taktik das letzte Wort zu sprechen hat; die einfache Frage: was ist sachlich möglich? Wit dieser Frage, behaupte ich, ist das Problem der römischen Taktik thatsächlich lösbar, und das ift der Grund, weshalb ich von neuem dazu das Wort ergreife. Ich glaube nachweisen zu können, daß von allen bisher aufgestellten Hypothesen eine einzige sachlich möglich ist. Sollte nun in der That die Phantasie und Kombinationsgabe der ganzen wissenschaftlichen Wat nicht im Stande sein, eine weitere Hypothese aufzustellen, so wird man annehmen dürfen, daß jene einzig übrig gebliebene Lösung auch die richtige ift. Es wäre ja denkbar, daß mit der Zeit noch eine zweite Hypothese gefunden würde, von der man ebenfalls sagen müßte, daß sie sachlich möglich sei. In diesem Falle wäre zuzugestehen, daß bei dem vorhandenen Quellenmaterial eine definitive Lösung nicht zu erbringen ift. So lange aber thatsächlich nur eine Lösung für sich die Eigenschaft der

Wöglichkeit zu reklamiren vermag, wird man dieser auch nach menschlichem Ermessen die Präsumption der Wirklichkeit zugestehen.

Nachdem die bisher herrschende Auffassung von einer schachbrettsartigen offenen Aufstellung der Manipel im Gefecht allgemein aufsgegeben ist, haben sich drei neue Ansichten gebildet, eine vertreten von Kuthe, Soltau und Fröhlich'), eine von Bruncke') und eine von mir und Rud. Schneider.

1. Die erstgenannte Ansicht stellt sich vor, daß die Manipel schachbrettsörmig anrücken, aber vor dem Beginn des Gesechts die Mannschaften durch weiteres Abstandnehmen die Intervalle aussüllten. Durch Zusammenziehen wurden die Intervalle wiederhergestellt, wenn das zweite Tressen das erste ablösen sollte. Das zweite Tressen rückte in geschlossenen Manipeln durch die Intervalle vor, das erste ging zurück und das zweite stellte durch Abstandnehmen die konstinuirliche Linie wieder her. Das Manöver ist, wie ich in dieser Beitschrift bereits nachgewiesen habe, noch viel unmöglicher, als die frühere Annahme. Da eine Widerlegung dieses Nachweises wicht ersolgt ist, so würde ich nicht darauf zurücksommen und die Vorstellung als ausgegeben ansehen, wenn nicht Soltan gelegentliche) eine Außerung gethan hätte, als ob er noch daran sesthielte, und ihr gleichzeitig eine Erweiterung gegeben, die eine Erwähnung verdient.

Ich behaupte also, daß Truppen im Handgemenge nicht abgelöst werden können, da der Feind die Abzulösenden nicht ziehen lassen, sondern gerade die hülflose Situation, in die sie sich durch Zussammendrängen und Lückenlassen selbst setzen, benutzen würde, sie zu vernichten. Soltau hat zwar versucht, sich das Manöver durch Retruten des rheinischen Jägerbataillons Nr. 8 vormachen zu lassen.), leider aber den Feind, der haut und sticht, dabei vergessen. Hätte er nur, wie jener Hauptmann in der Cyropädie, seine Leute getheilt und ihnen tüchtige Rohrstöcke in die Hand gegeben, das Resultat seines Experiments würde anders ausgefallen sein. Selbst wenn die Sache nicht schon an sich so völlig klar wäre, so würde sie quellenmäßig widerlegt durch die Berichte über die Schlacht bei

<sup>1)</sup> Deren Schriften sind von mir besprochen in der H. 3. 56, 504.

<sup>7)</sup> In der Neuen phil. Rundschau Jahrg. 1888 Rr. 3 S. 40.

<sup>\*)</sup> Deutsche Literaturzeitung Jahrg. 1888 S. 177 f.

<sup>4)</sup> hermes 20, 266.

Cannä, die zwar von Ermüdung, aber durchaus nichts von Ablösung der Haftati durch die Principes wissen. Hierfür hat nun Soltau neuerdings) die taktische Erklärung gefunden: "Gerade nur dadurch, daß Hannibal durch einen Flankenangriff die Manipel zusammensschiebt, macht er sie unfähig zur wirksamen Kampsesweise", nämlich der Treffenablösung.

Diese Erklärung hat, fürchte ich, eine bedenkliche Verwandtschaft mit dem berühmten strategischen Plan von "Onkel Herse" in der "Franzosentid", der auch glaubt, mit dem plötzlichen "links einschwenken" und in die Flanke und in den Rücken fallen sei alles gethan.

Man würdige nur erst ganz diesen schlauen Punier! Er hat nur 40 000 Mann Infanterie gegen 70 000. Wie ist ba zu fiegen? Natürlich nur durch eine Kriegslist. Man macht seine Linie etwas lang und dünn, so daß sie etwa 100 Schritte auf jeder Seite über das feindliche Heer hinausragt (benn tiefer als 100 Schritte wird dieses nicht aufgeftellt sein) und "schiebt" nun mit ben über= schießenden 30 — 60 Rotten die feindlichen "Manipel zusammen". Erst werden die Flügelleute sechs Fuß — so viel beträgt nach Soltau der Abstand bei den mit dem kurzen Schwert fechtenden Römern! — fortgeschoben zu ihren Nebenmännern, oder, da fie jest wohl rechts = resp. linksum gemacht haben, Hintermännern. Dann werden diese zusammen wieder sechs Fuß weiter "geschoben" auf die Nächsten und so fort. Wie lange kann es dauern, so hat man das ganze seindliche Heer auf einen Klumpen geschoben wie Bleisoldaten — man stößt nur noch daran und die ganze Gesellschaft liegt da! Ober sollten etwa die Römer sich weigern, so auf den Schub gebracht zu werden, und ihrerseits, gedenkend, daß sie doppelt so stark sind, zu "schieben" anfangen? Ober wenn fie nun gar, in drei Treffen, also mit Abständen standen — wer ver= hinderte denn die tapferen Triarier des dritten Treffens oder, wenn diese durch die feindlichen Reiter in Anspruch genommen wurden, die tapferen Principes des zweiten Treffens, aus der Mitte sich mit einigen Manipeln durch die Intervalle zwischen den Treffen auf die Flügel zu begeben und die "schiebenden" Feinde wieder abzuschieben? Die Römer sollen ja eine solche Manövrirgewandtheit gehabt haben, daß sie mitten aus dem wildesten Handgemenge eine ganze Schicht Manipel hinwegziehen und durch andere ersetzen konnten.

<sup>1)</sup> Deutsche Literaturzeitung a. a. D.

stürmen also nicht einige Manipel auf die bedrängten Flanken, wozu zwischen ben Treffen die schönste freie Bahn war? Oder wenn das alles nicht geschieht, was thun denn die Manipel des Centrums, während die paar Hundert oder Tausend "Umklammernden" das 70000 Mann starke römische Heer von den Flügeln her "zusammen= schieben"? Wenn sich jede Rotte nur eine Minute lang wehrt, ehe fie fich vom (schwächeren) Feinde auf die nächste zurückbrücken läßt, so dauert es doch eine Stunde, bis nur 60 Rotten auf jedem Flügel "zusammengeschoben" sind, was thut das gewaltige Centrum mittler= weile? Dies Centrum, von dem ausdrücklich berichtet wird (Poly= bius), daß es den ihm gegenüberstehenden Feind bereits geworfen hatte? Warum verfolgt es seinen Sieg nicht, sprengt bas feinbliche Centrum, verjagt es vom Schlachtseld und räumt dann auch mit ben Flügeln auf? "Flanken stets gebeckt" ist Onkel Herse's gewich= tiger Rath! Der Rath ist sehr gut; ein Flankenangriff ist höchst unangenehm. Aber, Herr Rathsherr, so einfach ist bas Kriegführen boch nicht, daß man bloß seine Linien etwas lang zu machen und um den Feind herumzugehen brauchte, um ihn "an die Stufen des Thrones zu bringen".

Man verarge es mir nicht, daß ich mich über Soltau's taktische Vorstellungen etwas lustig gemacht habe. Ich weiß selbst am besten, daß es schwer ist, solche Dinge zu einer so klaren Anschauung zu bringen, daß man das Mögliche und Unmögliche unterscheidet. Immer neue Analogien muß man heranbringen, damit das Anschauungs= vermögen sich an ihnen einübe und Kontrollvorstellungen gewinne. Ift das Resultat erreicht, so erscheint es unendlich einfach, und was man nun als unmöglich erkannt, ergibt sich auch bald als absurd, benn was ist zwischen einer unmöglichen Vorstellung, die An= spruch auf Realität macht, und einer absurden für ein Unterschied? Soltau's Phantome sind nicht grotester als viele andere. Die Ge= schichte und speziell die Kriegsgeschichte ist noch voll von solchen Phantomen. Von den acht Stadien Laufschritt, die die Athener bei Marathon machten, bis zu der Ritterphalang, in die Arnold Winkelried einbrach, und dem Rheinübergang, den im Januar 1871 Bourbaki plante, ist die geschichtliche Wahrheit durchsetzt nicht nur von Frrthümern, sondern von Absurditäten, die erst ganz allmählich von der Wissenschaft herausgeseilt werden').

<sup>1)</sup> Soltau scheint übrigens nicht einmal den Bericht des Polybius noch einmal durchgelesen zu haben, als er seine taktische Idee in den Druck gab. Historische Zeitschrift R. F. Bb. XXIV.

Sehr wirksam also war naturgemäß der doppelte Flankenangriss des Puniers bei Cannä, das Entscheidende aber war, wie Polybius sagt, die Reiterei, welche die römischen Legionen im Rücken angriss und dadurch, da sie noch nicht gelernt hatten, getheilt, d. h. in Tressen zu sechten, zum Stehen brachte.

2. Viel solider als Soltau ist Brunde. Er läßt die phantastische Ablösung der Treffen durch die Intervalle fallen, faßt die Bedeutung der Intervalle für die Marschfähigkeit und das Vorrücken der Legionen richtig auf, sucht aber doch noch eine Treffenablösung zu konstruiren, derart, daß das vorderste Treffen rechts und links seitwärts sich abzieht, um dem nächsten Platz zu machen. Auch das ist unmöglich, da Soldaten im Nahkampf viel zu viel zu thun haben, sich ihres unmittelbar vor ihnen befindlichen Gegners zu erwehren, um an taktische Bewegungen benken zu können. Der Einzelne mag in dem Moment, wo sein Gegner gerade ein Stud zurückgewichen ift, sich umsehen, die Stellung wechseln, einen Andern an seinen Plat treten lassen: ganze Reihen, die mit anderen Reihen fechten, sind dazu unfähig, denn stets würde immer gerade in dem Augenblick, wo die eine Seite sich zurückziehen will, der Gegner, seines Übergewichts bewußt werdend, mit verdoppelter moralischer Kraft vordringen und die Ablösung nicht gestatten. Nur ein ganz besonderer Zufall kann es einmal mit sich bringen, daß beide Theile sich gleichzeitig zurück= ziehen, dadurch eine Gefechtspause entsteht und diese zur Ablösung benutt wird. Dennoch steckt in Bruncke's Vorstellung eine Un=

Denn Polybius berichtet ausdrücklich, daß die Römer sich nach der Mitte zusammendrängten, ehe sie von den Libyern umklammert waren, weil die auf
den Flügeln zunächst keinen Feind sich gegenüber hatten. Auch sonst ist Soltau
im Quellencitiren leichtsinniger, als erlaubt ist. Hermes S. 264 versichert er,
"außer der klassischen Stelle des Livius 8, 8 sind es zahlreiche andere Stellen
des Livius wie Polydius, welche die Nothwendigkeit der Intervalle zu diesem
Zwecke (sür die Leichtbewaffneten) und zum Durchlaß der principes ausdrücklich erwähnen". Diese zahlreichen Stellen eristiren nur in des Autors Phantasie; es gibt außer Livius 8, 8 kein einziges Zeugnis sür das Durchschehen
der principes durch die hastati. In der deutschen Literaturzeitung versichert
derselbe Autor, die "überlieserung sei darin einig, daß in Polydius" Zeit die
Legion noch nicht in Kohorten gegliedert war". Dabei hat bereits Fröhlich
in seinem 1884 erschienenen Buche "Bedeutung des zweiten punischen Prieges"
S. 56 und 57 zwei ganze Seiten Stellen mit den entgegengesetzen Zeugnissen
gesammelt.

näherung an die Wahrheit, indem sie die Wirksamkeit der spezisisch römischen Taktik in der Möglichkeit einer Bewegung nach der Flanke sucht, die freilich nicht das vorderste, sondern gerade die hinteren Tressen aussühren.

- 3. Ich komme nun zu meiner, in einem wesentlichen Punkt von Rud. Schneider ergänzten Auffassung\*). Sie unterscheidet folgende Perioden:
- I. Eine Phalanx, bestehend aus zwei Abtheilungen, hastati und principes, jede zu 15 Centurien (Manipeln), aufgestellt mit ganz kleinen Intervallen, die Centurien der principes gerichtet auf die Intervalle der hastati; den 15 Centurien (Manipeln) der ersten Abtheilung je 20 Leichte beigegeben; 900 andere Leichtbewaffnete außerhalb der Phalanx. Als Stifter präsumirte ich früher Ca= millus, neige jedoch jest der Ansicht zu, daß die Einrichtung jüngeren Datums, vielleicht aus der Zeit der Samniterkriege ist »).
- II. Eine Phalanz, bestehend aus drei Abtheilungen, hastati, principes und triarii, jede zu 10 Manipel; jeder Manipel bestehend aus 120 (bei den Triariern nur 60) Schweren und je 40 Leichten. Die Manipel ausgestellt wie vorher, nur etwas lockerer. Diese Phalanz bestand im Jahre 216.
- III. Zerlegung der vorigen Phalanz in drei Treffen durch Scipio Afrikanus Major.
- IV. Eintheilung der Legion in zehn gleichmäßig bewaffnete Koshorten, vielleicht durch Marius.

Die sachliche Möglichkeit dieser Auffassung ist von keiner Seite bestritten worden. Der Widerspruch, den sie ersahren hat, ist basirt ausschließlich auf der Schwierigkeit, sie aus den Quellen zu be=

<sup>1)</sup> In einigen Punkten hat Bruncke meine Ansichten mißverstanden, was ich bei dieser Gelegenheit vielleicht klarstellen kann. Er sagt, "er halte daran sest, daß der Manipel ein administrativer Körper war" — als wenn ich anderer Ansicht wäre. Ich bin aber ganz derselben Ansicht. Ferner meint B., ich schriebe die Rohorten schon dem älteren Scipio zu; das thue ich nicht. Ich habe gegen die Meinung, daß Marius sie formirt habe, keinen Widerspruch erhoben. Scipio hat nur die Tressenstellung erfunden.

<sup>3)</sup> In einem Anhang zu meinen "Perserkriegen und Burgunderkriegen" habe ich meine früheren Auffätze über den Gegenstand zusammengefaßt und ergänzt.

<sup>\*)</sup> Mit Fröhlich "Beiträge zur Geschichte der Kriegführung und Kriegstunst ber Römer" (1886) S. 21 u. 22, bessen Argumenten ich mich auschließe.

gründen, und dem Gegensat, in dem sie an einigen Punkten geradezu mit den Quellen zu stehen scheint. Hier nun glaube ich einige nicht unwesentliche Nachträge zu meinen früheren Darlegungen bringen zu können und nachzuweisen, daß jene Einwände sich beseitigen lassen. Dabei glaube ich auch sachlich bezüglich der Triarier und der Leichtsbewaffneten die Forschung noch ein Stück weiter führen zu können.

Der Einwand, der am meisten in die Augen springt, ist ein negativer. Ich setze eine wesentliche Abwandlung der römischen Taktik in den zweiten punischen Krieg. Das ist unmöglich, sagt man, da einen solchen Vorgang Polybius nothwendig erwähnt haben müßte, Polybius aber sagt davon kein Wort.

Ich antworte: es ist nicht richtig, daß Polybius kein Wort von der Reform sage. Die Reform besteht in der Treffenbildung, d. h. darin, daß zwischen die drei schon bestehenden Abtheilungen der hastati, principes und triarii ein Intervall von einigen Dutend bis zu einigen Hundert Schritten gelegt wurde. Das ist äußerlich unendlich wenig, verlangt aber eine innerlich ganz anders konstruirte Armee als die Manipelphalanx, exerzirte Soldaten, kundige Offiziere, virtuose Feldherren. Alles das bildete der zweite punische Krieg den Römern aus sich selbst. Die äußere Anderung aber berichtet uns Polybius ganz ausdrücklich. Er meldet von der Schlacht bei Zama als etwas Besonderes, daß Scipio die drei Abtheilungen "mit Abstand" (εν αποστάσει) aufgestellt habe. Vorher war es also nicht der Fall, und der Verlauf der Schlacht bei Canna bestätigt, daß es vordem nicht so war. Die Maßregel bei Zama könnte nun eine Singularität ober von da an der Usus geblieben sein. Das lettere ist der Fall, denn Polybius berichtet weiter bei der generellen Schilderung der römischen Taktik (18, 32), daß die Römer nicht ihre ganze Macht mit einem Mal in's Gefecht führten, αλλά τα μέν έφεδρεύει των μερών αὐτοῖς, τὰ δὲ συμμίσγει τοῖς πολεμίοις. Bolybius sagt uns also ganz positiv alles, was wir zu wissen brauchen. Was wir vermissen, ist allein, daß er nicht dieselbe Sache auch negativ ausdrückend expressis verbis mittheilt, daß die Römer vor Scipio nicht in mehreren Treffen gefochten haben. Auf diese Unterlassung habe ich selbst schon in meinem ersten Aufsatz aufmerksam gemacht und habe auch schon die Erklärung dafür zu geben gesucht. So viel ist jedenfalls sicher, daß eine solche Omission, mag man sie nun auffällig finden oder nicht, unter keinen Umständen die ganz positive Angabe, welche wir oben citirt haben, daß die Treffen-Intervalle Scipio's bei Zama (bzw. schon in seinen früheren Schlachten) eine Neuerung waren, wieder ausheben kann. Wer die Schreibart des Polybius, seine bei aller Breite doch nicht selten unvollständigen Räsonnements näher kennt, der wird jene Omission gar nicht einmal sehr aussallend sinden.

Es ist vielleicht nicht unnöthig zu bemerken, daß auch vor der Erhebung der drei Legionsabtheilungen zu Treffen diese Abtheilungen schon eine sehr große Bebeutung hatten. Man könnte etwa fragen: wozu diese feierliche Eintheilung, wenn der ganze Unterschied ist, daß die Principes=Manipel hinter den Hastaten und die Triarier hinter den Principes stehen? Gewiß hätten die Abtheilungen auch ebenso gut willfürlich durch Abzählen oder Losen zusammengesetzt werden können. Bei den Griechen hören wir nichts davon, daß die älteren Jahrgänge in die hinteren Reihen gestellt worden seien. Bei den Römern ver= schwindet die Eintheilung wieder, als der Charakter des Berufsheeres über den des Bürgerheeres die Oberhand gewinnt. Der Grund ist dieser. In der Phalang kommen die hinteren Glieder fast nie zum wirklichen Gefecht. Ihre Aufgabe ist allein, einen moralischen und mechani= schen Druck auszuüben. In den hinteren Gliedern zu stehen, ist also ein relativ gefahrloser Posten. In einem Heer. von gang vorwie= gend bürgerlichem Charakter, wie die griechischen bis in den pelopon= nesischen Krieg hinein, kann man auf Grund dieses Unterschiedes keine Eintheilungen machen, benn ein Bürger ist so gut wie ber andere. In einem reinen Berufs= oder Söldnerheer ebenfalls nicht, denn auch ein Kriegsknecht ist so gut wie der andere, er hat sein Leben verkauft um denselben Sold. Wohl aber bildet sich eine Unterscheidung nach Altersstufen in Heeren, die, wie das römische der älteren Republik und das heutige deutsche auf bürgerlicher Grundlage gebildet, doch durch starke Friedensübung oder permanente Feldzüge die militärischen Eigenschaften der Berufsheere bis auf einen ge= wissen Grad angenommen haben. Hier sagt der Altere zum Jüngeren: "ich habe bereits ctwas geleistet, jest leiste Du." Ein alter Lands= tnecht läßt sich nicht schonend in die hinteren Reihen stellen; denn da er nichts als Krieger ist, so ist kein objektiver Grund, ihn zu schonen. Der Veteran aber, der sich zugleich noch als Bürger fühlt, tann ohne Minderung seiner Ehre dem Jüngeren den Vorkampf Nichts natürlicher also, als daß man, sobald die Zerlegung ber Legion in die drei Abtheilungen die Gelegenheit gab, diese Ab= theilungen nach Jahrgängen formirte, und waren sie einmal danach formirt, so bildete sich auch bald in den höheren Abtheilungen jenes

Corps=Selbstbewußtsein, welches uns heute noch von dem "Triarier" mit einem gewissen grimmigen Respekt reden läßt, und das in dem Stolz, mit dem der moderne Landwehrmann auf die jungen Kerle von der Linie herabblickt — obgleich diese doch ihr Leben in einem viel höheren Grade in die Schanze schlagen — seine Analogie hat.

Als Varro die ungeheure Masse der römischen Infanterie bei Cannä zum Kampf ordnete, stellte er die Tiese nicht dadurch her, daß er eine Legion hinter die andere setze, sondern, wie uns Polybius ausdrücklich berichtet, dadurch, daß er jeden Manipel in sich tieser als gewöhnlich ausstellen ließ. Er hätte eben unmöglich nach damaligen römischen Anschauungen Hastaten hinter Triarier stellen können.

Durch die Erhebung der Abtheilungen zu Treffen wurde der Unterschied äußerlich verstärkt, innerlich aber eher verringert, so daß auch in dieser Beziehung mit der Treffenbildung wir uns den späteren Kohorten annähern. Denn daß zweite und dritte Treffen kommt viel leichter ganz oder theilweise zum wirklichen Einhauen (also auch Wunden empfangen), als die hinteren Glieder der Phalanx, selbst der Manipularphalanx. Sie sollen selbständig da eingreisen, wo etwa daß erste Treffen durchbrochen wird, und außerdem Flankenangriffe machen oder auch abwehren. Später bei der Manövrirzgewandtheit der Kohorten weiß man noch weniger im Beginn des Gesechts, von welcher Seite zuletzt der Hauptstoß geführt werden wird. So verschwindet denn allmählich auch die alte Unterscheidung der Bürgersoldaten nach Altersstusen ganz.

4. Ein Moment, das gegen meine Auffassung der Entwickelung der römischen Taktik sprechen könnte, das aber bisher von Niemand hervorgehoben und mir selbst erst allmählich klar geworden ist, ist das numerische Verhältnis der Schwerbewaffneten zu den Leicht= 1200 Leichte kommen auf 3000 Schwere und sollen bewaffneten. durch die Intervalle oder um die Flügel herum vorwärts= und zurück= fluthen. Das ist vielleicht denkbar bei einem Heere von zwei Legionen, wo auf 6000 Schwere 2400 Leichte kommen; diese werden meistens um die Flügel herumgeben, denn durch die Intervalle, welche immer wieder durch Manipel gedeckt sind, kann sich nur ein kleiner Theil zurückziehen. Die Beit, die ihnen bleibt bis zum Busammenstoß ber beiden Hoplitenmassen, ist gang furz, und sie mussen in Schlangen= windungen durch die Phalang hindurch. Aber die meisten können bei der Kürze der Front die Flügel ganz gut erreichen. Bei größeren Heeren ist das aber nicht mehr möglich.

Wir werden gleich sehen, wie sich dieser Einwand erledigt, mussen aber zunächst noch eine zweite Betrachtung einschieben, die sowohl für die Manipularphalang wie für die Treffenaufstellung gilt. Es fehlt uns noch an einer systematischen Untersuchung über die Tiefe der Aufstellung bei den Alten. Über die Römer gebricht es uns an jedem direkten Zeugnis; bei den Griechen sind die Nach= richten sehr widersprechend und unklar. Die Frage ist fundamental, denn von der Tiefe der Aufstellung hängt die Länge der Front, also die Möglichkeit einer Überflügelung und Umklammerung des Gegners ab. Das Streben muß sein, die Tiefe so gering als nur möglich zu machen, ohne an Druckfraft zu verlieren, damit man umklammern tann; umgekehrt aber auch wieder die Länge so weit einzuschränken, daß eine ordnungsmäßige Vorwärtsbewegung möglich bleibt. Wahr= scheinlich wurden kleine Heere flacher, große tiefer aufgestellt. Rüstow nimmt an, daß zu Cäsar's Zeit die Kohorte 10 Mann tief gestanden hätte, das ergabe also bei drei Treffen eine Gesammttiefe von Wenn das richtig wäre, was ich allerdings dahingestellt 30 Mann. fein lassen will, so mußten in früheren Zeiten bei geringerer Exerzir= gewandtheit die Römer noch tiefer gestanden haben. Bei Cannä habe ich eine Tiefe von 36-44 Hopliten angenommen, da Polybius die Aufstellung ausnahmsweise tief nennt. Bei einer solchen Tiefe der Hopliten — und sie ist sicher eher größer als kleiner gewesen ergibt sich für die Leichten eine Tiefe von 14—18 Mann. Gine so dice Masse von Speerschützen und Schleuderern ist unfähig, ihre Waffen zu gebrauchen. Mehr als vier, vielleicht nur zwei Glieder, bie abwechselnd schleubern, fonnen gewiß keine Wirksamkeit ausüben. Wozu haben nun die Römer eine so ungeheure Menge von Leicht= bewaffneten mitgeschleppt, die in der Schlacht selbst ihre Bestimmung nicht erfüllten und beim Zurücksluthen unter den Hopliten die gefähr= lichfte Unordnung anrichten konnten?

Die Antwort gibt Livius in dem viel untersuchten Kapitel 8 Buch VIII. Hier stellt er 300 levis armaturae in die erste Schicht zu den Hastaten, die rorarii und accensi aber in's Hintertreffen. Wit dieser Behauptung hat man bisher nichts anzusangen gewußt. Bas sollen auch "Sprenkler" hinter den Hopliten? Dennoch ist die Rotiz durchaus historisch. Die Erklärung ist, daß diese "rorarii et accensi" keine Schlachttruppen sind. Man gebraucht sie zum Fouzragiren, zum Versolgen, zum Schanzen, zur Bewachung des Lagers

waren ver Schlacht') — aber für die Schlacht selbst nur einen und zugendieren ihreit; so viele als Plat hatten vor der Front und auf ihre kranten auszuschwärmen, und man hoffen konnte, ohne Schwiesunten im letten Augenblick durch die Intervalle zurückziehen zu lennen.

Ruch der Tradition2) waren nicht die Leichtbewaffneten, sondern Liarier ursprünglich die Truppe, die während der Schlacht uns Linger bewachte. Diese Tradition ist angezweifelt worden und in dieser Form sicherlich falsch. Welcher Feldherr ist so thöricht, einen Theil seiner besten Truppen, die ihm im entscheidenden Mugenblick den Sieg sichern könnten, wenn nicht besondere Um= stande dazu nöthigen und es gestatten, im Lager zurückzulassen? Wenn auch der Fehler, sich auf dem Schlachtfelde zu schwächen, um irgend eines sekundaren Zweckes willen in der Kriegsgeschichte immer wieder vorkommt, so ist es doch immer nur der Fehler Einzelner und kann von einem so entschlossenen Bolk wie die Römer nicht zum Princip erhoben worden sein. Kuthe hat gemeint, für eine Phalany sei eine Reserve werthlos; ist die Phalany erst ge= worfen, so reiße sie sicher die Reserve mit fort. Deshalb hätten die Römer statt der Reserve in der älteren Zeit sich das mit den Triariern besetzte befestigte Lager als lette Zuflucht geschaffen. Die erste Bemerkung ist sehr schön und treffend: die Begriffe Phalanx, d. h. ungegliederte Aufstellung, und Reserve schließen sich in der That aus. Die "Reserve" nun aber, statt mit ihr die Phalang un= mittelbar zu verstärken, von vornherein in eine bloße "Aufnahme= stellung" zu bringen, wo sie zur Entscheidung ber Schlacht nichts beitragen kann, wäre grundfalsch. Ein ober das andere Mal mag badurch ein geschlagenes Heer gerettet werden. Aber wichtiger ist doch, das Heer gar nicht erst schlagen zu lassen. Was an brauch= baren Truppen im Augenblick überhaupt zu haben ift, gehört in die Schlachtreihe. Haben also wirklich einmal die Triarier die römische Lagerwache gebildet, so hat das Wort damals eine andere Bedeutung

<sup>1)</sup> Ein Theil dieser Funktionen wird bei den Griechen den vidoi zugefallen sein, die auch nicht als eigentliche Schlachttruppen gerechnet werden,
meist jogar Sklaven waren, an anderen Stellen aber doch wieder als "streitbar" mitgezählt werden.

<sup>2)</sup> Dionysius 5, 15 und 8, 86.

gehabt ober sich nur auf eine Abtheilung von minimaler Stärke be= zogen. Die Notiz bleibt immerhin dadurch werthvoll, daß sie be= zeugt, daß in alter Zeit die Triarier nicht zur Phalang gehörten:). Die passende Lagerwache aber bildeten diejenigen Leichtbewaffneten, für die auf dem Schlachtfelde kein Plat war. Hinter Gräben und Palissaden waren sie gerade die geeigneten Kämpfer. Von den 10000 Mann, die Barro im Lager zurückließ, als er zur Schlacht bei Canna ausruckte, wird nirgends berichtet, daß es zwei komplette Legionen gewesen seien. Diese 10000 Mann erhalten auch den Auf= trag, mittlerweile das karthagische Lager anzugreifen, in der Hoff= nung, dadurch Hannibal ebenfalls zur Detachirung und Theilung seiner Rräfte zu veranlassen: offenbar eine sehr verfehlte Rechnung, wenn man sich selbst dazu um zwei ganze Legionen schwächte. Sehr verständlich aber wird das Manöver, wenn die römischen Detachirten Leute waren, die man ohnehin in der Schlacht nicht gebrauchte, und bei der besonders tiefen Aufstellung der Hopliten in dieser Schlacht war vor der Front auch besonders wenig Raum. Ich vermuthe daher, daß die 10000 Zurückgelassenen meist Leichtbewaffnete waren. Für die Römer war das so selbstverständlich, daß es uns nicht be= sonders berichtet wird.

Ift nun diese Vorstellung von der Funktion der Leichtbewaffneten richtig, so sind Livius 8, 8 mit Recht die rorarii in's Hintertreffen gestellt. Livius' Fehler besteht in nichts anderem, als daß er die verschiesdenen Perioden der Entwickelung der römischen Taktik in eine Schilderung zusammengezogen hat. Die Ablösung der Treffen, das Abwarten der auf das Knie niedergebeugten Triarier, das res ad triarios recht ist eine rhetorische Hyperbolie der wirklichen Vorgänge nicht des 4., aber des 2. Jahrhunderts. Es sind dieselben Vorgänge, die Polybius im 32. Kapitel des 18. Vuches schildert. Das zweite Treffen unterstützt das erste, aber nicht, indem künstliche regelmäßige Lücken

<sup>1)</sup> Die Erzählung könnte allerdings auch, wie Fröhlich sein vermuthet (Beiträge z. Gesch. d. Kriegsührung u. Kriegskunst d. Römer S. 32), daraus entstanden sein, daß in historischer Zeit, wenn es einmal nöthig war, Truppen im Lager zurückzulassen, dazu die Triarier bestimmt wurden. Wenigstens sinden sich dasür Beispiele, die Fröhlich a. a. D. gesammelt hat. Auch Livius erwähnt aus vorhistorischer Zeit (2, 43 u. 4, 19) Beispiele, daß die Triarier das Lager vertheidigt hätten, sagt jedoch nicht, daß das generell ihr Beruf geswesen sei.

gebildet werden, in die es einrückt, sondern indem es die Lücken, die sich durch zufällige Verschiebungen in dem dünnen ersten Tressen bilden oder die der Feind durch seinen Ansturm gebrochen hat, sosort wieder schließt, oder indem einzelne Abtheilungen durch Bewegungen nach rechts oder links den Feind von der Flanke zu packen suchen. Wo auch das zweite Tressen für diesen Zweck nicht ausreicht, springt das dritte, die Triarier, ein. Die Leichtbewassneten, die nicht gebraucht wurden, oder die bei dem Beginn des Hoplitenkampses sich zurückzogen, sammelten sich hinter den Triariern.

Dieses Bild ist bei Livius zusammengestossen mit einer Remisniszenz, vermuthlich aus Cato, über die Manipelphalanx, in der es noch keine Triarier (im späteren Sinne des Wortes) gab. Die Ausstellung bestand damals aus zweimal je 15 Manipeln, Hastati und Principes, jedem Manipel Hastati sind 20 Leichte zum Ausschwärmen vor der Front beigegeben, der Rest steht, wenn er nicht das Lager bewacht, hinter der Front.

Für einen Schriftsteller, dem die Verschiedenheit der Perioden nicht klar war, der daher die Triarier als einen ursprünglichen Theil der Legion ansah, der im Gedächtnis hatte, daß in der ältesten Zeit jede Klasse je 15 Manipel gehabt habe, und daß alle Klassen gleich= viel Manipel hatten, lag nun nichts näher, als auch den Triariern 15 Manipel zu geben.

Ebenso wird deutlich, wie Livius zu der räthselhaften und in der Multiplitation mit "15" völlig unglaubwürdigen Zahl 186 für jeden ordo "sub signis" gekommen ist. Wenn eine Legion zum Exerziren aufgestellt war im 2. Jahrhundert, so muß außer der Formation, in der jeder Manipel seine Leichtbewaffneten bei sich hatte, auch eine zweite geübt worden sein, in der alle Leichten hinter die drei Hoplitentressen zurückgegangen waren. Dann standen hinter jedem Manipel Triarier von 60 Mann 120 Leichte, zusammen 180 "sub signis". Für die übrigen sechs Mann sehlt die direkte Extlärung, da wir nichts von besonderen Führern der Leichtbewaffneten wissen. Da sie aber nothwendig Führer, vielleicht Abkommandirte, gehabt haben müssen, so wird die Vermuthung nicht zu gewagt sein, daß sie in den überschießenden Sechs zu suchen sind.

Hiernach ist meine frühere Interpretation dieser Livius = Stelle zu ändern. Während ich früher verzweiselte, die "einzelnen Ver= schlingungen des verwirrten Knotens zu lösen", so glaube ich jest eine Lösung gegeben zu haben, die dadurch eine gewisse innere

Wahrscheinlichkeit hat, daß die Durcheinanderschiebung verschiedener Geschichtsperioden für Livius ein gar nicht sehr auffälliger Fehler ist. Vertheilt man seine Aussagen auf die verschiedenen Epochen, so bleibt jede einzelne und sogar mit dem unverkennbaren Stempel echtester Alterthumskunde versehen bestehen. Wirklich verworfen werden nur die durch die falsche Verkuppelung selbst nothwendig erzeugten Fehler und eine rhetorische Ausmalung, die sich auf wirklich mögliche Vorgänge reduziren läßt.

Ich setze den Livius=Abschnitt unten im Zusammenhange hin und stelle die Stücke, die ich für echte Überlieserung halte, hier noch einmal übersichtlich zusammen.

Es sind:

Ursprünglich fochten die Römer in der Phalanx, später manispulatim, zuletzt in mehreren Treffen.

Die Manipel standen mit mäßigen Zwischenräumen.

Die Haftati und Principes hatten einmal je 15 Manipel.

Den Haftatenmanipeln waren je 20 Leichte beigegeben; den Principes nicht.

Das Gros der Leichten, die rorarii (und accensi) standen hinter der Hoplitenphalanz.

[Zu ergänzen: Als auch die dritte Abtheilung der Triarier einsgerichtet war, die Abtheilungen mit Treffendistanzen standen, jede Abtheilung auf 10 Manipel gesetzt war, da] nannte man die Triarier, bei denen die überschüssigen Leichtbewaffneten standen (und zu denen sich nach Beendigung des Plänklergesechts alle Leichten sammelten), die Truppen "sub signis"; jedes Triarierfähnlein mit den Leichten zusammen zählte 186 Mann.

Das zweite und dritte Tressen waren bestimmt, das erste im Kampf zu unterstüßen, so daß, wenn der Feind glaubte, das erste Tressen besiegt zu haben, er sofort einem neuen, noch stärkeren Bidersacher begegnete. Weil nun die Triarier das dritte Tressen bildeten, so sagt, wenn es hart hergeht, das Sprüchwort: "jest geht's an die Triarier".

Clipeis antea Romani usi sunt, dein, postquam stipendiarii facti sunt, scuta pro clipeis fecere. et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit esse: postremo in plures ordines instruebantur. prima acies hastati erant, manipuli quindecim, distantes inter se modicum spatium. manipulus levis vicenos milites aliam turbam scutatorum habebat;

leves autem qui hastam tantum gaesaque gererent vocabantur. haec prima frons in acie florem jnvenum pubescentium ad militiam habebat. robustior inde aetas totidem manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime armis. hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia sub signis jam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres partes habebat quarum unam eamque primam pilum vocabant. centum octoginta sex homines erant 1). primum vexilum triarios ducebat, veteranum militem spectatae virtutis; secundum rorarios, minus roboris aetate factisque; tertium accensos minimae fiduciae manum: eo et in postremam aciem reiciebantur. ubi his ordinibus exercitus instructus esset, hastati omnium primi pugnam inibant. si hastati profligare hostem non possent, pede presso eos retro cedentes in intervalla ordinum principes recipiebant. tum principum pugna erat; hastati sequebantur. triarii sub vexillis considebant sinistro crure porrecto, scuta innixa humeris, hastas suberecta cuspide in terra fixas, haud secus quam vallo saepta inhorreret acies, tenentes. si apud principes quoque haud satis prospere esset pugnatum, a prima acie ad triarios sensim referebantur. inde rem ad triarios redisse, cum laboratur, proverbio increbuit. triarii consurgentes, ubi in intervalla ordinum suorum principes et hastatos recepissent, extemplo compressis ordinibus velut claudebant vias, unoque continenti agmine jam nulla spe post relicta in hostem incidebant: id erat formidolosissimum hosti, cum velut victos insecuti novam repente aciem exsurgentem auctam numero cernebant.

5. Eine Erzählung bedarf noch einer besonderen Interpretation, das ist die Verwendung der Leichtbewaffneten bei Zama. Mit dieser Waffe ist nach Livius (26, 4) im Jahre 211, also während ses zweiten punischen Krieges, aber vor Scipio, eine Reform vorgenommen worden, deren Wesen sür uns nicht erkennbar ist. Wir sehen eigentlich nur, daß die Leute, die früher rorarii hießen, jest velites genannt werden?), und sinden sie öster in Verbindung mit der Kavallerie. Bei Zama nun berichtet Polybius, daß Scipio die Intervalle zwischen den Wanipeln des ersten Treffens mit den Veliten

<sup>9)</sup> Bgl. Fröhlich, Bedeutung des zweiten punischen Krieges (1884) S. 38 f.



<sup>1)</sup> Über die Lesart vgl. Marquardt, römische Staatsverwaltung 2, 361 Anmerkung.

αυθαεταῖς τῶν γροσφομάχων σπείραις) mit dem Befehl, das Gesfecht einzuleiten und dor den Glephanten durch die Manipels und Treffenintervalle auszuweichen (παραγγείλας τούτοις προκινδυνεύειν, εὰν δὲ ἐκβιάζωνται κατὰ τὴν τῶν θηρίων ἔφοδον, ὁποχωρεῖν, τοῖς μὲν καταταχοῦντας διὰ τῶν ἐπ' εὐθείας διαστημάτων εἰς τοἰπίσω τῆς δλης δυναμέως, τοὺς δὲ περικαταλαμβανομένους εἰς τὰ πλάγια παρίστασθαι διαστήματα κατὰ τὰς σημαίας).

Diese Nachricht scheint an einem inneren Widerspruch zu leiden. Die Leichtbewaffneten sollen die Manipelintervalle ausfüllen und boch wieder plänkeln, sich also vor den Manipeln befinden, und sich endlich durch die Intervalle zurückziehen, also nicht in ihnen bleiben. Frontin sagt (2, 3, 16), der Besehl sei gegeben: "ne interluceret acies". Das hilft uns nicht weiter. Weshalb war das gerade in dieser Schlacht nöthig? Wenn die Manipelinterballe hier schlächten maren, warum in anderen Schlachten nicht? Und wenn man sie ausfüllte, warum mit Beliten, warum nicht mit Hopliten? Benn jene plänkeln sollten, mußten sie ja doch schon ziemlich weit vom Feinde aus den Intervallen heraus. Wenn aber nicht, mußte wegen der abweichenden Bewaffnung der Feind doch schon von weitem die Puntte erkennen, wo er nur auf Veliten stoßen würde, und wie follten diese in einem Rampf mit Schwerbewaffneten bestehen, der doch, sobald die Phalangen aneinanderkamen, auf sie so gut fiel, wie auf die Hopliten neben ihnen?

Ich erkläre mir die Sache folgendermaßen. Als es Scipio wagte, das Treffenintervall zwischen die Haftaten und principes zu legen, da war es jenen naturgemäß doch sehr unbehaglich, daß ihre Hintermanner so weit hinter ihnen zurückblieben. Die größte Be= forgnis der Soldaten war immer das Zerreißen der Linie, so daß der Feind eindringen und rechts und links die Manipel in der Flanke paden konnte. In der alten Manipularphalang waren immer die principes unmittelbar zur Hand gewesen, jedes Loch sofort zu schließen. Ganz ohne Intervalle vorzurücken, ist bei einer einiger= maßen langen Linie und flottem Vormarsch unausführbar; die Linie zerreißt unbedingt. Deshalb waren ja die Manipelintervalle ge= ichaffen, um in diefes einmal unvermeidliche Berreißen Ordnung zu bringen. An einer Stelle gingen die kleinen Intervalle zu, an anderer wurden sie breit — da sprang dann der nächste Principesmanipel ein. Doppelt vortheilhaft war die Intervallirung gegen ein Heer

mit Elephanten. Diese sollten burchgelassen werben, befahl Scipio. Natürlich gingen die Elephanten nicht gerade da, wo ihnen die Römer das Loch ließen, aber bei ben häufigen Intervallen war es den Römern doch leicht, vor den anstürmenden Thieren auszuweichen. Das eine Treffen war ja nicht sehr tief und waren die Elephanten durch, so wurden sie von allen Seiten so mit Geschossen zugebeckt, daß man sie überwältigte. Die Gefahr dieser Aufstellung aber lag darin, daß das zweite Treffen doch immer etwas entfernt war und nicht auf der Stelle eine jede größere Lücke wieder zuftopfen konnte. Da wird bann Scipio, wohl mehr um seine Solbaten zu beruhigen, als weil Beliten wirklich fähig gewesen, einen Nahkampf durchzuführen, diesen befohlen haben, vorläufig, bis zur Ankunft der Ber= stärkung aus dem zweiten Treffen, die größeren Lücken, die entstehen würden, auszufüllen. Dieser Befehl ist es, der uns erhalten ist. Daß die Beliten nicht bestimmt sein konnten, die Intervalle von Anfang an auszufüllen (wodurch ja aller Bortheil der Intervallirung verloren gegangen wäre), noch auch in ihnen den Nahkampf mit den feindlichen Hopliten aufzunehmen, war dem ersten Aufzeichner der Nachricht und sicherlich auch noch dem Polybius selbstverständlich.

# Zwei politische Testamente und die Anfänge eines geschichtlichen Werkes von Friedrich dem Großen.

Mitgetheilt

bon

## Max Jehmann.

In seiner "Geschichte der Staatsunterhandlungen des könig= lich preußischen Kabinets" klagt der Historiograph Cuhn, welche Mühe es ihm gekostet, aus den unfruchtbaren Nachrichten des Jahres 1782 nur einiges Juteressante zu sammeln. Um so will= tommener wird die erste der drei im folgenden mitgetheilten, durchaus eigenhändigen Aufzeichnungen Friedrich's II. sein. Zeit= lich betrachtet, schließt sie an den Schriftwechsel des preußischen Königs mit Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig an, den Ranke') aus dem Wolfenbütteler Archiv veröffentlicht hat. Sieht man aber auf den Inhalt, so zeigt sich sofort eine starke Ver= schiedenheit. In dem letten der Briefe (11. April 1782) bemerkt der König, es sei ja klar, daß alles, was Joseph II. thue, gegen Preußen gerichtet sei: aber er fürchte sich nicht; mit guten Allianzen und mit ein wenig Geschicklichkeit lasse sich Gewalt der Gewalt, List der List entgegenstellen. Sei es nun, daß Friedrich dem Herzoge doch nicht sein ganzes Innere erschloß, sei es daß

<sup>1)</sup> Die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Sämmtliche Werke 31 & 82, 459 ff.

er hald darauf zur vollen Erkenntnis der ihm drohenden Gefahr gesangte: in den Considérations sur l'état politique de l'Europe, die er am 9. Mai 1782 niederschrieb — wir nennen sie wegen ihres Appells an den künftigen preußischen König ein politisches Testament — schlägt er einen ganz anderen Ton an. Joseph H. hat Rußland, d. h. die Macht, auf deren Freundschaft das politische System Preußens nach dem Siebenjährigen Kriege gegründet war, in seinen Negen gefangen; er will die preußische Monarchie ganz vernichten, um dann widerstandslos seinen Despotismus in Deutschland aufzurichten; der preußische König sieht im Geiste bereits die Russen in Ostpreußen, die Österreicher in Schlesien oder in Sachsen, um geraden Weges auf Berlin zu marschiren. Ilm diesen Sturm zu beschwören, bedarf es der größten Anstrengung des Geistes, aller Hülfsquellen der Einbildungstraft. Aber auf welche Bundesgenossenschaft wird Verlaß sein? Deutschland ist die österreichische Partei in stetem Wachsen; nur Sachsen, Hannover, Braunschweig und Hessen kommen in Betracht. In Polen wird man Mühe haben, die österreichischen Intriguen zu hintertreiben. In Frankreich ein schwacher König und wieder eine österreichische Partei. In England zwar Bute, der Treulose, beseitigt, aber noch hat das neue Ministerium die günstige ihm voraufgehende Meinung nicht gerechtfertigt. Genug, Preußen wird die ganze Last bes kommenden Krieges mit Osterreich und Rußland zu tragen haben. Vielleicht daß es der diplomatischen Kunst gelingt, eine Tripelallianz zwischen Preußen, England und dem osmanischen Reiche zu Stande zu bringen; aber der König bezeichnet das englische Bündnis selbst als einen Nothbehelf. In dieser trüben Stimmung legt er das Gelöbnis ab, alles an alles zu setzen, um die drohenden Gefahren abzu= wenden. Wie aber wird es werden, wenn er die Augen geschlossen hat? Er besorgt von der Regierung seines Neffen das Schlimmste; er gibt der geringen Meinung, die er von ihm hegt, einen unumwundenen Ausdruck: bessere er sich nicht, jo könne es dahin kommen, daß Monsieur Joseph völlig triumphire. "Dann wird nach dreißig Jahren weder von Preußen noch vom Hause Brandenburg die Rede sein, und der Kaiser wird aus Deutschland eine Monarchie machen, wie es die französische ist." Dreißig Jahre nach dem Mai 1782: wer könnte das ohne Bewegung lesen? Im Mai 1812 haben die Erben Friedrich's und Joseph's dem zum Imperator emporgestiegenen Beherrscher Frankreichs persönlich gehuldigt.

Die Sorge diktirt Testamente, die Hoffnung Historien. Im Jahre 1782 war der König nahe daran, an der Zukunft seines Staates zu verzweifeln, zwei Jahre später hatten die Dinge eine Wendung genommen, welche ihm den Muth gab, zurückzublicken. Er jah in Joseph II. nicht mehr den künftigen Zerstörer der preußischen Macht; er fand, daß er zu viel auf einmal unternehme. Mit Vergnügen bemerkte er, daß der Kaiser ihm in der Danziger Sache nicht habe schaden können, daß er mit den Hollandern in bose Berwickelungen gerathen sei. Er glaubte ferner gewahr zu werden, daß Katharina II. in der Schwermuth, die ihr der Tod ihres Günstlings Lanskoj verursachte, die Geschäfte vernachlässige: schon stieg ihm die Hoffnung auf, daß sich das österreichisch = russische Bündnis lockern werde. Er bedauerte im Grunde nur Eines, daß der Kleinmuth der französischen Regierung ihn hindere, seiner Neigung zu folgen, d. h. sich mit ihr au verständigen.

Man wird nicht irren mit der Annahme, daß die im November 1784¹) entstandene Auszeichnung De la politique ³) die Ansänge eines geschichtlichen Werkes darstellt, welches dazu bestimmt war, die bis zum Frieden von Teschen reichenden Denkwürdigkeiten des Königs sortzuseten. Auf diese wird im Singange geradezu Bezug genommen, und während Friedrich in den beiden anderen Auszeichnungen von sich in der ersten Person redet, ist er hier, wie in allen seinen geschichtlichen Werken, "der König". Wie er indes mit einem "Ich" beginnt, so sällt er gegen den Schluß aus der Rolle des Geschichtschreibers wieder heraus. Schwerlich würde er, wenn es zur Überarbeitung dieser ersten, leicht hingeworsenen Stizze gekommen wäre, die Anrusung

<sup>1)</sup> S. unten S. 267 Anm. 2 und S. 268 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Unten Nr. III.

der großen Franzosen des 17. Jahrhunderts haben stehen lassen, mit der die lebenden Franzosen beschämt werden sollten.

Auf demselben Blatte wie De la politique stehen die vom 20. Oftober 1784 datirten Réflexions sur l'administration des finances pour le gouvernement prussien<sup>1</sup>). Auch in dem 1773 entstandenen geschichtlichen Werke des Königs befindet sich bekanntlich ein Abschnitt Des finances. Dennoch lassen Form und Inhalt der Réflexions nicht zu, sie als ein Stück desselben Werkes anzusehen, in welchem De la politique Aufnahme finden sollte: wir haben auch in ihnen ein politisches Testament zu sehen, unmittelbar an die Abresse des künftigen preußischen Königs gerichtet. Der König soll seine Einkünfte bon benen des Staates trennen; diese mussen ihm heilig sein: sie sind in Friedenszeiten für den Nuten der Bürger (citoyens), vom Edelmann bis zum Bauer (depuis le noble au manant), bestimmt: jeder Fürst, der diese Einkünfte vergeudet, ist weniger Souveran als Hauptspitz Aber auch für das Volk darf man die ganze Staatseinnahme nicht im Frieden verwenden: Friedrich schärft von neuem den altbewährten Grundsatz preußischer Finanzkunst ein, schon in Friedenszeiten die Einnahmen so zu steigern, daß genug übrig bleibt zur Ansammlung eines Staatsschatzes für den Fall eines Weder das Beispiel der großen Staaten Europas, welche Schulden auf Schulden häufen, noch die neue Lehre der Physiokraten, welche das von Preußen übernommene System Colbert's verwersen, vermag ihn irre zu machen; mit Behagen berichtet er über den Stand der von ihm angesammelten Vorräthe: sie betragen, in Körnern, Mehl und baarem Gelde, 72 Millionen Thaler, also erheblich mehr als der lette Darsteller der preußischen Finanzpolitik gelten lassen wollte").

Die drei hier besprochenen Denkschriften besanden sich im Nachlasse ihres Urhebers. Daß sie nicht in die Ausgabe der Œuvres posthumes von 1788 aufgenommen wurden, erklärt sich

<sup>2)</sup> Bgl. Riedel, brandenburgisch-preußischer Staatshaushalt S. 121.



<sup>1)</sup> Unten Nr. II.

bei der ersten und zweiten zur Genüge aus ihrer schroffen Sprache über Friedrich Wilhelm II.; die dritte wird damals übersehen sein: ein Schicksal, das allen dreien widerfuhr bei der akademischen Ausgabe der Œuvres.

#### I. Considérations sur l'état politique de l'Europe.

Depuis les liaisons que l'Empereur a contractées avec la Russie, il ne faut plus que la Prusse compte sur l'alliance de l'impératrice Catherine. Elle') croit peut-être pouvoir mener de front deux puissances que leurs intérêts opposés rendent ennemies\*), ce qui est impossible. L'Empereur, non content d'avoir mis dans ses filets l'impératrice de Russie, pour assurer ces liaisons dans l'avenir, a par le moyen des Wurtembergs entièrement subjugué la jeune cour. Que le Grand-Duc<sup>3</sup>) soit entièrement enchaîné par cette cabale ou non, cela est indifférent à l'Empereur, parcequ'il pourra assez à temps fomenter une révolution en Russie qui mette la Grande-Duchesse sur le trône, laquelle l'amour lui attache, à ce que tout Vienne dit 4). En suivant la conduite de l'Empereur pied à pied, j'y decouvre beaucoup de prudence. Il demeurera tranquille et ne frappera aucun grand coup, avant d'avoir arrangé ses finances; et l'on voit avec quelle application il fait argent de tout: rayant les pensions dans le civil, sécularisant les couvents dans ses États, enfin tâchant de profiter de tous les moyens qu'il peut découvrir pour remplir ses coffres, acquitter ses dettes et de se mettre dans la situation la plus formidable où se soit trouvé prince de l'Europe depuis les beaux temps de Louis XIV. Il n'a fait que commencer cet ouvrage, il lui faut quelques années pour le perfectionner; aussi attendra-t-il l'occasion. Quoique, sans être devin ni prophète, il est aisé de deviner qu'il se propose d'écraser entièrement la monarchie prussienne pour établir ensuite sans oppo-

<sup>1)</sup> Ratharina.

<sup>&</sup>quot;) Österreich und Preußen.

<sup>3)</sup> Großfürst Paul.

<sup>4)</sup> Großfürst Paul und seine Gemahlin, eine geborene Prinzessin von Würtemberg, waren 1782 in Wien. Über diesen Ausenthalt erzählt Cuhn in seinem oben (S. 255) angesührten Werke: "Der ganze Hof bemerkte, daß der Kaiser und die Großfürstin ganz trunken von Liebe waren und ihre Leidensschaft nicht verbergen konnten."

sition son despotisme en Allemagne, il attendra tranquillement ma mort pour mettre la main à l'œuvre: c'est pourquoi l'unique instruction de son ministre à Berlin est de veiller sur ma santé et de lui en mander des nouvelles sûres. Dès que je ne serai plus et que ses fonds seront assez accrûs pour entreprendre une guerre longue et dispendieuse, il tâchera d'exciter la Russie contre la Prusse, en tâchant d'envenimer les discussions renaissantes qui s'élèvent à l'égard de la ville de Dantzig, et de quelques Polonais qui ont des possessions à la Netze ou dans le pays de Culm. Quant à lui, il chicanera les frontières de la Silésie, soit par de nouveaux impôts, soit par des querelles faciles à exciter entre cette drogue de gens qui ceignent ses frontières, et les marchands silésiens; il fera des querelles aux Saxons pour le fief de la Lusace, peut-être à la mort du margrave de Baireuth, et, sûr de la Russie, il s'opposera à cette succession: en un mot, s'il ne lui faut qu'un prétexte pour exciter des brouilleries, il se trouvera facilement, et ce malheureux pays sera attaqué d'un côté par la Russie en Prusse, et de l'autre par les Autrichiens, soit en Silésie, soit en Lusace et en Saxe, pour pénétrer droit à Berlin.

Voilà l'exposé des maux dont nous sommes menacés: ils sont si considérables et d'une telle importance qu'il faut faire les plus grands efforts d'esprit et épuiser toutes les sources de l'imagination pour trouver les moyens de résister à cet ouragan ou de conjurer de bonne heure cette tempête. Quoiqu'il ne faut compter plus sur ses alliés que sur soi-même, il faut cependant chercher à former des alliances pour mettre au moins une espèce d'égalité et un contre-poids à la prépondérance des ennemis, afin que de tous les côtés on puisse au moins leur opposer des forces qui ne soient pas trop inférieures à celle de nos ennemis.

Je commence par examiner ce que l'on peut espérer de l'Allemagne. J'y vois l'électeur de Mayence vendu à la maison d'Autriche, l'électorat de Cologne prêt à tomber dans les mains d'un archiduc<sup>1</sup>), celui de Trèves hors d'état de figurer, le bavarois et palatin esclave du proconsul Lehrbach<sup>2</sup>) qui le gouverne, comme le Romain Popilius commandait à Antiochus roi de Syrie; je vois le duc de Wurtemberg qui va à Vienne obtenir le diplôme de princesse pour

<sup>1)</sup> Maximilian.

<sup>2)</sup> Kaijerlicher Gesandter am pfälzisch=baierischen Hofe.

sa g....') et postuler le chapeau électoral: il ne reste donc dans toute cette Allemagne que l'électeur de Saxe sur lequel on puisse compter, et l'électeur de Hanovre, Brunswick et la Hesse qui pourraient être susceptibles d'entrer en ligue avec la Prusse.

Si je me tourne vers la Pologne, je n'entends parler que des intrigues que la cour de Vienne y met en usage pour y former un parti; son intention sans doute est de se servir de ce parti pour faire des hostilités dans nos provinces, dès qu'elle nous aura déclaré la guerre. Il faut donc nécessairement que nous soyons attentifs à nous procurer des adhérents dans cette République, ou pour contrecarrer les projets de nos ennemis, ou pour s'y opposer: ce qui serait encore préférable.

En me tournant vers la France, vous y trouvez un roi faible qui dans quelques années s'accoutumera à porter tranquillement le joug de son épouse, des ministres que la seule idée d'une régence fait trembler, un parti autrichien formé qui, pour exalter<sup>2</sup>) cette alliance, attribue tous les succès des Français dans la guerre présente<sup>3</sup>) à cette heureuse union qui attache l'Empereur à leur roi et qui leur donne la faculté d'employer toutes leurs forces contre l'ennemi permanent de l'empire des Gaules<sup>4</sup>). Si l'impératrice de Russie voulait s'obstiner à mettre bientôt en œuvre son beau projet de l'Empire Grec, ce serait le seul cas où l'Empereur, se déclarant contre la Porte, fournirait aux Français un prétexte valable de rompre leur alliance avec la cour de Vienne; mais à moins que cet évènement n'arrive, il ne faut point se flatter de pouvoir former des liaisons solides avec la France.

Reste à parler de l'Angleterre. Depuis que Bute est mis hors de jeu, des liaisons entre l'Angleterre et la Prusse rentrent dans la possibilité des choses, parceque le nouveau ministère de Londres est honnête et dans de bonnes dispositions pour nous. Ceci n'est qu'un préjugé favorable; il faut porter l'examen plus avant et savoir avant tout, la paix conclue, si l'Angleterre sera en état d'assister ses alliés, ou si son épuissement l'aura réduite à une inaction totale, à une espèce de paralysie politique. Si elle n'est pas entièrement affaiblie, on gagnerait par elle

<sup>3</sup> Franziska v. Hohenheim.

<sup>9)</sup> Borlage: exhaler.

<sup>\*)</sup> Zwischen England und seinen Kolonien in Amerika.

<sup>4)</sup> England.

les secours des troupes hanovriennes, hessoises et de Brunswick qu'on pourrait opposer aux entreprises que les Autrichiens par le ministère de l'électeur de Cologne pourraient avoir formées sur les possessions prussiennes au Rhin et dans la Westphalie; d'autre part la France à la fin de cette guerre aura de même besoin d'un régime de finances pour réparer la profusion des dépenses que cette guerre lui a occasionnée. De sorte que tout le fort de la guerre que je prévois, sera d'un côté de la Prusse et de l'autre de l'Autriche et de la Russie, à moins qu'il n'y arrive entre ci et ce temps des évènements favorables qui nous rendent la chance plus avantageuse, soit en brouillant la France et l'Autriche, soit en dessillant les yeux de l'impératrice de Russie, soit en amenant ou la mort de l'Empereur ou de la Grande-Duchesse ou quelque chose de semblable.

Mais il ne faut jamais compter sur les cas fortuits, et sans compter ce en quoi la fortune peut nous assister, ne comptons que sur les moyens que la prudence et la politique peuvent nous fournir pour nous remettre en bonne posture. Voici des idées! Si après la paix générale le délire autrichien continue de troubler les têtes de Versailles, il faut renoncer à ces gens'). sans toutefois se brouiller avec eux; on peut même les flatter, quoiqu'ayant besoin d'allié, nous sommes dans la nécessité de nous tourner vers l'Angleterre. C'est un pis aller toutefois dont on pourrait tirer quelque parti en Allemagne, et pourquoi ne point travailler alors à former une triple alliance entre nous, les Turcs et les Anglais? Si nous sommes en guerre avec la Russie et l'Autriche, nous ne pouvons espérer en de diversions plus favorables que de la part des Turcs. Cette nation est bien disposée pour nous, et je crois que faute de mieux ce serait une ressource qu'il ne faut aucunement mépriser. Toutefois il n'est pas encore temps d'agir, à moins d'être convaincu des mauvaises dispositions de l'Impératrice à notre égard; en agissant trop vite, nous travaillerions pour l'Empereur et nous lui fournirions un prétexte pour aliéner de nous entièrement l'esprit de l'Impératrice, ce qui serait une démarche de la dernière imprudence. Toutefois pour préparer les voies, s'il en fallait venir à ce dernier expédient, j'ai préparé les moyens de nous frayer une nouvelle route pour notre correspondance de

<sup>1)</sup> Die Franzosen.

Constantinople: nos lettres importantes passeront par Varsovie, de là au bacha de Chotzim qui, par ordre de la Porte, les fera remettre à Constantinople — d'autant plus qu'on risquerait trop de faire passer des dépêches de cette importance par Vienne et par la Hongrie.

Voilà en gros mes idées sur l'avenir; je ne me négligerai sur rien, je n'épargnerai ni mes peines ni le peu de capacité que j'ai pour détourner de dessus nos têtes ces malheureux présages. Mais si après ma mort Monsieur mon neveu s'endort dans la mollesse; qu'il vive dans l'incurie; que prodigue, comme il est, il dissipe les fonds de l'État et qu'il ne ranime pas toutes les facultés de son âme — je prévois que Monsieur Joseph le jouera sous jambe et que dans 30 ans d'ici il ne sera plus question ni de Prusse ni de maison de Brandenbourg: que l'Empereur, après avoir tout englouti, finira par assujettir l'Allemagne dont il veut dépouiller tous les princes souverains pour en former une monarchie, comme l'est la française. Je fais mille vœux pour que mon pronostic se trouve faux par l'évènement, que mes successeurs fassent leur devoir comme des gens et que la fortune détourne la plus grande partie des fléaux dont nous sommes menacés.

Ce 9 mai 1782.

F.

# II. Réflexions sur l'administration des finances pour le gouvernement prussien.

Les États de la Prusse ne sont ni riches ni opulents, le sol en général y est assez aride et les seules branches du commerce qui rendent la balance des importations et exportations favorable, consistent dans le débit des entoilages, des étoffes de laines et du commerce du transit que nous fournit la Pologne, la Saxe et les États situés sur le cours du Rhin. Du temps de mon père nous perdions 500 000 écus annuellement à cette balance; par l'acquisition de la Silésie et de la Prusse polonaise et par la quantité de manufactures nouvellement établies j'ai changé ces choses défavorables en notre faveur, au point que l'année passée le profit net de notre commerce, en décomptant les importations, nous a produit net en profit de 4430 000 écus. C'est sur cette augmentation d'espèces que j'ai arrangé l'administration des finances, me trouvant par là en état de mettre tous les ans 3000 000 de côté, en avantageant encore le pays de 1400 000 d'augmentation de

numéraire annuellement. Nos revenus de l'année 1783 à 1784 ont été de 21730000 écus1); dépense faite, il reste 7120000 dont le souverain peut disposer. Il faut bien se garder d'employer ce fonds en dépenses fixes, mais il faut le réserver pour la guerre qui se fera certainement à peine après que j'aurai les yeux fermés. Une campagne coûte environ en dépense extraordinaire 12 millions d'écus. Si la guerre se fait, au lieu des 7000000 que nous avons du surplus, il ne faut compter que sur 6 millions, parceque le défect des accises et quelques sommes que pouvent fournir les autres caisses en temps de paix, manquent alors. Nous avons trois campagnes en fourrage tant à Breslau qu'à Magdebourg; nous avons in natura tant qu'en argent trois années de farine pour toute l'armée, et par ces précautions nous pouvons fournir gratis aux trois premières campagnes, savoir grains, fourrages et les 6 millions pour l'extraordinaire de la guerre; et nous avons encore dans le trésor pour suppléer en entier à trois campagnes. De sorte que par une sage administration je suis parvenu à pouvoir faire soutenir à ce pauvre pays six campagnes, sans avoir besoin de rehausser les impôts ou de charger l'État de dettes onéreuses qui le consument et l'appauvrissent à la durée et qui tôt ou tard mènent à des banqueroutes infâmes et frauduleuses. Afin de soutenir ce pauvre pays dépourvu de grandes ressources, il faut suivre les principes sages, équitables et fondés sur l'état chétif où ce pays se trouve: s'entend séparer les revenus du prince du revenu de l'État. Ce dernier doit être sacré et envisagé comme uniquement destiné en temps de paix aux avantages des citoyens, soit pour défricher des terres, soit pour donner aux villes les manufactures qui leur manquent, soit enfin pour rendre tous les établissements plus solides et les particuliers, depuis le noble au manant, plus aisés et plus à leur aise. Ce revenu de l'État bien administré sert encore à en prendre annuellement une partie mise en réserve pour suppléer aux frais de la guerre et sauver le pauvre peuple des impôts dont un souverain mal-habile le chargerait en temps de guerre; par cette sage économie on soulage le peuple, et l'État se ménage des ressources suffisantes pour les cas fortuits qui l'obligent à défendre ses possessions contre des usurpateurs voisins.

<sup>1)</sup> Bgl. Riedel S. 133.

Dans l'administration des finances il faut savoir brider ses fantaisies, ses passions ou ses goûts; car, en premier lieu, les revenus de l'État n'appartiennent pas au souverain: cet argent n'a d'emploi légitime que celui qui procure le bien et le soulagement des peuples. Tout prince qui dissipe ce revenu en plaisirs et en libéralités déplacées, est moins souverain dans ses opérations que voleur de grand chemin, parcequ'il emploie cet argent, le pur sang des peuples, en dépenses inutiles et souvent ridicules. Car il faut partir de là qu'aucun prince ne peut dire avec vérité: "A présent nous n'aurons plus la guerre, nous n'avons qu'à vivre à l'Épicurienne et penser à satisfaire nos passions et nos plaisirs, qu'arrive-t-il?" Voilà une guerre qui s'allume subitement, et notre Épicurien. pour avoir mangé son blé en herbe, se trouve au dépourvu dans le moment qu'Hannibal est ad portas, comme disaient les Romains.

Toutes les actions des hommes doivent être la suite d'une profonde réflexion, et ne doivent être entreprises qu'après y avoir profondément et mûrement délibéré. Mais j'ose dire avec assurance que les souverains doivent pousser leur prudence plus loin que les particuliers, parcequ'un faux raisonnement de ces derniers n'entraîne que le malheur d'une famille, au lieu que si les rois ne pensent que superficiellement à l'avenir, s'ils prennent des mesures inconsidérées, ce sont des millions d'hommes qui en souffrent, leur gloire qui se ternit et leurs ennemis qui profitent de leurs sottises. Ces conséquences sont si importantes qu'on ne saurait assez les inculquer dans l'esprit de ceux que la naissance destine au gouvernement. Surtout ces princes ont le défaut d'être prodigues, d'avoir une aversion pour les calculs de finances, et qu'outre cela ils aient la bêtise d'avoir contracté l'habitude de se laisser voler indifférement par tous les domestiques. Ou il ne faut pas aspirer au gouvernement des États, ou il faut former le noble projet de s'en rendre digne, en acquérant toutes les connaissances qui forment les princes, et en s'encourageant par une noble émulation, à ne refuser aucun des travaux et des soins que le gouvernement exige. On dira, par exemple: "Les comptes m'ennuient". Je réponds: "Le bien de l'État exige que je les revoie, et en ce cas rien ne me doit coûter!" Voyons les plus grands États de l'Europe: à quel excès ils sont endettés! Pourquoi? Parce [que] la paix faite, ils n'ont jamais pensé à l'acquit de leurs dettes. L'entretien des cours

et la prodigalité des souverains ont absorbé tous les revenus ordinaires, et les choses ont été poussées à une telle dépravation sous Louis XV. qu'en pleine paix, pour suffire à ses dépenses désordonnées, les contrôleurs des finances ont annuellement augmenté les dettes nationales de 30 et 40 millions de livres. Encore faut-il observer que dans un royaume comme la France il y a des ressources immenses, mais que dans un pauvre pays, comme le sont toutes les provinces prussiennes, la ruine dans peu deviendrait totale et irréparable.

Voilà des réflexions que mon successeur fera bien d'approfondir et de s'approprier, afin qu'après ma mort l'État soit en état de se maintenir et de ne pas succomber: ce qui arriverait certainement, s'il n'avait qu'un prodigue et en éventé à son tête.

Federic.

Ce 20 octobre 1784.

#### III. De la politique.

J'ai rendu compte de tout ce qui s'est passé durant mon administration dans les affaires générales de l'Europe jusqu'à la paix de Teschen. Depuis cet époque la politique est devenue une espèce de chaos, ce qu'il faut attribuer uniquement à l'inquiétude et à la superficialité dont l'Empereur, parvenu au trône, depuis la mort de sa mère traite ses affaires privées et les affaires étrangères. Ce prince a légèrement attribué à l'alliance étroite entre la Prusse et la Russie l'avantage que le Roi a remporté sur lui dans les discussions survenues au sujet de la Bavière. L'Empereur s'est persuadé que le Roi était l'ennemi le plus dangereux de ses ambitieux projets, il s'est proposé de lui débaucher la Russie, pour le priver d'un allié aussi considérable et pour l'isoler de manière qu'il ne fût plus redoutable à la monarchie autrichienne. Pour cet effet il a entrepris le voyage de Russie; il a su les chimériques projets que Catherine avait formés de placer le cadet de ses petits-fils sur le trône de Constantinople, il a cajolé cette princesse en flattant son amour propre et en lui promettant de l'assister contre les Turcs de toutes ses forces, il a gagné Potemkin, Woronzow et encore d'autres qui entourent Catherine, enfin, en se relachant sur l'étiquette Viennoise il a si bien fait qu'il a conclu une alliance avec cette princesse. Mais il n'a pas senti que l'inconvénient en résulterait à l'égard de la France qui, alliée de

l'Empire Ottoman, ne pouvait voir écraser impunément une puissance à laquelle elle est si étroitement liée. L'expédition des Russes en Crimée et dans le Kuban qui leur ont valu l'acquisition de ces deux provinces, ont flatté l'amour propre de l'Impératrice, et elle a cru que l'étroite union des deux cours impériales lui donnait une prépondérance si décidée que désormais il ne dépendait que d'elle d'imposer de lois à tout l'univers. L'intention de l'Empereur étant de séparer et puis de brouiller la Prusse avec la Russie, pour accabler conjointement la Prusse, ce prince dans cette vue tâcha d'exciter la ville de Dantzig à quelque parti violent qui la pût brouiller avec le roi. Les Dantzickois servirent l'Empereur selon ses désirs, mais le Roi par sa modération apaisa ses tracasseries, l'Impératrice offrit sa médiation qui fut acceptée, et ces discussions de commerce furent réglées d'une manière à empêcher que de sitôt de nouvelles brouilleries ne puissent survenir'). L'inquiétude de l'Empereur et sa vivacité qui lui font entreprendre cent choses à la fois, l'avait poussé à prétendre des Hollandais la libre navigation de l'Escaut. Cette prétention si opposée au sens du Traité de Westphalie étonna les Hollandais, toutefois ils opposèrent la fermeté aux injustes demandes du monarque et prirent une barque marchande qui contre l'esprit du traité voulait d'Anvers se rendre à la mer. La France, alliée de cette République sentit sa pusillanimité alarmée par cette algarade et ne montra que de la faiblesse; les Hollandais demandèrent à la Prusse quels secours ils 9) pouvaient attendre de sa part. Le Roi leur répondit<sup>3</sup>) que n'étant pas garant de la Paix de Westphalie, n'ayant aucune alliance ni avec la Hollande, ni avec la France, qu'il n'avait aucune obligation quelconque qui pût l'engager à se mêler d'une querelle étrangère, mais que la République devoit s'adresser à la France son alliée et garante de la Paix de Westphalie, laquelle lui devait des secours et son 4) assistance qui ne leur pourraient être refusés avec justice. Selon toutes les

<sup>3)</sup> Bgl. Hertherg, Recueil 1, 443 ff. Œuvres de Frédéric 26, 504. 506.

<sup>3)</sup> Borlage: elle.

Diesen Bescheid ertheilte, auf Grund eines mündlichen Auftrages des Königs, Etatsminister Findenstein dem holländischen Gesandten, Baron v. Reede, am 14. Rovember 1784. Bgl. den von diesem Tage datirten Immediatbericht der Etatsminister Findenstein und Herzberg.

<sup>4)</sup> Borlage: leur.

vraisemblances la France faiblira') et donnera d'aussi lâches conseils aux Hollandais qu'elle en a donné naguère aux Turcs ses alliées. C'est cette faiblesse inexcusable des Français qui leur ravit toute la considération dont ils jouissaient autrefois. C'est cette pusillanimité qui empêche le Roi de s'arranger avec cette puissance si fort déchue de sa gloire; ajoutez-y la considération de l'état présent de la Russie, et vous conviendrez que le Roi suit le chemin que la prudence lui dicte. La perte de son favori Lanskoi<sup>®</sup>) a jeté l'Impératrice de Russie dans une mélancolie profonde. Elle a négligé depuis ce temps toutes ses affaires; si ce chagrin s'enracine, il y a toute apparence que ses projets ambitieux en souffriront, et si la conquête de Constantinople ne l'affecte plus, les liens qui resserrent son alliance avec l'Empereur, se relâcheront entièrement. Le Grand-Duc est attaché inviolablement à la Prusse. Ce serait donc agir avec bien de précipitation que de rompre une alliance utile, pour en rechercher une avec une puissance aussi avilie que la France, où le crédit de la Reine, sœur de Joseph, ferait avorter les concerts sur les opérations de guerre les mieux arrangés entre ces deux nations; on exposerait nécessairement le salut de l'État, les intérêts permanents de cette monarchie aux intrigues des courtisans et des femmes de Versailles et l'on assujettirait sa fortune aux caprices de la reine de France et aux cabales des courtisans de Louis XVI. L'alliance de la France (telle qu'elle est maintenant) est un mauvais pis aller auquel il ne faut recourir qu'au défaut de toute alliance qu'on pourrait former ailleurs. Ô Richelieu, ô Mazarin, ô Louis XIV! Que diriez-vous, si vous pouviez voir et connaître l'opprobre de vos Federic. successeurs!3)

<sup>1)</sup> Also ist die Auszeichnung vor dem 29. November 1784 entstanden. An diesem Tage berichtet Hertberg dem Könige, daß Frankreich einen Bersgleich vorgeschlagen habe.

<sup>2)</sup> L. starb am 25. Juni 1784. Bgl. Œuvres de Frédéric 26, 509 f. 511.

<sup>3)</sup> Bgl. Œuvres de Frédéric 26, 510.

## Literaturbericht.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Völker und Zeiten. Vierte Abtheilung: Allgemeine Kriegsgeschichte der neuesten Zeit. Herausgegeben unter der Resdaktion des Fürsten N. S. Galitin. Aus dem Russischen in's Deutsche überssett von Streecius. I. Erste Hälfte. Kriege der französischen Revolution (1792—1795). Kassel, Th. Kan. 1887.

Der wissenschaftliche Werth des Buches ist sehr gering oder eigentlich nicht vorhanden, da die gesammte neuere Literatur dem Autor so gut wie unbekannt ist. Sybel's Werk habe ich z. B. nicht erwähnt gesunden. In der aussührlichen vorangeschickten Übersicht der Duellen sind ältere Werke in großer Zahl angesührt, auf die man sonst so leicht nicht mehr rekurrirt; hier kann man also unter Umständen das Buch mit Nuzen durch Nachschlagen verwerthen. D.

Erziehung und Jugendunterricht bei den Griechen und Römern. Neue Bearbeitung von J. L. Ussing. Berlin, S. Calvary & Co. 1885.

Der Bf. dieser Schrift hat den nämlichen Stoff bereits in zwei in den Jahren 1863 und 1865 erschienenen Kopenhagener Universitäts= programmen, von denen sich das eine mit der Kindheit und Kinder= erziehung bei den Griechen und Kömern und das andere mit dem Unterrichtswesen bei diesen beiden Völkern besaßte, behandelt. Von diesen beiden Programmen erschien 1870 mit Zustimmung des Vf. eine deutsche Übersehung von P. Friedrichsen unter dem Titel "Dar= stellung des Erziehungs= und Unterrichtswesens bei den Griechen und Kömern". Da sich in derselben jedoch Nißverständnisse eingeschlichen hatten und die Korrektur der Citate mangelhaft ausgefallen war, so

hat sich Ussing nunmehr der dankenswerthen Mühe unterzogen, selbst eine neue berichtigte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe, in der den Fortschritten der Wissenschaft in den beiden letten Dezennien Rechnung getragen ift, zu veranstalten. Die Darftellung ift fließend und anschaulich und in der Weise angeordnet, daß die griechischen und römischen Einrichtungen jedesmal im Zusammenhang mit einander vorgeführt werden. Zu Ausstellungen hat Ref. nur wenig Anlaß gefunden. Auffällig ist die Bemerkung, daß in der historisch bekannten Beit beinahe jeder Römer durch ein Cognomen bezeichnet worden sei (S. 33), was doch, um nur bei dem letten Jahrhundert der Republik zu bleiben, für einen Marius, Afranius, Gabinius und Antonius nicht zutrifft. Als Beleg bafür, daß bei ben Griechen die Rinder ältere Leute mit Gesang und Zitherspiel unterhalten mußten, durfte nicht Aristoph. nub. 1355 angeführt werden; denn Phidippides, von dem hier die Rede ist, ist doch kein Kind mehr. Unter der in dem nämlichen Stück (v. 1054) angegriffenen Gelehrsamkeit, die "die Bäber füllt und die Palästren leert", ist nicht die Mathematik, wie S. 132 behauptet wird, sondern die Rhetorik und Sophistik zu verstehen. Bei Erwähnung der Tachygraphie hätte neben Kopp und Bernhardy der für das Alter dieser Kunst wichtige Aufsatz von Gardthausen (Hermes 1876 S. 443 ff.) citirt werden müssen. L. Holzapfel.

Histoire du plébiscite. Le plébiscite dans l'antiquité, Grèce et Rome. Par Charles Borgeaud. Genève, H. Georg; Paris, E. Thorin. 1887.

Der Bf. dieser Schrift, der in der direkten Demokratie die Verfassung der Zukunft erblickt und daher eine Darstellung der Geschichte des Plediszits dis zur Gegenwart für zeitgemäß hält, beschäftigt sich in dem hier vorliegenden Theile seines Werkes mit dem Plediszit in Sparta, Athen und Rom. Es wird gezeigt, daß in diesen drei Staaten das Gesetz ursprünglich nicht auf dem Willen des Volkes, sondern vielmehr auf dem Ermessen des Oberbeamten beruhte; dieser jedoch seinerseits, insosern seine Macht als von den Göttern überstommen betrachtet wurde, deren Zustimmung einholen mußte. In Athen sührte die politische Entwickelung allmählich dahin, daß der sich im Psephisma aussprechende Wille des Volkes das allein Maßzgebende wurde. Anders gestalteten sich die Verhältnisse in Sparta, wo zwar das Königthum im Laufe der Zeit erheblich geschwächt wurde, dessen Befugnisse jedoch nicht auf die Volksversammlung, sondern auf die gleichsam als Mandatare des Volkes auftretenden

Ephoren übergingen. Giner ganz eigenartigen Erscheinung begegnen wir aber in Rom. Das alte Herkommen wird hier erschüttert durch die sich auf revolutionärem Wege zu einem besonderen Staate kon= stituirende Plebs, die ihre aus eigener Initiative und ohne Befragung der Götter gefaßten Beschlüsse den hartnäckig widerstrebenden Patriziern jebesmal aufzuzwingen weiß, bis endlich nach einem langen Berfaffungs= kampfe die Plediszite durch die 287 v. Chr. gegebene lex Hortensia ben Beschlüssen bes Gesammtvolkes gleichgestellt werden. Der Bf. gelangt auf Grund dieser Ausführungen, in welchen die moderne Literatur mit anerkennenswerther Sorgfalt berücksichtigt ist, im Gegen= fat zu Ihering zu dem wohlbegründeten Resultat, daß in Rom die Gesetze nicht etwa durch freiwillig eingegangene Verträge einer Anzahl von Individuen, sondern einestheils unter der Einwirkung religiöser Ibeen, anderntheils aber durch den Druck der der Plebs zu Gebote stehenden materiellen Macht zu Stande kamen. Am Schlusse der sehr lesenswerthen Schrift wird die Hoffnung ausgesprochen, daß bas Christenthum, wenn es auch der bei uns zu erwartenden weiteren Entwidelung des demofratischen Princips keinen Ginhalt thun könne, bemselben doch ein moralisches Element hinzufügen werde.

L. Holzapfel.

Griechische Geschichte. Von Gust. Frb. Herzberg. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses. 1884.

Der Bf. dieses Buches, der die griechische Geschichte vor nicht langer Zeit für das Onden'sche Sammelwerk ausführlicher dargestellt hat, bietet hier dieselbe in einer fürzeren Fassung, die namentlich für das Bedürfnis gebildeter Leser berechnet ist und zugleich reiseren Schülern und jüngeren Studirenden zur Einführung dienen soll. Dieser Zweck erscheint insofern erreicht, als die Darstellung gut gruppirt, fließend und anschaulich ist. Manchem Leser wird es wohl erwünscht sein, daß der Bf. die Geschichte Griechenlands bis zu dem Beitpunkt verfolgt hat, wo dasselbe in der Herrschaft der Byzantiner aufging. Die Resultate der neuesten Forschung sind, soweit es thunlich war, berücksichtigt. Erfreulich war es dem Ref., hinsichtlich ber zweiten Kriegslist des Themistokles Dunder's Ansicht acceptirt Bei der Erwähnung des philofrateischen Friedens durfte zu finden. die Bemerkung nicht fehlen, daß Philipp, bevor er denselben beschwor, noch in Thrakien bedeutende Vortheile zu gewinnen wußte. geistigen Leben hat der Bf. meist die gebührende Aufmerksamkeit ge=

schenkt; doch vermißt man unter den späteren Geschichtschreibern ungern den Diodor und den Dionys von Halikarnaß. Gesucht ersicheinen, um zum Schluß noch Außerlichkeiten hervorzuheben, die Bezeichnungen "Spartiaten" (für Spartaner), "Tyrannos", (S. 427), "General Phokion" und "Prosessor Himerios". L. Holzapfel.

Griechische Geschichte von ihrem Ursprunge bis zum Untergange der Selbständigkeit des griechischen Volkes. Von Adolf Holm. I. Geschichte Griechenslands bis zum Ausgange des 6. Jahrhunderts v. Chr. Berlin, S. Calvary & Co. 1886.

Obwohl es an Darftellungen der griechischen Geschichte nicht gerade fehlt, so wird Holm's Werk doch insofern eine wesentliche Lücke ausfüllen, als hiermit dem Bedürfnisse derjenigen, die sich so= wohl über den Stand der Überlieferung als auch über die Resultate der modernen Forschung zu orientiren wünschen, Rechnung getragen Der Bf. hat zu diesem Zwecke die Angaben der Alten und die Ansichten der Neueren scharf auseinandergehalten. Die Darstellung der in gebührendem Maße berücksichtigten Kulturentwicklung ist mit der der politischen Begebenheiten in angemessener Beise verbunden. Ein weiterer Vorzug liegt in der Übersichtlichkeit der Anordnung, indem der Stoff durchgängig in kleinere Abschnitte gegliedert ist, wodurch sich Holm's Werk namentlich von dem Curtius'schen vor= theilhaft unterscheidet. Die Ausdrucksweise ist einfach und durch= sichtig, ermangelt jedoch an einzelnen Stellen (z. B. S. 487: "er kam nicht bald zurück, aber er kam zurück") der letten Feile. Einiger= maßen störend für die philologisch gebildeten Leser ist die im Text durchgängig vorgenommene Umsetzung griechischer Worte in lateis nische Schrift, mit der vielleicht auch dem Laien nur wenig gedient sein dürfte.

Daß H.'s Darstellung in sachlicher Hinsicht manches Neue bieten würde, war im Hinblid darauf, daß der Bf. sich in seinen früheren Arbeiten als ein nüchterner, unbesangener Forscher bewährt hat, von vornherein zu erwarten. Ref. möchte namentlich aufmertsam machen auf die gegen Curtius gerichteten Aussiührungen über die Bedeutung des delphischen Oratels, sowie auf die zu Duncker's Ansicht in scharfem Gegensat stehende Beurtheilung der solonischen Gesetzgebung. Die von Plaß begründete Auffassung, daß zwischen der älteren und der jüngeren Thrannis ein wesentlicher Unterschied bestanden habe, wird mit Recht zurückgewiesen. Tressend ist die Bemerkung, daß Athen mit der um das Jahr 600 v. Chr. erfolgten Besetzung Sigeums bereits die Bahn der nach den Persertriegen versolgten Politik beschritt. Was Lyturg betrifft, so ist

ber Bf. nicht abgeneigt, denselben, wie es früher auch Ref. (H. 3. 57, 444) gethan hat, für eine historische Persönlichkeit zu halten; doch wird er nach E. Meyer's Aussührungen (Rh. Museum 41, 560 ff. u. 42, 81 ff.) hierüber vielleicht anders urtheilen. Die S. 363 aufgestellte Behauptung, daß Groß=griechenlands blühende Städte keinen einzigen Historiker von Bedeutung aufzuweisen hätten, dürfte im Hinblid auf Hippys von Rhegium, den der Af. S. 418 selbst als Begründer der Geschichte des Westens bezeichnet, wohl Widersspruch ersahren. Ein augenscheinliches Bersehen liegt vor S. 489, wonach die ländlichen Dionysien im Spätherbst im Monat Poseibeon, die Lenäen aber einige Monate später um die Zeit der Wintersonnenwende geseiert wurden.

L. Holzapfel.

Forschungen zur Geschichte Alexander's des Großen. Bon J. Raerst. Stuttgart, Kohlhammer. 1887.

Auch diese Schrift beschäftigt sich, wie eine Reihe mehr oder minder umfangreiche Abhandlungen, die in den letzten Jahren ersichienen sind, mit den Quellen zur Geschichte Alexander's d. Gr. Der Bf. hat jedoch mit Necht schon auf dem Titel ersichtlich gemacht, daß ihm die Geschichte und nicht die verlorenen Geschichtsquellen in erster Linie wichtig ist. Darin liegt m. E. auch ein Vorzug, welcher R.'s. Arbeit vor anderen demselben Gegenstand gewidmeten zuerfannt werden muß; sie darf auf die Theilnahme aller Geschichtsforscher rechnen, wie sie dem beigegebenen Vorwort zufolge jene v. Gutsschmid's gefunden hatte.

Es ift, wie mir scheint, R. gelungen, zu zeigen, daß neben der offiziellen, Alexander's Thaten und Ruhm verherrlichenden Geschicht= schreibung schon in seiner Umgebung auch eine gegensätzliche Richtung zum Ausdrucke gelangte, die ihren Rückhalt in den Vertretern der altmakedonischen Partei fand. Diese in den Überlieserungen der Politik Philipp's aufgewachsenen und an denselben festhaltenden Männer waren mit den in Agypten zur Reife gelangten Weltherr= schaftsplänen ihres jungen Königs nicht einverstanden; berselbe wußte sich jedoch der bedeutendsten Vertreter dieser Opposition zu entledigen. Dieser Gegensatz ber Meinungen ist auch in der Beur= theilung Alexander's bei den Geschichtschreibern erkennbar, obwohl die offizielle Berichterstattung in den uns erhaltenen Darstellungen in ben Vorbergrund tritt. Schon bei Kleitarchos gelangen die Gegner theilweise zu Wort, und später sind besondere Gründe maß= gebend geworden für eine abermalige und noch entschiedenere Betonung ihres Standpunktes. Unter allen uns vorliegenden Darstellungen

der Alexandergeschichte ist dieses Bestreben bei Curtius und Trogus Pompeius am deutlichsten erkennbar. Die engere Verwandtschaft ihrer Berichte in einigen wichtigen Punkten hatte v. Gutschmid bereits für den Nachweis verwendet, daß beide auf eine gemeinsame Quelle, Timagenes, zurudzuführen seien. Es ist ber Einwirkung dieses Schriftstellers, bessen Gegnerschaft zu Augustus ebenso bekannt ift, wie die Polemik des Livius gegen ihn, zuzuschreiben, daß bei ben beiden lateinisch schreibenden Autoren, die ihn eingesehen haben, eine ungünstige Auffassung zum Ausbruck gelangt; Alexander's Kriegsruhm wird über jenen Roms gestellt, die Parther werden auf Roms Kosten erhoben; Alexander's d. Gr. Willfür und Überhebung wird getadelt und auch sonst manches an ihm ungünstig beurtheilt. Spuren solcher Überlieferung in der Zeit Alexander's selbst und ihrer späteren Verwerthung uachzugehen und deren Werth für das ge= schichtliche Urtheil über Alexander festzustellen, ift die Schrift von R. vor allem bestrebt; je ein besonderer Abschnitt ist den bei Plutarch erhaltenen Resten von Alexander=Briefen, einer Quellenanalyse des Curtius und Justinus und dem Verhältnisse der Fragmente des Kleitarchos zu der Alexander=Geschichte bei Diodor gewidmet.

Es genügt schließlich, darauf hinzuweisen, wie fruchtbar diese Beobachtungen für die Erkenntnis der literarischen Strömungen in griechischen wie römischen Kreisen zur Zeit des Ausganges der Republik und der Anfänge des Prinzipates sich verwerthen lassen, und zu zeigen, daß die Arbeit R.'s. als eine höchst verdienstliche auf allseitige Kenntnisnahme Anspruch machen darf.

Adolf Bauer.

Saggio di antichità pubbliche siracusane. Per C. Giardelli. Palermo, tipografia dello "Statuto". 1887.

Was wir über die staatlichen Einrichtungen in Sprakus bis zur Eroberung Siciliens durch die Römer wissen, ist nicht soviel, um damit ein Schristchen von dem bescheidenen Umfange des vorsliegenden zu füllen. Der Bf. hat dies dadurch erreicht, daß er theils nicht zu den Staatsalterthümern Gehöriges heranzog, theils nicht Sprakus betreffende Nachrichten zur Ausfüllung der bestehenden Lücken zu verwerthen suchte. Die Arbeit ist von bekannten deutschen Werken abhängig und enthält, von einigen zweiselhaften Vermuthungen und ein paar Frrthümern abgesehen, keine erhebliche Vereicherung der in jenen niedergelegten Ergebnisse. Die griechischen Citate im Text und in den Anmerkungen sind ganz besonders sehlerhaft, nur hie und da findet sich eines, das nicht einer oder mehrerer Verbesse= rungen bedürftig ist.

Adolf Bauer.

Beiträge zum römischen Staatsrecht. Bon Abolf Nissen. Straßburg, Trübner. 1885.

Die Thätigkeit der römischen Magistrate scheidet sich nach einer Amts= sphäre domi und einer Amtssphäre militiae. Beide Gebiete sind getrenut durch das Pomerium, über dessen Begriff die Ansichten sehr von einander abweichen. In der hier zu besprechenden Schrift, die sich in erster Linie mit diesem schwierigen Gegenstand befaßt, wird von der für die bisherigen Untersuchungen maßgebenden Bildung des Wortes zunächst ganz abgesehen. Bf. geht vielmehr aus von der Beschreibung der Städtegründung nach etrustischer Art, wie sie bei Barro (l. Lat. 5, 143) vorliegt. Hiernach erfolgte dieselbe in der Weise, daß mit einem Pflug rings um das für die Stadt bestimmte Gebiet eine Furche gezogen wurde. Diese Furche bezeichnete man in ber sakralen Sprache als den Graben und die ausgepflügte Erde, welche ein= wärts fallen mußte, als die Mauer. Der nun folgende sich an die Mauer anschließende Streifen, der die Grenze der städtischen Auspizien bildete, hieß, weil er sich hinter der Mauer befand, Pomerium (== postmoerium). Unter der Mauer ist also hier, wie der Bf. richtig bemerkt, nicht etwa die faktische Besestigungelinie, sondern vielmehr die sakrale das Stadttemplum einschließende Mauer zu verstehen, was sowohl in den bisherigen Untersuchungen als auch in der erst nach Rissen's Buch veröffentlichten Abhandlung von Detleffen (Hermes 1886, S. 508) übersehen worden ist. Die innere Grenze des Pomeriumstreifens bezeichnete die Linie, bis zu der sich der städtische Baugrund erstreden durfte. Eine etwa anzulegende Befestigungsmauer mußte auf dem Bomeriumstreisen erbaut werden und derselbe alsdann so breit sein, daß von innen die städtischen Bauten und von außen der Landbau die Mauer nicht unmittelbar berühren konnte. Insofern ist die Angabe des Livius (1, 44), wonach das Pomerium ein die Stadtmauer in sich schließender Landstreifen war, zutreffend. Aber mit Recht bemerkt der Bf., daß zu einem Pomerium nicht nothwendig eine Befestigung gehört, wofür als Beweis die Thatsache ans geführt wird, daß das von Tacitus (ann. 12, 24) beschriebene Pomerium der palatinischen Stadt im Thale lief, während die Mauer sich auf der Höhe des Hügels befand. Rom war also von Haus aus eine offene Stadt mit einer befestigten Burg.

Durch Servius Tullius wurde das Stadtgebiet erweitert und in die vier Tribus Palatina, Suburana, Esquilina und Collina eingetheilt, während die von ihm errichtete Besestigungsmauer auch den außerhalb derselben gelegenen sapitolinischen und aventinischen Hügel umfaßte. Der Af. nimmt an, daß diese beiden Hügel vom Pomerium, welches er sich wieder als einen Mauer-

## Literaturbericht.

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolinischen Sügel.

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit werden, viere aussichließlich sür religiöse Zwede reservirt waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren sind einen und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolit waren und

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch vom kapitolitischen Seit fann hier

Art. 13, 14), nicht jedoch

Auflied Beiteht nun aber in der konsequenten 30 30 Wedankens, daß der vom Pomerium umschlossene Raum ... wienderen Schut besonderer Götter stehendes Templum mar. ... Rerednung, welche die Beisetzung von Tobten innerhalb der Stadt 4 hierauf zurückzuführen. Nicht minder aber gilt dies von der 3. 3.44; daß innerhalb des Pomeriums keine Centuriatcomitien statt-mit die Scheidung ber Amtsgebiete domi und militiae, erst mit 31. uhrung der Republik entstanden sein. Der Bf. macht hiergegen mit 2: ... daß Baffen und Baffengewalt von Anfang an vom Stadtund gestelchloffen gewesen sein mussen und mithin die das Bolt in seiner Mileberung barftellenden Centuriatcomitien nur außerhalb des M..... gehalten werden konnten. Es wird sodann nachgewiesen, daß der Lieber auch der gangbaren Ansicht als solcher auch das imperium . ... ... und für sich nur Civilbeamter war und die militärische Amtsgewalt .: ..... die nach der gewöhnlichen Auffassung für überflüssig geltende lex ... ide imperio erhielt. Dies gilt nicht nur von den Konfuln, sondern win dem Diktator, der sich von den Konsuln nur dadurch unterschied, Lig king Amtsgewalt weder durch die Kollegialität, noch durch Provokation ... Interression beschränkt war. Aus einer verworrenen Angabe des Festus ्र । । । तिर्शिक्षि श. mit Recht, daß unter einem dictator optima lege der Durch eine lex curiata mit militärischem Imperium ausgestattete Diktator zu wanchen ift.

Musten der Abertragung des Imperiums jüglich nicht verweigern. Faltisch alle Entschalten, for ben Sanden des Smeeriums jüglich nicht vermeigern. Faltisch aber Senats aber Marien der Abertragung des Imperiums jüglich nicht verweigern. Faltisch alle Entschalten, daß der Marien des Genats, und insosern konnten der Abertragung des Imperiums jüglich nicht verweigern. Faltisch alle die Entscheidung in den Händen des Senats, und insosern konnten der für die Handen, daß die lex curiata nur noch wegen der hieran geknüpsten keines der diesen der hieran geknüpsten keines der diesen der beibehalten worden sei. Aus dem Antheil, welchen der Senat

an den Berhandlungen hatte, erklärt R. auch die Bemühung der Konsuln des Jahres 54 v. Chr., außer einer fingirten dex curiata auch einen gestülschen Senatsbeschluß über die Ausstattung ihrer Provinzen zu erlangen (Cic. Att. 4, 17, 2). Irrig ist aber hier die Behauptung, daß Ap. Clausdins diesen Versuch erst nach der Mückehr aus der ihm zugewiesenen Provinz Cilicien gemacht habe (S. 105). In den öster vorkommenden Versdungen paludatus exiit oder paludatus prosectus est erblickt der Vf. wohl mit Recht einen Hinweis darauf, daß die lex curiata, ohne welche der Wagistrat das Kriegsgewand nicht anlegen durste, in gehöriger Weise einzgebracht war.

Bohlbegründet erscheint der Widerspruch gegen Mommsen's Unnahme, daß die Konsuln auch innerhalb des Pomeriums das militärische Imperium gehabt hätten, dasselbe aber ein ruhendes gewesen sei. N. zeigt, daß der Konsul sich hier in keiner anderen Lage befand als der Promagistrat, dessen Imperium mit dem Betreten der Stadt unterging. Dagegen glaubt der Bf. bei dem König und ebenso bei dem Diktator ein durch die lex curiata ein für allemal gegebenes, aber innerhalb der Stadt ruhendes Imperium voraussiehen zu müssen.

Die lex curiata war, wie weiter nachgewiesen wird, eine nothwendige Boraussehung des Triumphes. Mommsen's Annahme, daß der Magistrat das Recht gehabt habe, auch ohne Genehmigung des Senats ober des Volkes zu triumphiren, wirb mit gewichtigen Gründen betämpft. Barum aber ber Bf. die von Mommsen und Lange vertretene Ansicht, wonach dem siegreich in die Stadt einziehenden Promagistrat zu diesem Zwecke das Imperium innerhalb des Pomeriums verliehen werden mußte, zurückweist, vermag Ref. nicht einzusehen; denn R. zeigt ja selbst, daß ein Triumph ohne Imperium ein Unbing war. Nicht hinlänglich begründet erscheint serner die Annahme, daß die Ronfuln auch in der Zeit nach Sulla ebenso wie früher während ihres Amtsjahres eine Provinz hatten übernehmen konnen. Ebenso ist es sehr fraglich, ob die Prorogation des Imperiums, wie der Bf. logischerweise statuiren zu mussen glaubt, durch eine Erneuerung der lex curiata oder durch ein Plebiscit erfolgte. Für die lettere Ansicht sprechen nicht nur einzelne konfrete Falle, sondern auch die Augabe Cicero's (de deor. nat. 2, 3, 9), wonach zu seiner Zeit die Feldherren ohne Auspizien, also wohl auch ohne lex curiata in den Prieg zogen.

Den Princeps betrachtet R. wohl richtig im Gegensatz zu Mommsen, der in ihm einen Beamten mit seit umschriebener Kompetenz erblickt, als einen mit dem Imperium versehenen Privatmann. Alsdann kann aber derselbe das ihm auch innerhalb des Pomeriums zustehende Recht über Leben und Tod (Dio 53, 17) eben nur trast des auf die Stadt ausgedehnten Imperiums gehabt haben, womit die S. 161 aufgestellte Behauptung, wonach dieses Recht dem Magistrat als solchem zukam, in Widersvruch steht.

Ohne Zweisel ist dieses Buch, dessen reicher Inhalt hier nur zum Theil vorgeführt werden konnte, und dessen Werth durch einzelne Versehen und Wißverständnisse, wie z. B. die Beziehung einer die Arrogation des B. Clodius
betreffenden lex curiata (Cic. Att. 2, 7, 2; vgl. S. 81) auf ein demselben
zu übertragendes Imperium, nicht wesentlich beeinträchtigt wird, wohl geeignet,
zu einem erneuten Studium der in demselben behandelten staatsrechtlichen
Fragen anzuregen.

L. Holzapsel.

Jur Geschichte des zweiten punischen Krieges nach der Schlacht von Cannä. Bon B. Streit. (Berliner Studien f. flass. Philologie u. Archäologie 6. Bd. 2. Heft.) Berlin, S. Calvary & Co. 1887.

In der vorliegenden Schrift wird der überzeugende Nachweis geführt, daß Hannibal in der auf die Schlacht bei Cannä folgenden Kriegsperiode sein Heer nicht in so erheblichem Maße durch italische Kontingente verstärkte, wie es nach der Darstellung des Livius (f. besonders 30, 33, 4—6) den Anschein hat. Es sprechen vielmehr sehr gewichtige Gründe dafür, daß er im wesentlichen den Krieg mit seinen alten Truppen zu Ende führte und die italischen Bundesgenossen, denen er in der Regel in den Schlachten die exponirtesten Stellungen anwies, meist nur zur Deckung der von der Feldarmee erlittenen Berluste oder zur Besehung von Festungen heranzog. Die von Lievius angegebenen Verlustzissern, wonach Hannibal in denjenigen Kämpsen, für welche überhaupt Angaben vorliegen, zusammen an 100000 Mann eingebüßt haben müßte (vgl. S. 6), erscheinen hierenach stark übertrieben.

Der Bf. zeigt an einer Anzahl von Beispielen, wie die römische Annalistik bestissen gewesen ist, geringfügige Erfolge der Kömer aufzubauschen oder gar Niederlagen, die sie erlitten, in Siege zu verwandeln. In dem einen oder anderen Falle wird die Entscheidung allerdings streitig sein. So glaubt Ref. annehmen zu müssen, daß die Kömer in dem 204 gelieserten Tressen bei Eroton (Liv. 29, 36. 9) in der That einen kleinen Erfolg errungen haben; denn die Angabe, daß sie 40 Pserde erbeutet hätten, macht eben deshalb, weil dieses Resultat ein Vergleich zu dem den Karthagern zugeschriebenen Verlust von 4000 Mann äußerst gering erscheint, nicht den Eindruck einer Erfindung.

Besondere Beachtung verdienen die Aussührungen über die Overationen des Jahres 207, sowie der gelungene Nachweis, daß Hannibals' Marsch gegen Rom im Jahre 211 mehr als eine bloße Temonstration gewesen ist. Es wäre zu wünschen, daß einmal die

gesammte Überlieserung über den zweiten punischen Krieg in der Art und Weise, wie es der Bf. hier für einen kleinen Theil unter= nommen hat, einer kritischen Untersuchung unterzogen würde.

L. Holzapfel.

Topographie der Stadt Rom im Alterthum. Bon Heinrich Jordan. I. Zweite Abtheilung. Berlin, Weidmann. 1885.

Jordan hat die Bearbeitung der römischen Topographie in der Beise unternommen, daß er in dem zuerst (1871) veröffentlichten 2. Bande die hierfür in Betracht kommenden Urkunden mit ein= gehenden Untersuchungen über ihren Werth und ihre Geschichte ver= öffentlichte und hierauf in bem 1. Bande die systematische Darstellung folgen ließ. Nach dem ursprünglichen Plane sollte derselbe in zwei Theile zerfallen. Die erste Abtheilung, die sich mit der Baugeschichte der Stadt im allgemeinen befaßt, ist vor zehn Jahren erschienen. Infolge der mittlerweile veranstalteten Ausgrabungen, durch die der Saturntempel und die basilica Julia zum Theil, die sacra via aber vollständig bloßgelegt und schließlich auch das atrium Vestae auf= gebect wurde, mußte indessen den auf das Forum und die sacra via bezüglichen Abschnitten eine größere Ausdehnung gegeben werden. 3. hat sich daher genöthigt gesehen, den 1. Band in drei Abtheilungen zu zerlegen, in der Weise, daß in dem hier zu besprechenden Theile lediglich die Altstadt behandelt wird, während die übrigen Stadttheile für die lette Abteilung aufgespart werden sollten. Aber über dem Berke waltete insosern ein Unstern, als der noch im rüstigsten Mannesalter stehende Bf. vor einem Jahre vom Tode ereilt wurde. Man darf wohl hoffen, daß die ausgearbeiteten Abschnitte bes Schluß= bandes, bessen Druck bereits ziemlich weit fortgeschritten sein muß, von sachtundiger Hand herausgegeben werden.

Der Stoff des vorliegenden Bandes ist in vier Abschnitte eingetheilt, von denen der erste den capitolinischen Burghügel, der zweite die Überreste des Forums und der sacra via, der dritte die Geschichte des Forums, Comitiums und der sacra via und der vierte die Pläte und Märkte im Norden und Süden des Forums behandelt. Es muß als eine glückliche Fügung bezeichnet werden, daß der Bf. in der Zeit von 1879—1884 sast in jedem Frühjahr einen bis zwei Monate auf die Beobachtung der Ausgrabungen, die durch seine Gegenwart wiederum gefördert wurden, hat verwenden können. Andrerseits scheint dies freisich den Übelstand zur Folge gehabt zu haben, daß der Druck sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckte, was zu mehrsachen Nacheträgen Beranlassung gab. Ein besonderer Borzug des Buches liegt in der

ausgiebigen Berwerthung sowohl der antiken wie der modernen Literatur. Insofern wird dasselbe, wenn es auch bei dem Flusse, in dem sich zur Zeit die Forschung befindet, nicht für abschließend gelten kann, noch lange ein unentbehrliches Hülfsmittel bleiben.

Man erhält im allgemeinen den Eindruck, daß der Bf. bei der Behandlung der einzelnen Fragen die für und gegen eine Ansicht sprechenden Gründe auf das sorgfältigste erwogen hat. Die großen Schwierigkeiten, mit welchen die Forschung auf diesem Gebiete zu kämpfen hat, scheinen indessen auf die Form der Darstellung, der man oft nur mit Mühe folgen kann, in nachtheiliger Beise eingewirkt zu haben. Um meisten befriedigt ber die Geschichte des Forums behandelnde Abschnitt, wenn sich auch hier, wie dies in der Ratur der Sache liegt, gegen manche Behauptung wird Widerspruch erheben lassen. Angreisbarer erscheinen dagegen die Ausstührungen über das Capitol. So wird schon die Behauptung, daß capitolium im eigentlichen Sinne den Tempelbezirk des capitolinischen Juppiter bezeichne (S. 35), für sehr fraglich gelten mussen. Ebenso wenig kann man sich damit einverstanden erklären, daß die cella dieses Gottes nur eine Ausbehnung von  $11 \times 9$  Metern gehabt habe, in welchem Falle für den Senat, der sich am 1. Januar regelmäßig hier sehr zahlreich versammelte, tein hinreichender Raum vorhanden gewesen wäre. Der Bf. sucht dieser selbstgeschaffenen Schwierigkeit mit der Annahme zu begegnen, daß die Versammlung im Pronavs stattgefunden habe, welche Auskunft jedoch schon im Hinblick auf die um diese Jahreszeit gewöhnlich herrschende Kälte als mißlich bezeichnet werden muß. Das Argument, daß es der klaren und gesunden römischen Anschauungsweise widersprochen habe, die Funktionen der Regierung in einem ausschließlich dem Kultus geweihten Raum ausüben zu lassen, findet hier, wo ce sich um eine sich an das Opfer der Konsuln anschließende Festsitzung handelt, keine Anwendung. Die auf einer Berechnung des Architekten Schupmann beruhende Behauptung, daß die kleinere Scite bes capitolinischen Tempels 51 Meter lang gewesen sei, ist mittlerweile von D. Richter (Hermes 1887 S. 19 ff.) als irrig erwiesen worden. Derselbe Gelehrte hat (Hermes 1883 S. 118 ff.) mit sehr einleuchtenden Gründen dargethan, daß der clivus Capitolinus nicht, wie Jordan annimmt, am Südabhang des süd= westlichen Gipfels zum Juppitertempel, sondern vielmehr auf die zwischen den beiden Gipfeln befindliche Einsenkung führte und ursprünglich dazu bestimmt war, den Zugang jowohl zu der Burg, als zu dem südwestlichen, ebenfalls mit einer Befestigung versehenen Gipfel zu ermöglichen. Ronnten wir hier bem Bf. nicht zustimmen, so glauben wir andrerseits, daß seine Unnahme, wonach das nach Sulla's Plan von Catulus gebaute Tabularium dem im Saturntempel befindlichen Schathaus als Dependenz dienen sollte, das Richtige getroffen hat.

In den Zeit- und Zahlenangaben haben sich mehrsache Versehen eins geschlichen. Als ein solches wird die Behauptung bezeichnet werden mussen, daß das alte Forum 400 Meter lang und 200 Meter breit gewesen sei (S. 359).

1

Der Tempel der Concordia auf der Burg ist nicht im Jahre 536, wie S. 112 zweimal zu lesen ist, sondern 538 dedizirt. Als das Jahr, in welchem das Bolt auf Beranlassung des Tribunen C. Licinius Crassus sich zum ersten Wale auf dem Forum statt wie bisher auf dem Comitium versammelte, wird S. 321 Note 8 irrthümlich 619/135 für 609/145 augegeben. Ebenso ist es auch ein Bersehen, wenn S. 438 die Million Sestertien, welche Cäsar für den Antauf des für sein Forum bestimmten Plațes aufgewandt haben soll, Willionen Wart gleichgesetzt wird.

Beigegeben sind diesem Bande fünf Tafeln und ein nach einer Anzahl von Partialaufnahmen von H. Wahat gezeichneter Plan des Forums, Capitols und der sacra via.

L. Holzapfel.

Kirchengeschichte von der ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert. In Borlesungen von K. R. Hagen bach. Neue, durchgängig überarbeitete Gesammtausgabe. III. Reformationsgeschichte. Leipzig, S. Hirzel. 1887.

Die Hagenbach'sche Kirchengeschichte hat bisher ihr Publikum gefunden und dürfte es auch ferner finden; der lautere Gerechtigkeits= finn des Bf., allen Erscheinungen, die im Wechsel der Zeiten auf= treten, die verdiente Würdigung zu Theil werden zu lassen, und trop der vermittelnden Richtung die warme und freudige Empfindung an dem Werke der Reformatoren, die klare fesselnde Darstellung an paffenden Stellen mit treffenden Citaten durchwebt, sind die großen Borzüge dieses Werkes. Eine Förderung und Erweiterung der Forschung darf man nicht darin suchen, wohl aber ist es, wie wenige andere geeignet, in weiteren Kreisen Kenntnis und Gesinnung zu verbreiten. Mit Freude begrüßen wir deshalb diese neue Auflage auch des dritten, ursprünglich ersten Bandes, der die Reformations= geschichte von 1517 — 1555 enthält, und, wie es aus Art und Ort seiner Entstehung erklärlich ist, den außerdeutschen, besonders schwei= zerischen Verhältnissen einen breiten Plat einräumt. können wir uns mit der Art der Neuherausgabe, die Prof. Nippold beforgt, nicht ganz einverstanden erklären. Hagenbach hat seinerzeit den damaligen wissenschaftlichen Standpunkt vertreten, seitdem ist gerade auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte die Forschung außerordentlich in die Weite und Breite gegangen, wie es aus dem literarisch=kritischen Anhang zur Genüge hervorgeht. Diesen letzteren hat H. ursprünglich beigefügt, um den Leser hie und da auf ein gutes Buch aufmerksam zu machen, aus dem er sich weiter belehren Nippold hat ihn sehr erweitert und zu einer zweifellos recht fann. interessanten und werthvollen Übersicht gestaltet, die allerdings für

ben Nichtsachmann mehr als des Guten zu viel bietet. Dagegen ist der eigentliche Text — nicht überall zu seinem Vortheil — unversändert geblieben. Daraus entsteht der naturgemäße Zwiespalt, daß der Leser wohl erfährt, über diese und jene Frage ist die Forschung mächtig vorwärts gegangen, aber wie sich jest das Resultat gestaltet, bleibt ihm unbekannt. Mit den Büchertiteln des Anhanges und den kritischen Bemerkungen darüber wird er nichts anzusangen wissen, und so muß er sich schließlich sagen: ich habe eine Darstellung der Resormationsgeschichte gelesen, wie sie dem Stande der Wissenschaft vor zwei Jahrzehnten entspricht. Zum mindesten hätte der kundige Herausgeber, bei aller pietätvollen Wahrung des H. schnung tragen müssen. Auf Nippolo's persönliche Auseinandersetzung mit Pros. Harnack (in der Vorrede) einzugehen, fühlt Res. sich nicht berusen.

Bruno Gebhardt.

Konziliengeschichte. Nach den Duellen bearbeitet von Karl Joseph v. Hefele, fortgesetzt von Kardinal Hergenröther. VIII. Freiburg i. Br., Herber. 1887.

Kardinal Hergenröther hat die Fortsetzung der Hefele'schen Kon= ziliengeschichte übernommen und veröffentlicht nun den 8. Band des ganzen Werkes. Außerlich und innerlich schließt er sich genau an die vorhergehenden Bände an. Er umfaßt die Zeit vom Ausgange des Baseler Konzils bis zur Kaiserwahl des Jahres 1519, enthält also von allgemeinen Konzilien nur das zweite Pisanum und das lateranensische, während, dank der Anregung, die zu Basel erfolgt war, die Zahl der Provinzial- und Diözesanspnoden eine ziemlich große ist. Den Hauptinhalt des Werkes macht eine Darstellung der allgemeinen Geschichte jener Zeit aus; maßgebend für die Auswahl des Mitzutheilenden war, wenigstens bis zum Pontifikat Leo's X., einzig und allein das Prinzip des denkbar engsten Anschlusses an Raynald. Was dieser erzählt, erzählt Hergenröther nach, nicht mehr und nicht weniger, und nur hie und da wird ein anderer Autor zur Bestätigung herangezogen. Etwas reichhaltiger wird das Quellen= material für das Pontifikat Leo's X., da ja Hergenröther für seine Regesten Archivalien durchforscht und einige verwendet und mittheilt. So erhalten wir S. 488 eine interessante Notiz über Aleander, ber von der Pariser Universität zum Vertreter in Pisa gewählt war, aber die Wahl ablehnte, cum videret tantas inter se christianorum discordias. S. 573 wird die Abschwörungsformel der schismatischen Kardinäle mitgetheilt, S. 693 ein Schreiben des Egidius v. Viterbo, der beiläufig längst eine Biographie verdient hätte, und im Anhange sind eine Reihe von Aktenstücken abgedruckt, die einerseits auf die Streitigkeiten zwischen den Bischöfen und den Orden während des Laterankapitels helles Licht wersen, andrerseits für die Geschichte der Opposition der Pariser Universität wichtig sind. Drei Dokusmente, beziehen sich auf den Vereinigungsversuch der Maroniten mit der römischen Kirche.

Daß Hergenröther's Stellung und Urtheil korrekt vatikanisch ist, tann nicht Wunder nehmen, und es wäre vergeblich, gegen diesen prinzipiellen Standpunkt zu polemisiren. Zu welchen Jehlern und Einseitigkeiten bies ben Autor führt, könnte man von Seite zu Seite nachweisen; nur einiges sei hervorgehoben. In einem Rückblick auf das Baseler Konzil sieht der Bf. in diesem und aus diesem nur Schaben und Unheil, aber wenn er für diese Ansicht Außerungen von Capiftrano und Torquemada anführt, so können wir ihm mit demselben Rechte die entgegengesetzten Aussprüche von Bontanus und Roselli und vielen anderen Zeitgenossen entgegenhalten; daß sie ihm nicht unbekannt sind, ist sicher, aber da sie seine posthume Ansicht nicht bestätigen, werden sie eben nicht mitgetheilt. Und doch kann auch Hergenröther nicht leugnen, daß auf dem Konzil sich "die Baubertraft" der Idee geltend machte, der selbst Männer wie Enea Silvio und Nikolaus v. Cusa nicht widerstanden; es nußte diese Erwägung selbst diesen Autor von einer so ganzlichen Verwerfung ber Baseler Versammlung zurückhalten. Die Auswahl der Citate ist überhaupt recht bezeichnend für diese Art Historiographie; der ganze Phrasenschwall des Bullariums wird als historische Quelle verwendet und beispielsweise für die allseitige Verehrung Nikolaus' V. des feilen Poggio Glückwunsch= und Bettelbrief als beweiskräftig angeführt. Von Cusa's Verdiensten um geistige und sittliche Hebung Deutschlands zu sprechen, ift etwas viel gesagt, und wenn auch immer und immer wiederholt wird, daß allein der römische Stuhl an eine Bekämpfung der Türken dachte und er allein dafür Opfer brachte, so wird deshalb die Behauptung noch nicht wahr, und schon die Beitgenossen haben anders darüber geurtheilt. Daß die Jungfrau von Loreto Paul II. das Pontifikat versprochen habe, wird als ge= schichtliche Thatsache mitgetheilt. Auf Grund sophistischer Ausfüh= rungen in ter Civiltà cattolica wird der frasse Repotismus Sixtus IV.

merkwürdig vertheidigt und mit Hülfe der jüngsten Leistung von Frant eine nicht minder merkwürdige Darstellung des Rampfes mit dem Hause Medici gegeben. Alexander VI. wird ja jest endlich auch von ultramontaner Seite fallen gelassen, aber ad maiorem ecclesiae gloriam ist sein Pontifikat immer noch zu verwenden: "Es sollte der Beweis geliefert werden, daß die Kirche auch unter einem unwürdigen Oberhaupte nicht zu Grunde gerichtet werden kann." Charakteriftisch ist es auch, daß Hergenröther, tropdem er die inneritalischen Kämpfe und andere Fragen, die in eine Konziliengeschichte weniger hinein= gehören, bis zur Ermüdung breit behandelt, von den Konklaven so wenig zu sagen weiß, obgleich für einzelne sehr gute und interessante Quellen vorhanden sind. Um nur eines anzuführen, für das Kon= klave Julius' II. gibt es Berichte bei Priuli, Diario 1, 214 (vgl. auch Gregorovius 8, 16) und bei Bergenroth, Calendar of State Papers 1, No. 392, die allerdings für die kirchliche Theorie vom Walten des heiligen Geiftes unbequem, aber doch nicht aus der Welt zu schaffen sind.

Aus der Literatur der letten Jahre ist dem Bf. manches entsgangen, darunter einiges hier besonders Wichtiges, wie die Arbeiten von Schneider und Gotthold über Peraudi.

Von Einzelheiten sei noch Folgendes bemerkt. Die Identität der Beschlüsse auf der Mainzer Synode von 1451 mit den Bajeler Defreten (S. 51) ift bem Bf. entgangen; das Defret des Mainzer Erzbischofs (bei Rosmann 423, s. Hergenröther S. 87) gehört nicht nach Boigt der Februarsynode, sondern dem Frankfurter Augusttage S. 93 ift das Datum des Mayr'schen Briefes nicht feststehend, und die Mittheilungen über eine Kölner Synode, die Boigt entnommen. find ungenau. S. 195 wäre die interessante Instruktion für Kardinal Marco Barbo (Mon. medii aevi histor. Polon. 2, 260) hinzuzufügen. S. 254 paßt das Raisonnement auf das sachliche Koblenzer gravamen am allerwenigsten, und die seiner Abfassung vorangehende Union des Klerus von Mainz, Köln, Trier und Worms (Würdtwein, Nova subsidia 4, 85; Subsidia 13, 192) bleibt ganz unerwähnt. S. 212 beklagt der Bf., daß über die Borgänge von 1487 die Akten fehlen, indes ift immerhin mehr aus Ochs Geschichte der Stadt Basel und aus der Frankfurter Reichskorrespondenz ed. Janssen zu erseben. Auch zu dem Abschnitt (§ 871) "Kirchliche Opposition in Deutsch= land" am Ausgange des Jahrhunderts sind manche Ergänzungen anzubringen. Für die interessante Frage, ob Maximilian Papst werden wollte, sind Beiträge aus Brewers Letters and Papers Bd. 1 zu entnehmen, die Hergenröther ebenso, wie alle übrigen englischen Publikationen gänzlich ignorirt. S. 473 heißt es: "Franz Poggio lieserte ein Buch von der Gewalt des Papstes." Der bekannte Humanist ist es kaum, nach Simler und Possevin wäre es der Vater desselben oder ein Verwandter, jedensalls steht weder der Vs. noch die Zuge= hörigkeit des Buches zum Pisanum so sest, wie Hergenröther anzu= nehmen scheint.

Archiv für Literatur = und Kirchengeschichte des Mittelalters. Herausgegeben von Heinrich Denifle und Franz Chrle. Berlin, Weidmann.
1885.

Es liegen jest die drei ersten Bände dieser werthvollen Zeit= schrift vor. Der ganze Inhalt rührt von den Herausgebern selbst her, beren ersterer bekanntlich seit 1883 Unterarchivar des Vatikani= ichen Archivs ift. Studien und Textpublikationen zur Geschichte des Franziskanerordens in seinen ersten Entwicklungen und Rämpfen nehmen ben größten Raum ein, baneben solche zur Geschichte bes Dominikanerordens, sowie Untersuchungen über das Archiv und die Registerbände der Päpste im 13. und 14. Jahrhundert; ferner er= halten wir ausführliche Abhandlungen über: die Sentenzen Abalard's und die Bearbeitungen seiner Theologia vor der Mitte des 12. Jahr= hunderts; das von Joachim v. Fiore prophezeite Evangelium aeternum und dessen später entstellte Auffassung; die Grundansichten Meister Edehart's nach bisher unbefannten lateinischen Schriften desselben, welche den deutschen Myftiker als Kind der Scholastik erkennen lassen; die Statuten der Juristenuniversität Bologna vom Jahre 1317 bis 1347 und damit Zusammenhängendes; dazu mancherlei kleinere Mit= theilungen.

Jede der größeren Abhandlungen zeichnet sich dadurch aus, daß auf Grund neuentdeckter, zum Theil höchst wichtiger Duellen durchschlagende, neue Aufklärungen geboten werden. Dabei gibt die gesättigte Kenntnis des katholischen Kirchenwesens und der mittelsalterlichen Wissenschaft, welche den Vs. gewissermaßen von Hause aus eigen ist und durch umfassende Studien gefördert wurde, densselben einen bedeutenden Vorsprung vor manchen anderen Forschern auf den entsprechenden Gebieten des Mittelalters, und es ist daher begreislich, daß vielsach Behauptungen, die Unkenntnis oder Einseitigsteit verrathen, mit dem Gesühle der Überlegenheit seitens der Vs.

zurückgewiesen werden. Wo die weltgeschichtliche Auffassung in Frage kommt, macht sich natürlich der streng katholische Standpunkt der Bf. deutlich bemerkbar. E. B.

Studien zur christlich mittelalterlichen Chronologie. Der 84 jährige Oster-Chilus und seine Quellen. Von Bruno Krusch. Leipzig, Beit u. Co. 1880.

Am Schlusse der Vorrede vorliegender Schrift bezeichnet es der Bf. als den Zweck derselben, die Aufmerksamkeit der gelehrten Rreise auf einen in letter Zeit beinahe gänzlich vergessenen Zweig ber älteren dristlichen Literatur hinzulenken; ber Tabel, ber hiermit gegen die neueren wissenschaftlichen Bestrebungen ausgesprochen wurde, war nur zu berechtigt. Es ist Krusch's Verdienst, nicht nur gezeigt zu haben, daß nach vielen Seiten unsere Kenntnisse ber frühchrist= lichen Chronologie noch viel zu wünschen übrig lassen, sondern auch durch die vorliegende, stattliche Erstlingsarbeit ungeachtet so vieler Schwierigkeiten für die Aufhellung unserer Anschauungen über jenes Gebiet thätig geworden zu sein. Freilich ist es vorwiegend die äußerliche Seite der die ganze dristliche Festrechnung jener Zeit begrünbenden Bestimmungen über die Feier des Ofterfestes, die zur Prüfung gelangt; die inneren Gründe, die namentlich in Rom oft für die Behauptung eines besonderen, einseitigen Standpunktes maßgebend waren: das zähe Festhalten an einer abgelebten Überlieserung und die Furcht vor einem Zusammenfallen der Charwoche mit dem Gründungstage der Stadt, das einen Wegfall der öffentlichen Spiele daselbst bedingte und die Popularität des Bischofs und der Kirche hätte gefährden können, werden nur ganz kurz gestreift. findet man, was die äußere chronologische Theorie angeht, vieles in bem Buche, was man auf den ersten Blick in demselben nicht antreffen zu können vermeint; so sehr die Untersuchung über den 84 jährigen Ofterchklus im Vordergrunde steht, gruppiren sich, wie schon der Titel besagt, allerlei weitergreifende, oft auch nicht allzu nah ver= wandte Studien um dieselbe. An Fleiß und Umsicht in der Bei= bringung des Materials, an Eifer und Scharffinn bei Prüfung des= selben hat es der Bf. nicht fehlen lassen; er zeigt sich gleich bewandert in der politischen wie in der Kirchengeschichte, gleich vertraut mit der philologischen und sachlichen Quellenkritik, gleich erfahren in der

Handschriften= und Schriftkunde 1) wie in den für chronologische Forschungen nothwendigen mathematischen und astronomischen Ver= hältnissen; auch scheut er keine Mühe auf die trockensten Fragen ein= zugehen und den ungefügigsten und verwirrtesten Stoff sich nutbar zu machen; eber hat er hierin des Guten zu viel gethan und dem Gesammteinbrucke seiner Arbeit geschabet. Nach dieser Richtung hin hätte die an sich nicht gerade genußreiche Lektüre eines solchen Werkes feitens des Verfassers durch bessere Vertheilung und Ordnung seiner Studien erheblich erleichtert werden können. Manches mußte eigentlich aus dem Texte der Untersuchung in die Anmerkungen, vieles in be= sonderen Ausführungen oder, da einmal ein großer Theil der Quellen im Anhange gegeben ift, in die Ginleitungen zu denfelben verwiesen werden. So find beispielsweise die Ausführungen über das Bulgär= latein des karthagischen Paschalwerkes S. 143 ff. kaum am vortheil= haftesten Plate, mährend einzelne berichtigende und aufklärende Bemerkungen aus den Ginleitungen zur Quellenausgabe eine bessere Stelle in der eigentlichen Untersuchung gefunden hätten; anderweit hätten auch Kürzungen nichts geschabet; vielfach hatten doch Ideler und seine alten Gewährsmänner, namentlich in der Verwerfung un= ächter literarischer Zeugnisse, schon bas Richtige erkannt, und es handelt sich hier weniger um Neuerungen denselben gegenüber, als um Ergänzungen und kleinere Berichtigungen.

Die hauptsächlichste und größte Abweichung der älteren Literatur gegensüber besteht im wesentlichen nur darin, daß anach K. der vollsommenere 84jährige Ostercyklus mit 14jährigem Saltus lunae älter als der weniger zusverlässige, gleich lange Cyklus mit 12jährigem Saltus gewesen und der letztere erst nach Beseitigung des ersteren in Rom in Gebrauch genommen worden sei. Der Bersuch, dies zu beweisen, nimmt seinen Ausgang von dem bereits erwähnten karthagischen Paschalwerke aus dem Jahre 455, das disher nur Ransi aus einem Lucceser Codex in überaus ungenügender Form herauszgegeben hatte, und als dessen Bersasser K. nunmehr mit Sicherheit einen unter der vandalischen Herrichast in Karthago lebenden Kömer bezeichnen zu können glaubt; der letztere scheint unter Auswand von viel Arbeit und Gelehrsamkeit bemüht gewesen zu sein, dem damals drohenden Streit um die richtige Feier des Osterseites durch eine Berbesserung der 84 jährigen cyklischen Berechnung

<sup>1)</sup> Bei einem Leseschler von hunc statt nunc möchte ich lieber annehmen, daß die handschriftliche Vorlage in Cursive geschrieben sei als in Kapitalschrift, wie K. S. 39 Anm. 1 will.

abzuhelfen, fand aber, da man inzwischen in Rom seine Zuflucht zu Bictorius genommen hatte, daselbst weder Beachtung noch irgendwie praktische Bedeutung. Um so höher ist der theoretische Werth dieser Schrift anzuschlagen: ihr Berfasser hat eine Reihe älterer, bisher unbekannter Quellen nicht nur namhaft gemacht und tritisirt, sondern auch in ergiebiger Beise wörtlich ausgeschrieben. Die wichtigste derselben ist eine 100jährige Ostertafel oder Laterculus, der, von einem um Mitte des 3. Jahrhunderts lebenden Römer Augustalis für die Zeit von 213 — 312 entworfen, in der von Mommsen herausgegebenen Chronographie des Furius Dionysius Filocalus von 354 eine offizielle Fortsetzung fand und daher recht gut vor letzterer in maßgebenden kirchlichen Areisen im Gebrauch gewesen sein kann. Ginen diesem in mehreren Punkten ähnlichen Laterculus muß nach einer Münchener Handschrift ein Komputist, der um 689 arbeitete, gefannt haben, und, da der Cyklus des letteren einen alle 14 Jahre eintretenden Saltus lunae führte, so nimmt R. an, daß das auch bei der Ofterberechnung des Augustalis der Fall gewesen sein musse. Diesem Punkte der Beweissührung kann ich nicht beitreten; man darf vielleicht zugeben, daß ein Fehler vorliegt, wenn ce in der Münchener Handschrift heißt "saltus laterei per XII annos paratur"; denn die unmittelbar folgenden Einzelberechnungen weisen auf ein je 14jähriges Steigen der Epakte von 11 auf 12; dagegen kann ich nicht einsehen, weshalb man dem karthagischen Kom= putisten, der später ein tomplizirtes Berechnungsspstem eines ihm überaus unsympathischen alteren Fachgenossen ganz richtig wiedergibt, ein grobes Bersehen in der Schilderung der Ostertasel des von ihm hoch verehrten Augustalis beimessen soll. Mir macht das "nisi fallor" des Karthagers bei der Bemertung, daß Augustalis in 84 Jahren sieben Saltus wirklich eingeschaltet habe, nicht den Eindruck einer subjektiven Beschränkung, sondern der Bekräftigung; eher ist die Stelle, aus der R. folgert, daß dem Laterculus des Augustelis ein 84 jähriger Cyklus zu Grunde gelegen habe, als eine subjektive Ansicht des Karthagers anzusehen und daher davon Abstand zu nehmen, dem Augustalis eine enklische Berechnung überhaupt beizulegen. Die sog. Supputatio Romana würde hiernach insofern einen natürlichen Fortschritt bezeichnen, als sie das freie System einer 12 jährigen Epaktenerhöhung mit dem 84 jährigen Cytlus durch Auslassung des 7. Saltus in Einklang brachte, und würde die 14 jährige Saltus - Periode der Münchener Handschrift entsprechend der Ents stehungszeit der letteren als eine spätere Entwickelungsform zu bezeichnen Daß diese auch dem Victorius bekannte Berechnungsmethode nicht, wie bisher geschehen, dem Prosper als Urheber beigelegt werden kann, gebe ich A., der S. 129 hierauf zurücktommt, gern zu. Oder follte nicht der Afrikaner Agriustia oder Agriustias, den K. mit Recht auf Grund der Mittheilungen des karthagischen Komputisten als Versertiger von 100 jährigen, sich an den Laterculus des Augustalis auschließenden Oftertafeln bezeichnet, ber Ersinder bes 14 jährigen Saltus fein? Hätte Augustalis bereits einen solchen gehabt, jo wäre die von Agriustia vorgeschlagene Methode, den Saltus nach dem 14., 27., 40., 54., 67., 80. Jahre einzulegen, keine große Verbesserung gewesen; K ist daher selbst geneigt anzunehmen, daß Agriustia von dieser unbequemen und unregelmäßigen Vertheilung in praxi abgesehen und der 14 jährigen Beriode sich angeschlossen haben werde, also nach dieser Seite hin kein Untersiched zwischen ihm und Augustalis bestanden habe. Das ist nach meinem Dafürhalten bei der Art und Weise, wie der karthagische Komputist troß der Annahme eines Zusammenhanges beider in dem Arbeitsziele die Methoden derselben einander gegenüberstellt, nicht möglich.

Ungetheilten Beifall konnen wir R. in seinen weiteren überaus gründlichen und geschickten Untersuchungen über die Romana supputatio schenken. Auerst zeigt R., daß die verschiedenen Überlieserungen über die Theorie der Supputatio, die sich in einer vatikanischen, einer ambrosianischen und zwei Rölner Handschriften erhalten haben, in verschiedenem Grabe unter einander verwandt sind und auf eine anfangs des 4. Jahrhunderts entstandene einbeitliche Urquelle zurückweisen, und berichtigt hiernach die uns in sehr ents stellter Form aus dem späteren 5. Jahrhundert im ambrofianischen Codex überlieserte Ostertasel. Hiernach hat die römische Rechnung in ihrer ältesten Gestalt neben der oben erwähnten Eigenthümlichkeit des Saltus noch vor allem bie Regel befolgt, Oftern nicht vor dem 22. März und nicht später als zum 21. April anzusegen, bagegen legte sie auf Neumondegrenzen keinen Werth; in= folge bessen tonnen in einzelnen Jahren zwei Daten für das Fest in Bor= ichlag kommen; ferner hat man in zwei Jahren, um gröbere Fehler zu bermeiben, die Daten willfürlich gewählt, einmal sogar den 21. März. Mitte bes 4. Jahrhunderts ift an dieser Berechnung eine Beränderung dadurch eingetreten, daß man das Mondalter auf 16 — 22 ansetzte, mährend früher bie Grenzen 14-20 in Geltung gewesen waren. An der Hand dieser Grundlagen erfolgt alsbann eine Prüfung der auf die Ofterfeste dieser Epoche be= züglichen historischen Denkmäler, und zwar zuerst der sog. Filocalischen Chrono= graphie. Durch Bergleich der letteren mit einer sprischen Chronit, in welche die Hauptbegebenheiten des Lebens des Bischofs Athanasius von Alexandrien eingewoben sind, wird festgestellt, daß jene bis zum Jahre 342 ein Berzeichnis ber Ofterfeste, wie sie thatsächlich bald mehr im Sinne der römischen Kirche, bald mehr nach dem Wunsche der von Alexandria gefeiert wurden, gibt, daß hierauf bis 354 die Berzeichnung einer Reihe nach der modifizirten Supputatio berechneter Feste und endlich bis zum Jahre 411 eine spätere, mehrfach auf sehlerhaften Ansätzen beruhende Rechnung folge, die Entstehung des ersten Theiles daher in die Zeit um 342 zu legen sei. Ergänzend kommt als Fort= setzung zu letterem eine Oftertafel von 354-427, die, mit einer Praefatio versehen, sich in einem vatikanischen Codex gefunden hat; auch sie bringt bis 899 ein Berzeichnis der Daten, an denen das Fest wirklich geseiert wurde, während für die spätere Beit nachträglich angestellte, eigenartige Berechnungen beigefügt worden sind. Die sich hieran schließende Besprechung der wenigen Juschriften, die auf den Gebrauch der Supputatio im späteren 4. Jahrhundert weisen, und des Brieses, den Papst Innocenz I. über die Zulässigkeit des von der Supputatio für 414 auf den 22. März gelegten Ostersestes an den Bischof Aurelius von Karthago richtete, führt zu einer Erörterung der nur in wenig Einzelheiten uns bekannten Laterculi der Bischöse Theophilus und Cyrillus von Alexandrien und entsernt sich damit schon etwas vom eigentlichen Hauptzgegenstand der Untersuchung. Noch mehr ist das der Fall bei dem an sich nicht uninteressanten und nicht unverdienstlichen Nachweise, daß die mit der Cyrillischen Ostertasel verbundenen theoretischen Aussührungen erst im 7. Jahrhundert in Spanien entstanden und dem 444 bereits verstorbenen Kirchenvater nur untergeschoben sind.

So überzeugend der Beweis hierfür sonst auch ist, kann ich nur nicht zugeben, daß, wie S. 91 behauptet wird, das Vorkommen der Worte "post tergum relinquentes tenebras" im sog. Prologe des Cyrillus und im Traktate des Athanasius genügt, um eine Benutzung des letzteren durch ersteren zu erweisen. Ühnlich steht es S. 95 um die auffällige Ühnlichkeit einer Stelle des Cyrillischen Prologs mit einem Sate des 131. Briefes Papst Leo's I., wo sich die völlige Übereinstimmung nur auf die Worte "quoniam apud" erstreckt.

Recht werthvoll, aber gleichfalls ziemlich störend für den Fortgang der Untersuchung über den Ofterstreit des Jahres 444 ist der Beweis, daß ein angeblich Chrillischer Brief an Leo erst um Mitte des 7. Jahrhunderts ent= stand und daher nicht für die Annahme verwerthet werden kann, daß schon um 444 in Rom eine weitere Beränderung in der Ofterberechnung vorgenommen worden sei. Anapper und ansprechender sind dagegen die Ausführungen über die Zeitzer Oftertafel gestaltet. Hier sind wenigstens die wörtlichen Übereinstimmungen zwischen einem Sate der letteren und einer Stelle aus dem Prologe des Victorius groß und schlagend genug, um daraus eine Bekanntschaft dieses Komputisten mit jener Ostertasel und die Annahme, daß dieselbe damals noch kanonisch anerkannt war, zu erhärten; ebenso glaublich ist der Hinweis darauf, daß die Osterannalen, die Papst Leo in seinem Briefe an Kaiser Marcian am 29. Mai 454 erwähnt, mit der Zeiger Ofter= tafel identisch sein mussen, da diese neben anderen Eigenthumlichkeiten die der Anknüpfung der Festberechnung an das Passionsjahr mit jenen gemein haben. Durch diesen Umstand war vor allem eine zeitweise Übereinstimmung in der Berechnung des Mondalters zwischen den Römern und den Alexandrinern erreicht; nicht minder ist es als eine Verbesserung und als Fortschritt anzuseben, daß in den Tafeln auch die Neumondsgrenzen eine Berücksichtigung ersahren haben; nichtsdestoweniger ergaben sich bei ber Berechnung bes Ofterfestes für das Jahr 455 erneute Differenzen zwischen der römischen und alexandrinischen Anschauung, die, zu gunsten der letteren entschieden, den römischen Bischof veranlaßten, Victorius mit der Herstellung eines neuen Kanons zu beauftragen; Victorius erkannte es als eine Nothwendigkeit, den 84jährigen Cytlus seiner Mängel wegen gänzlich aufzugeben. So viel auch der tarthagische Komputist von 455 sich in der älteren Literatur umgesehen, so viele Hülfstafeln er für die Osterberechnung in seinem Sinne geliesert hat, so waren alle seine Bestrebungen vergeblich. Die einzige Möglichkeit wäre, daß eine Rezeption seiner Methode in beschränktem Umfange in seiner Heimat stattz gefunden hätte.

Die ganze zweite Hälfte des Buches wird durch Quellenmittheilungen eingenommen; nach dieser Seite hin hat R. sehr viel gethan, um die Prüfung und Weiterversolgung seiner Studien zu erleichtern. Freilich sind es nur die Paschaltraktate der Kölner Handschrift und ein Brief eines Mönches Leo an den Archidiakon Sesuld, die hier zum ersten Male zum Abdruck gekommen find; aber auch die früher bereits, zum Theil in wenig zugänglichen und wenig handlichen Werken publizirten Quellenschriften erscheinen zumeist in vortheilhaft veränderter Gestalt, sei es entweder vollständiger oder korrekter. Bielfach haben weitere, bisher unbefannte Handschriften für diese Zwecke herangezogen werden können; aus der Bahl jener Schriften würden außer dem tarthagischen Paschalwerte noch der Prolog des Theophilus, der Osterbrief des Bascasinus von Lilybäum, die auf die Feststreitigkeiten bezüglichen Briefe Papst Leo's I., der Paschalbrief des Proterius von Alexandrien, die gefälschten Aften des Konzils von Cafarea, der Pseudo-Anatholius, der unechte tractatus Athanasii und die Cyrill untergeschobenen Stücke zu nennen sein. All' diese Texte find mit einem vielleicht überreichen kritischen Apparate ausgestattet und meisten= theils auch mit sachlichen Einleitungen und Schilderungen der benutzten Handschriften versehen. In seinem Eifer hat der Herausgeber auch hier manchmal wohl die Grenze des Nothwendigen überschritten; ebenso wenig kann ich es besonders geschmadvoll und nütlich finden, wenn in den Handschriften=Be= schreibungen und sogar in Stellencitaten sowohl im Text als in den Anmer= kungen der Hauptuntersuchung die mittelalterlichen Abkürzungen beibehalten und durch allerlei Künsteleien sogar im Druck zur Anschauung gebracht worden find. W. Schum.

Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl dem Großen bis zum Ausgange des 14. Jahrhunderts. Von A. Linsenmayer. München, Ernst Stahl son. 1886.

In diesem Werke wird von katholischer Seite eine Arbeit gesliesert, wie sie von protestantischer Seite durch R. Cruel 1879 dars geboten worden. Des letzteren "Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter" reicht jedoch weiter als die neue Darstellung. Sie setzt auch etwas früher ein. Nämlich sie beginnt mit der irisch=angelssächsischen Mission in Deutschland und schließt erst mit dem Anheben der Resormation. Linsenmaher stellt in der Vorrede in Aussicht, in einem späteren Werke die Geschichte der Predigt im 15. Jahrhundert selbständig behandeln zu wollen. Daß er erst mit Karl dem Großen

seine Darstellung eröffnet, ist eine sachlich wenig belangreiche Stoff= verfürzung gegen das Cruel'sche Werk; benn es ist nur weniges, was aus der früheren Zeit vorhanden ist (am wichtigsten ist die dem Bonifatius zugeschriebene Serie von Sermonen, die Cruel gegen Scherer als echt erwiesen hat). Man kann sich des Werkes von L. nur freuen, denn es ist durch konfessionelle Gesichtspunkte verhält= nismäßig selten gedrückt, und es ist neben dem Werke von Cruel, welches anerkannt ist als bahnbrechend durch Gelehrsamkeit und Rritik, auch durchaus nicht überflüssig, hat vielmehr des Eigenthüm= lichen im Detail genug, wie das bei dem weitschichtigen und zum Theil difficilen Material, welches in Betracht kommt, nicht ver= wunderlich ist. Sowohl das Cruel'sche als L.'sche Werk sind theo= logische Arbeiten. Sie dienen in erster Linie der Homiletik. Jedoch kann es gar nicht fehlen, daß viel Sitten= und Kulturgeschichtliches mit zur Sprache gebracht wird. Die Periodeneintheilung ist bei L. und Cruel wesentlich dieselbe; benn es liegt in der Natur der Sache, daß man keine scharfen Linien ziehen kann. L. setzt in Überein= stimmung mit Cruel und ziemlich nach demselben Gesichtspunkt zwei Perioden an, scheidet sich aber von Cruel dadurch, daß er die erste von 800—1100, die zweite von da bis 1400 rechnet, während Cruel die erste bis 1200, die zweite dann bis 1520 reichen läßt. Um 1400 fest Cruel einen neuen Abschnitt in der zweiten Periode an, und man sieht bei L. S. 68, daß er über die lette Zeit des Mittelalters im Verhältnis zu der Zeit, die er die zweite Periode nennt, im Princip ähnlich denkt wie Cruel. Es ist daher mehr eine Wort= als Sachdifferenz, wenn L. mit 1400 eine Periode zu Ende gehen läßt. Der Unterschied der beiden Epochen, die L. behandelt, wird darin gefunden, daß die erste noch eine unselbständige (durch und durch von patristischen Mustern abhängige) Predigtweise habe, während die Zeit seit 1100 eine selbständige Art erzeuge. Der Maßstab ist ein formaler, d. h. von den Ansprüchen der Predigtkunst entlehnter. Den Grund des Umschwungs findet Q. mit Cruel in denselben all= gemeinen Umständen, besonders dem Entstehen einer neuen theologi= schen Wissenschaft (Scholastik bzw. Mustik), und bem Aufkommen der predigenden Orden. Im Einzelnen befolgt L. eine andere Disposition wie Cruel, und zwar eine solche, die geeignet ift, mancherlei Daten, die Cruel nicht verwerthet hat, mit heranzuziehen. Er hat nämlich für beide Perioden zuerst einen Abschnitt, den er "Borschrift und Theorie" nennt; hier behandelt er die auf das Predigtwesen bezüglichen kirch=

lichen Erlasse ber Zeit und die sich findenden Aussührungen über die Regeln der Predigtkunst. Diese letteren Partieen sind für die Gesschichte der Wissenschaften in Deutschland interessant. Ein zweiter Abschnitt sührt die Überschrift: "Prediger und Predigt im allgesmeinen". Zur Sprache kommen hier die Fragen, wer predigte, wo und wann gepredigt wurde, was Inhalt der Predigten war, in welcher Sprache die Predigten gehalten wurden u. dgl. Der dritte Abschnitt behandelt "einzelne Prediger und Predigten". Mehr als die Hälfte des ganzen Buches gehört diesem Abschnitte im zweiten Theile; naturgemäß, da hier die Quellen, dank besonders auch der Thätigseit der germanistischen Philologen, sast überreichlich sließen.

F. Kattenbusch.

Die Universitäten des Mittelalters. Von P. Heinrich Denifle. I. Die Entstehung. Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin, Weidmann. 1886.

Im ersten Abschnitte dieses auf fünf Bände veranschlagten Werkes behandelt der Bf. Bezeichnung und Begriff der mittelalterslichen Universität. Im Gegensatz zur heutigen Ausdrucksweise besteutet universitas nur die Gesammtheit der Lehrer und Schüler, während die Lehranstalt selbst studium generale oder abgekürzt studium genannt wird. Der Zusatz generale hat ferner keineswegs den Sinn, als ob an einer Universität sämmtliche Wissenschaften verstreten wären; studium generale ist eine Lehranstalt für alle.

Der zweite Abschnitt (f. 40-218) gibt eine sehr eingehende Darftellung der Entstehung und Entwicklung der beiden ältesten Universitäten Paris und Bologna. Der Bf. bemüht sich, nachzu= weisen, daß die bisherige Anschauung von der Bildung der Uni= versität und der Fakultäten vollkommen irrig war. Während im Mittelalter bie Universität im eigentlichen Sinne aus den Doktoren der vier Disziplinen bestand, setzte sich die Fakultät aus dem consortium magistrorum je einer Disziplin zusammen. Die Universität Baris und die vier Nationen sind keineswegs identisch, so bag die letteren fortbestanden, als sich die Pariser Universität im Jahre 1255 Diese vier Nationen erscheinen zuerst im Jahre 1249 als auflöste. eine gemischte Scholarenverbindung, der auch die magistri artium zugehörten, weil die artes nur als eine Vorbereitung für die höheren Bissenschaften (Theologie und Recht) betrachtet wurden. An der Spize ber vier Nationen stand ein Rektor, an der jeder einzelnen Nation

ein Profurator. Erst später wurde die Stellung des Rektors ber Nationen dahin erweitert, daß er auch als Haupt der Universität Während in Paris nach Ansicht des Verfassers die vier Na= tionen eine künftliche Schöpfung waren, entstanden in Bologna die Scholarenverbindungen aus bem Bedürfnis der fremden Studirenden, sich durch Vereinigung gegenseitig zu schützen. Bereits im Jahre 1265 finden sich zwei Korporationen in Bologna, die Ultra- und Cismontani, deren jede einen Rektor als Vorstand hat. der Ultramontani finden sich 13 Nationen, deren Consiliarii den Rektor unterstüßen. Es mar fester Brauch, daß aus der deutschen Nation, weil sie am zahlreichsten vertreten war, der Rektor für jedes fünfte Jahr genommen werden mußte. Überhaupt mußte der Rektor ftets forensis sein, da die aus Bologna selbst gebürtigen Scholaren in die Verbindungen nicht zugelassen wurden. Da der Rektor über= bies Gerichtsbarkeit über die Scholaren befaß, murde es üblich, für dies Amt stets einen Kleriker zu wählen. Die Lehrer wurden zu Bologna von den Scholaren berufen und bezahlt, sie hielten Borlesungen über diejenigen Zweige der Bissenschaft, die ihnen von den Scholaren vorgeschrieben wurden. Sinsichtlich ber äußeren Regelung des Studiums fanden sich demnach die Professoren ben Rektoren der Scholaren zum Gehorsam verpflichtet, im übrigen aber maren fie selbständig und bildeten als regentes studii besondere Collegia. Bologna erscheint ursprünglich nur als Rechtsschule. Die Medizin wurde erst seit 1213, die artes liberales seit dem Beginne des 13. Jahrhunderts, die Theologie sogar erst 1360 aufgenommen.

Die Entstehung und Entwickelung der übrigen Hochschlen Europas dis zum Jahre 1400 bilbet den dritten Abschnitt (S. 219—652).
Der Li. unterscheidet fünf Klassen von Universitäten. Solche, die
ohne Errichtungsprivilegien in's Leben traten. Ihrer gibt es acht,
von denen Salerno als älteste bereits im 11. Jahrhundert nachweisdar ist. Auch Oxford gehört zu ihnen, ist aber erst im 12. Jahrhundert vorhanden. Ihre angebliche Stiftung durch Alfred den
Großen weist der Ls. als eine im 14. und 15. Jahrhundert ausgetommene Erdichtung zurück. Zur zweiten Klasse gehören 16 Hochschulen, die aus Grund päpstlicher Privilegien errichtet wurden, und
als deren älteste die von Innocenz IV. 1254 an der römischen Kurie
gegründete erscheint. Zur dritten Klasse werden diesenigen gerechnet,
die durch kaiserliche oder landesherrliche Gründung entstanden sind.
Es gibt ihrer bis zum Jahre 1400 zehn. Die vierte Klasse seht

sich aus neun Universitäten zusammen, die sowohl päpstliche wie taiserliche oder landesherrliche Stiftungsbriefe besitzen. Eine lette Rlasse endlich bildet der Bf. aus solchen Hochschulen (neun), deren Gründungsurfunden allerdings vorhanden sind, die aber meist aus Mangel an Mitteln nicht in's Leben traten. Dieser rein äußer= liche Einteilungsgrund läßt indes das Entstehen und die Entwickelung der einzelnen Anstalten nicht hinreichend deutlich werden. Lehr= reich und interessant ist der vierte Abschnitt bes Buches (S. 659-742), in dem die Universitäten in ihrem Berhältnis zu früheren Schulen betrachtet werden. Wie Bf. für Paris die Verbindung der Schulen von S. Geneviève und S. Viktor mit der Universität zurückweist, so leugnet er auch insbesondere die Entstehung der deutschen Hoch= schulen aus den Kloster= und Domschulen, obwohl er zugibt, daß bereits existirende Schulen, wie z. B. in Köln und Erfurt, Veran= lassung gaben, sich um ein Universitätsprivilegium zu bewerben. Dagegen hatte die Mehrzahl der italienischen Universitäten ihre Wurzeln in städtischen Schulen. Im letten Abschnitt (S. 743—791) führt ber Bf. den Nachweis, daß mit wenigen Ausnahmen, wie Salerno, Dxford, Cambridge, Montpellier und Sevilla, sämmtliche Hochschulen nach dem Muster von Bologna und Paris eingerichtet Ein kurzer Rückblick und eine chronologische Tabelle schließen den Band ab. Unzweifelhaft bezeichnet das Werk Denifle's einen ungeahnten Fortschritt in der Erkenntnis des Wesens und Berdens der mittelalterlichen Hochschulen. Wie kein anderer Ge= lehrter vor ihm beherrscht er ein Material von überwältigender Fülle, welches er zum größten Theil zuerst zusammengebracht hat. In fast allen Städten, in denen Universitäten bestanden, hat er persönlich die Archive durchforscht, seine Stellung als Unterarchivar des hl. Stuhles gewährte ihm Vortheile, wie sie anderen Forschern nicht beschieden waren. Aber außerdem verdienen der ausdauernde Fleiß, die Gründlichkeit und Umsicht des Verfassers die höchste An= erkennung. Wenig angenehm berührt hingegen die Form der Dar= stellung. An mehreren Stellen wird die Weitschweifigkeit geradezu unerträglich. Dazu kommt eine oft zu heftige Polemik. Wenn ber Bf. z. B. bei Döllinger oder Schulte ein Versehen nachweisen kann, unterläßt er es gewiß nicht, darauf hinzuweisen, obwohl der Zweck oder Rupen oft nicht ersichtlich ist. Die Sprache des Verfassers ist an einigen Stellen nicht ganz korrekt. Wilhelm Bernhardi.

Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterszeit. Von G. Köhler. II. Kriegsgeschichtliches von Witte des 13. Jahr=hunderts dis zu den Husitenkriegen. Breslau, W. Köbner. 1886.

Wie in Bd. 11), so ist auch in Bd. 2 ein höchst umfangreiches Quellenmaterial niedergelegt, so umfangreich, daß man den Bf. nicht tadeln wird, wenn er es in vielen Fällen unterläßt, mit denen sich auseinanderzuseßen, die vor ihm den nämlichen Stoff behandelt haben. Was hier geboten ist, wird hinsort jeder zu benußen haben, dessen Studien die Kriegsgeschichte der Kitterzeit berühren, und dem hinsgebenden und eindringenden Fleiß K.'s gebührt volle Anerkennung. Das sei umsomehr hervorgehoben, je weniger die Kritik gebilligt werden kann, die K. an Leistungen Anderer übt. Zu beurtheilen, ob überall das Material auch in der richtigen Weise verarbeitet ist, bekennt Res. sich außer Stande, zumal die Quellen theilweise nicht im Wortlaut angesührt und Res. auch sonst unzugänglich sind; nur auf einzelne Abschnitte des Werkes soll genauer eingegangen werden.

Zunächst stellt R. den "zweiten großen Aufstand der Preußen gegen den deutschen Orden 1260—1274" dar, dessen Strategie einer lehrreichen Betrachtung unterzogen wird. S. 93 ff. ist die Schlacht auf dem Marchfeld im wesentlichen aus den Forschungen zur deutschen Geschichte 19, 307 ff. wiederholt. Die interessanten taktischen Details der Schlachten bei Worringen 1288, bei Göllheim 1298, bei Courtray 1302, bei Mons-en-Pevèle 1304, bei Mühldorf 1322 und bei Ploweze 1331 treten durch K.'s Erörterungen S. 141 ff. in helles Licht. Daß eine treffenweise Aufstellung gewählt worden ist, dürfte R. S. 145 und 296 andern Darstellern gegenüber mit Recht behaupten; was er S. 207. 210. 305 über die Berwandtschaft damaliger und heutiger Reitertaktik bemerkt, scheint sehr plausibel, ohne daß indes Ref. in solchen Dingen zu urtheilen vermöchte. Bedenken aber erregt ce, wenn K. S. 341 aus ben Worten: tribus vicibus illo die hostiliter sunt congressi eine Aufstellung in drei Treffen hinter einander folgert und wenn er S. 306 zu Johann v. Bittring's Worten: prime acies commiscentur, ubi signa Bohemica supprimuntur ad tempus. Deinde ad quendam divertunt monticulum. A dorso solis resplendentiam excipiunt et adversariorum oculis ignivomos radios solis immittunt eorumque visum restringunt bemerkt, in dem mit deinde beginnenden Sațe sei von den beiderseitigen zweiten Treffen die Rede. Mag sein, daß das zweite Treffen die geschilberte Bewegung vornahm; Johann v. Viktring aber will unzweifelhaft von dem Verfahren der geworfenen Böhmen des ersten Treffens sprechen. Wenn A. keine Lücke im Texte annimmt, so muß er voraussetzen, daß der Chronist etwas Falsches sagen wollte und unbewußt

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 57, 458.

das Michtige sagte, eine Voraussetzung, bei der das Zeugnis als solches werth-So läßt R. nicht selten die Autoren unbewußt das andeuten, was sie seinen Erwägungen zufolge schreiben müßten; auch wer die Triftigkeit dieser letteren anerkennt, barf nicht wünschen, den Gegensatz zwischen diesen und ben Außerungen der Berichterstatter verwischt zu sehen. — Den Abschnitt "zum englisch=französischen Kriege des 14. Jahrhunderts", S. 356 ff., eröffnet eine Besprechung der eigenthümlichen englischen Fechtweise: R. bekämpft die verbreitete Ansicht, daß den englischen Bogenschüpen zumeist die Ersolge zu danken gewesen seien; wie die macedonische Abelsreiterei gegenüber ber Phalanx, so kommt auch die, balb zu Fuß, bald zu Roß streitende Ritterschaft Englands gegenüber den Bogenschützen wieder zu Ehren. — Es folgen S. 524 ff. "neun Rriegsjahre aus der Regierungszeit des Hochmeisters Winrich von Kniprobe 1362—1370", die Schlachten bei Roosebeke 1382, bei Laupen 1339, bei Sempach 1386 und bei Nikopoli 1396. Daß die Sempacher Schlacht nicht eigentlich, wie man bisher annahm, eine "bataille rangée" war, sondern daß, während die Borhut beider Theile kampfte, das Gros der Ritter unvorbereitet vom Gewalthaufen der Schweizer im Rücken gefaßt und so besiegt wurde, hat Bürkli jüngst aus den Quellen und aus der Ortlichkeit nachzus weisen gesucht, und zwar, wie ihm von Delbrück bezeugt wird (H. Z. 57, 337), mit bestem Erfolge. R. heißt jenen einen "Dilettanten ber ichlimmsten Gorte", dürfte aber damit ebenso wenig Beifall finden, wie mit der Unnahme, daß das Ritterheer bei Sempach den Vortheil der höhern Stellung und die regelrechte Ordnung in drei Treffen hatte. — Der Schilderung der Schlacht bei Tannenberg 1410 stehen voran Vorbemerkungen über das Heerwesen des Ordens und Polens (S. 656 ff.), ausführlicher als es für das Berständnis der Schlacht erforderlich war. Dlugoß' Angabe (ed. v. Hunssen 11, 240), es hätten im ersten Gliede des einen polnischen Fähnleins 9, der andern nur 4, bzw. 5 Ritter gestanden, wird von R. scharfsinnig auf eine Aufstellung ge= deutet, deren hintere Glieder immer breiter wurden, wie die der Rürnberger bei Pillenreut 1450 (Chron. d. dtsch. Städte 2, 484 ff.), sie kann aber auch dahin verstanden werden, daß im ersten Gliede unter andern Kombattanten 9, 4 ober 5, bagegen in den hintern Gliedern weniger oder gar keine Ritter standen. Dann wird man darin einen Beweiß für eine keilförmige Ordnung nicht finden, und Ref. thut es umsoweniger, nachdem auch ein so sachkundiger Beurtheiler wie Delbrück (Perferkriege und Burgunderkriege S. 192) sich dahin ausgesprochen, daß die mittelalterlichen Ausdrücke ,spitz' und ,spitze' nicht, wie R. will, den Keil, sondern nur die tiefe Kolonne oder ganz allgemein die Schlachtordnung bezeichnen, entsprechend dem lateinischen cuneus oder acies. — Rach des Bf. Erörterung derjenigen Vorgänge, deren Abschluß die Schlacht bei Tannenberg war, kann man in der That "sich nicht erwehren, in den Operationen polnischerseits einen klaren Ropf" und ein Element moderner Strategie herauszuerkennen, seine Darstellung der Schlacht selbst aber ist nicht in gleichem Maße einleuchtend. Wie schon Caro (Gesch. Polens 3, 325), halt

R. bic chron. conflictus Wladislai reg. Polon. c. cruciferis (Scr. Rer. Pruss. 3, 434) für die beste Quelle und glaubt sie von Dlugoß für dessen viel ausführlichere Erzählung benutt; inzwischen aber hat Thunert 1) (Zeitschr. des westpreuß. Gesch.=Ver. 16, 54 u. 93 ff.) nachgewiesen, daß die Übereinstimmung zwischen beiden aus der Benutung einer gemeinsamen Quelle zu erklären ist und fast überall da, wo sie von einander abweichen, Dlugoß die größere Glaubwürdigkeit für sich hat. So kann denn namentlich eine Gliederung des Ordensheeres in drei Treffen aus der völlig verworrenen Schilderung der chron. confl. mit irgendwelcher Sicherheit nicht erschlossen werden. denklich es ferner ist, den in der Generalstabskarte aufgenommenen heutigen Bustand der Ortlichkeit auch für 1410 vorauszuseten und darauf Hypothesen zu bauen, hat schon der R. sehr geneigte Kritiker E. der deutschen Literaturzeitung?) bemerkt. Während nun der Fortsetzer des Johannes v. Posilge (Scr. R. Pr. 3, 316) bas Ordensheer unter'm Meister brei Stunden lang mit den Polen ringen, allmählich die Oberhand gewinnen, das "Christ ist erstanden" anstimmen, aber dann infolge der Flankenangriffe frischer polnischer Truppen erliegen läßt, ist bei Dlugoß, der eine Fülle von Episoden, aber keine Zusammenfassung des Ganzen bietet, die Entscheidung gegeben mit dem Diflingen des Angriffs, den 16 intakt gebliebene preußische Fähnlein auf die unter'm großen Königsbanner stehende Abtheilung machten. Bei so völlig verschiedener Auffassung ist für die — vielleicht ganz richtig überlieferten — Details der einen Darstellung in der andern eine Stelle höchstens zu vermuthen, aber keinerlei Sicherheit zu gewinnen. Ob z. B. die von Johannes' Fortsetzer berichtete verrätherische Flucht eines Theiles der preußischen Truppen, wie Thunert andeutet (a. a. D. S. 56), vor oder, wie K. S. 731 will, nach dem Eingreifen jener 16 Fähnlein erfolgte, ist nicht zu entscheiden. Denn Dlugoß' Nachricht vom Wanken mehrerer Haufen (S. 259) bezieht sich nicht auf das preußische Heer, wie K. meint, sondern auf das polnische, und Dlugoß verschweigt, vielleicht mit Absicht, den Verrath. — Mit Recht verwerthet K. des Chronisten Worte: Hette man yn nicht czu geringe gewegen und werin des ordens sachin anders bestalt, is mochte sin komen czu grosim fromen, wend der meister streyt mit sime ganczin hufin und der koning als mit ufsatze mit hufin (Scr. R. Pr. 3, 317). Das heißt: Hätte man ben Feind nicht zu gering angeschlagen und wären des Ordens Sachen anders bestellt, so wäre es zu großem Nupen gekommen; denn der Meister stritt (gleich) mit bem ganzen Haufen und ber König ebenso mit Absicht (nur) mit

<sup>1)</sup> Dem Ref. auch für mündliche Darlegung des Sachverhalts zu Dank verpflichtet ist.

<sup>\*)</sup> Dessen anonyme Zurechtweisungen (a. a. O. 1886 S. 1539 u. 1887 S. 175. 1595) K.'s "Gegner" um so entschiedener ablehnen bürfen, da sie gar nicht begründet werden.

Hausen, d. i. setzte nur nach und nach seine Kräfte ein. Nach K.1) bedauert der Chronist, daß der Weister nicht rechtzeitig mit dem ganzen Hausen gestritten hätte, aber des Chronisten Schlachtdarstellung läßt ja sehr deutlich erkennen, daß der Weister zu früh alles einsetzte und den Nachschüben der Polen nichts mehr entgegenzustellen hatte, er ist also gewiß nicht der von K. vorausgesetzten Ansicht, daß sich für das Ordensheer ein anderes Versahren empsohlen hätte als sür das polnische. — S. 741 st. werden die Belagerung von Harsleur und die Schlacht bei Azincourt geschildert und schließlich in einem Anhang des Bf. Stärkeberechnungen zusammengestellt.

Soweit eine Prüfung möglich war, hat sie, ähnlich wie bei Bd. 1, ergeben, daß R.'s Art, die Quellen auszulegen und zu würdigen und ihre Einzelangaben zu Gesammtbildern zu verbinden, häusig Bedenken erregt und namentlich bloß Bermuthetes von Sicherem oder Wahrscheinlichem nicht klar genug geschieden ist, daß aber sein Scharssinn und seine Sachkunde, unterstützt durch ungemeine Belesenheit, allenthalben auch die bisherigen Aufsassungen militärischer Erzeignisse vertieft und berichtigt und und zuerst auf Zusammenhänge hinweist, die von Andern ganz überschen zu werden pflegen. M. Baltzer.

Kurze Erklärung der wichtigsten Kunstausdrücke aus dem Gebiete der Archäologie des Mittelalters. Bon R. Bergau. Anhang zum Inventar der Bau= und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg. Berlin, Vossische Buchhandlung (Stricker). 1886.

Bu dem im Jahre 1885 herausgegebenen Inventar der Bauund Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, welches in dieser Beitschrift (57, 111 ss.) eine aussührliche Besprechung ersahren hat, soll das archäologische Wörterbuch als ein Anhang dienen. Es ist dazu bestimmt, die Kunstausdrücke, welche für die Architektur Kultur= gegenstände, Bewassung u. s. w. des Wittelalters vorkommen, zu er= läutern und so dem Nichtgelehrten bei der Benutung des Inventars den Gebrauch eines Konversationslezikons zu ersparen. Diesem Zwecke genügt das Wörterbuch, welches mit vielen guten Illustra= tionen ausgestattet ist, in jeder Beziehung. Friedrich Holtze.

Übersicht der vaterländischen deutschen Geschichtschreibung. (Aus der Einsleitung zu der deutschen Verfassungsgeschichte.) Von Hans Scherrer. Heidelsberg, G. Weiß. 1886.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Erscheinungen deutscher Geschichtschreibung von den Anfängen bis auf heute, bei welcher

<sup>1)</sup> Der S. 313 und 737 ,wend' in konditionalem Sinne zu nehmen scheint, was nicht angehen dürfte.

Wegele's Buch wichtige Dienste geleistet hat.') Zu ben Titeln der Bücher und den Notizen über die Autoren kommen Beurtheilungen hinzu, wie man sie leicht aus Hülfsmitteln zweiter Hand entnehmen kann. Manche Urtheile schließen die eigene Kenntnis der besprochenen Schriften eigentlich aus, so die Behauptung (S. 5), daß Otto's von Freising gesta Friderici "sast in Form eines Memoires" geschrieben seien, oder die Erklärung, daß das aussührliche Buch des Hippol. a Lapide de ratione status eine bloße "Flugschrift", die geistreiche Stizze des Severin a Monzambano dagegen "ein gründlicher Bericht" sei (S. 25), oder gar die erstaunliche Mittheilung (S. 60), daß die von Kanke benutzten Kelationen "Berichte von Hanke benutzten voren. Als Einleitung zu dem gewaltigen Unternehmen einer deutschen Versassungsgeschichte macht das Schriftschen einen wenig ersreulichen Eindruck. M. R.

Das Rechtsverfahren Rudolf's von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen. Von M. Plischke. (Bonner Dissertation.) Bonn, Carthaus. 1885.

Über das Rechtsversahren Rudolj's von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen. Von H. v. Zeißberg. (Sonderabdruck aus Archiv f. Österr. Gesch. Bb. 69.) Wien, Gerold. 1887.

Salzburg und Böhmen vor dem Kriege von 1276. Bon A. Busson. (Sonderabdruck aus Archiv f. Hiterr. Gesch. Bd. 65.) Wien, Gerold. 1884.

Daß dem Kriege Rudolf's von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen ein Rechtsversahren vorangegangen ist, in welchem Ottokar seiner Länder verlustig erklärt und selbst geächtet wurde, ist im allsgemeinen bekannt; dem Verlauf des Prozesses aber war bisher nicht genügende Ausmerksamkeit geschenkt worden. Plischke nun ist es geslungen, besonders durch schärfere Sonderung der verschiedenen Wosmente des Versahrens unser Verständnis desselben wesentlich zu fördern. In einigen wichtigen Punkten bedurften seine Ergebnisse freilich entschieden der Nachprüfung, welche ihnen durch Zeißberg, z. Th. im Anschluß an Busson's Schrift über die böhmischssalzsburgischen Beziehungen zu theil geworden ist. Zeißberg's an Plischke geübter Kritik, die mir nur unter einer gewissen Unbestimmtheit und

<sup>1)</sup> Auch einer der vielen sinnstörenden Drucksehler in W.'s Buch, nach dem Khevenhüller im Jahre 1607 (statt 1617) als Gesandter nach Spanien gekommen wäre (S. 355; ähnlich wird S. 238 für die Absassung von Karl's V. Commentaires das Jahr 1530, statt 1550, angegeben), wird S. 22 als gessichertes Datum herübergenommen.

Unübersichtlichkeit etwas zu leiden scheint, wird in der Regel beizu= pflichten sein.

Das Prozesverfahren, soweit wir von ihm nähere Runde haben, knüpfte baran an, daß Ottokar sich weigerte, Rudolf als König an= zuerkennen und um Belehnung bei ihm nachzusuchen. Auf dem Reichstag zu Nürnberg im November 1274 ließ König Rudolf zu= nächst gewisse Rechtssätze feststellen und erhob dann vor dem Pfalz= grafen Klage gegen Ottokar, weil dieser widerspenstig (contumax) den Lehnsempfang über Jahr und Tag seit der Krönung versäumt Dem Böhmenkönig wurde ein Tag zum Januar 1275 nach habe. Bürzburg, dann, als er bort nicht erschien, ein zweiter nach Augs= burg gesett. Hier war Ottokar im Mai 1275 durch zwei Gesandte vertreten, ließ sich aber auf eine Entschuldigung seiner Säumigkeit gar nicht ein, sondern bestritt die Rechtmäßigkeit von Rudolf's König= Da damit die "contumacia" Ottokar's (um deren Beweis es fich handelte!) offentundig geworden war, erfolgte keine dritte Ladung.), sondern gleich hier in Augsburg der Urtheilsspruch, der ihm seine Länder aberkannte. Plischke, der diesen Prozeß im ersten Abschnitt seiner Arbeit ("der Lehnsprozeß") behandelt, betont, daß es sich in biesem Verfahren um eine ausschließlich lehnsrechtliche Frage und nur um die unbestritten rechtmäßigen Reichslehen Ottokar's, seine Stammlande Böhmen und Mähren handelte, nicht aber um die nach Rudolf's Anschauung usurpirten Länder, die Herzogthümer Österreich, Steiermark, Kärnthen 2c. Diesem Ergebnis Plischke's, bas wohl auf allgemeine Annahme rechnen darf, ist auch Zeißberg beigetreten.

Der Lehnsprozeß, von dem wir bisher sprachen, war offenbar wesentlich ein Mittel zur Förderung anderer Zwecke. Der wahre Gegenstand des Streites zwischen Rudolf und Ottokar war die große Wachtfrage, ob letterer im Besitz seiner neu erwordenen österreichi= schen Länder, die der König als heimgefallenes Reichsgut beanspruchte, bleiben sollte. Auch für diese Frage wurde allerdings auf dem Nürn=

<sup>3)</sup> Plischke hat sich mit Recht gegen die Versuche, drei Ladungen heraus= zubringen, erklärt, ebenso Zeißberg, der nur an Einzelheiten der Beweiß= führung Plischke's Kritik übt. Der Grund für das Fortsallen der dritten Ladung scheint mir auf der Hand zu liegen, wie oben angedeutet. Daß cs sich um den Nachweiß der "contumacia" handelte, ist wohl noch nicht entschieden genug hervorgehoben.

berger Reichstage vom November 1274 ein Rechtsverfahren einge= leitet, das wir aber mit Plischke von jenem Lehnsprozesse icharf zu trennen haben. Rudolf ließ sich dort (offenbar schon im Hinblick auf Österreich, Kärnthen u. s. w.) das Recht zuerkennen, alle dem Reich entzogenen Besitzungen zurückzufordern; aber es wurde diesem allgemeinen Rechtsspruch nicht gleich, wie bei der Belehnungsfrage, die ausdrückliche Anwendung auf Ottokar gegeben. Plischke behauptet im zweiten Abschnitt seiner Arbeit ("Die österreichische Frage"), es sei dies auch weiterhin nicht geschehen. Seiner Meinung nach ist diese Angelegenheit nur in den schon lange vor dem Nürnberger Reichstage geführten Verhandlungen beider Könige mit dem Papft erörtert, rechtlich aber nicht weiter verfolgt worden, zuerst aus Rüd= sicht auf die Kurie, dann, weil die Achtserklärung gegen Ottokar ein weiteres gerichtliches Berfahren überflüssig machte. Zeißberg da= gegen meint schließlich, wenn ich ihn recht verstehe, jene allgemeine Sentenz sei ohne weiters auf Ottokar anwendbar gewesen, sei auch so von Rudolf angesehen worden, und es habe einer weiteren Spezial= sentenz des Inhalts, daß Ottokar Österreich, Kärnthen u. s. w. wider= rechtlich innehabe, gar nicht bedurft.

Ref. muß bekennen, durch die Ausführungen beider Berfasser nicht überzeugt zu sein, und er glaubt mit mehr Nachbruck, als es bisher geschehen, darauf hinweisen zu müssen, daß alles, was wir an Nachrichten über das Verfahren nach dem Nürnberger Reichs= tage haben, ziemlich unbestimmte chronikalische Angaben sind, während Urkunden völlig fehlen. Es bleibt die Möglichkeit offen, daß (etwa in Augsburg) auch bezüglich ber österreichischen Länder ein Spruch erging, des Inhalts, daß sie von Ottokar wider Recht dem Reich entfremdet seien. Ein solcher Spruch erscheint als die sehr natür= liche, beinahe selbstverständliche Konsequenz des eingeleiteten Ber= fahrens, das mindestens im Sommer 1275 auch nicht mehr durch die Rücksicht auf die damals aufgegebene Vermittlung des Papstes gehemmt war. Gewisse, wenn auch ungenügende, Rechtstitel wenigstens auf Österreich hatte Ottokar doch immerhin aufzuweisen. Und Rudolf mußte baran gelegen sein, die rechtliche Grundlage für seine weiteren Verfügungen über Osterreich, Kärnthen u. s. w. so sicher wie möglich zu legen. Ein zwingender Beweis läßt sich freilich in diesem Punkte nicht führen.

Neben der Aberkennung seiner Lehen und der dem Reich ent= fremdeten Länder erging noch eine dritte Sentenz gegen Ottokar: die Achtserklärung. Plischke, der ihr seinen dritten Abschnitt ("Die Achtung Ottokar's") widmet, betont mit Recht, daß sie mit dem uns allein näher bekannten Lehnsprozeß nicht direkt zusammenhängen kann, und er hat den Zeitpunkt der Ächtung, die Lorenz noch unsmittelbar an den Kriegsanfang (24. Juni 1276) heranrücken wollte, wohl mit Glück auf den Sommer (frühestens Juni, wahrscheinlich Juli) 1275 bestimmt. Auch Zeißberg stimmt diesem Ergebnis in der Hauptsache zu, bekämpft aber die weiteren Aufstellungen Plischke's, der die Beranlassung zur Achtserklärung in den Feindseligkeiten Ottokar's gegen Erzbischof Friedrich von Salzburg ermittelt zu haben glaubt.

Die Geschichte dieser Feindseligkeiten hängt wie manches andere im Bereich dieser Untersuchungen wesentlich von der richtigen Dastirung der in Formelsammlungen undatirt überlieserten Briese ab. Auf Grund dieser Korrespondenz hatte kurz vor dem Erscheinen der Plischke'schen Arbeit Busson in seiner sehr ansprechend geschriesenen kleinen Abhandlung die Beziehungen Salzburgs mit Böhmen vor dem Kriege von 1276 dargestellt.

Ich bin mit Zeißberg geneigt, den Verlauf an der Hand der auf uns gekommenen Berichte folgendermaßen zu rekonstruiren. Nachs dem im Mai 1275 zu Augsburg Ottokar seine Lehen abgesprochen waren, wurde der Burggraf von Nürnberg an ihn gesandt, um Unterswerfung zu verlangen, und als diese Sendung erfolglos blieb, ja Ottokar höhnend trotte, wurde die Acht ausgesprochen, zunächst die lösliche provisorische Acht, die dann nach Jahresfrist in die definitive überging, womit vielleicht der Beginn des "bellum publicum" gegen Ottokar am 24. Juni 1276 zusammenhängt.

L. Q.

Un Codice della Marciana di Veneziana sulla questione della Povertà per Fel. Tocco. Venezia, Fontana. 1887.

Diese Ausgabe eines Codex der Markus = Bibliothek bietet vor= wiegend kirchengeschichtliches Interesse. Der Codex enthält die Gut= achten, die Papst Johannes XXII. einholte, als er zur Verdammung der von den Franziskanern ausgehenden Behauptung schriftt: daß Christus und die Apostel kein Eigenthum besessen haben. Immerhin ist es nicht bloß für Kirchenhistoriker von Belang, aus diesen Gut= achten die Methode zu ersehen, wie sich kirchliche Würdenträger der Beit an den Bibelstellen, die Armuth und Entsagung als Heils= bedingungen einschärfen, vorbeigedrückt haben.

M. Br.

Geschichte der deutschen Historiographie. Bon F. X. v. Wegele. München und Leipzig, Oldenbourg. 1885.

Nicht ohne berechtigtes Selbstgefühl beginnt der Bf. seine Schrift mit dem Hinweis, daß das Werk, welches er bietet, nämlich "die Geschichte der deutschen Geschichtschreibung der neueren Zeit", das erste in seiner Art sei. Er hat sich einer Aufgabe unterzogen, bei deren Lösung er auf das höchste Interesse, aber zugleich auf höchste Anforderungen zu rechnen hatte. Gben deshalb darf er auch mit besonderem Nachdruck verlangen, daß man bei der Beurtheilung seines Werkes wohl unterscheide zwischen dem, was er leisten wollte, und allem anderen, was man etwa noch wünschen könnte. Der ihm vorgeschriebene Plan verlangte die Geschichte einer Wissenschaft mit Beschränkung auf eine einzige Nation. Hieraus ergab sich, daß er von der eigentlichen Entwickelung seiner Disziplin nur künstlich los= gelöste Glieder ausweisen konnte, und daß seine Darstellung, wenn sie die auf Deutschland entfallenden Schriftsteller und ihre Werke möglichst vollständig zusammenzustellen unternahm, den Eindruck einer ermübenden Fülle literargeschichtlicher Einzelheiten nicht scheuen durfte. Beide Folgerungen hat Wegele entschlossen gezogen. Über die Geschicht= schreibung und Geschichtsforschung ber Italiener, Franzosen und Eng= länder bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, aus der doch die deutschen Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts fräftigere Nahrung gezogen haben, als aus den Geschichtswerken ihrer älteren Landsleute, gibt er nur höchst einsilbige Andeutungen; indem er dagegen die deutsche historische Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts nahezu erschöpfend, die des 18. wenigstens mit großer Ausführlichkeit durch= geht, verzichtet er auf die Anordnung des Stoffes nach den Gesichts= punkten innerer Entwickelung: nach einander läßt er in den einzelnen Epochen, die er ausscheibet, die Arbeiten über Historik und Quellen, allgemeine und Zeitgeschichte, deutsche und Territorialgeschichte an uns vorüberziehen, wobei denn die Durchführung der äußeren Eintheilung manchmal so unerbittlich ist, daß er nicht davor zurückschreckt, Scaliger's gewaltiges Werk de emendatione temporum zusammenzustellen mit dem theatrum Europaeum (S. 347).

Bei solcher Anlage wird das Werk für verschiedene Zwecke verschieden gebraucht werden. Dozenten und Geschichtsforscher werden es als "einen Wattenbach" sür's 16. und 17. Jahrhundert begrüßen und zu ihrer Orienstirung über Quellen und Literatur immer von neuem darin nachschlagen; wer den Hauptmomenten in der Entwickelung der Geschichtswissenschaft nach-

geht, wird sich vorzugsweise an die Besprechungen hervorragender Schriftsteller und hervorragender Werte halten, benn hier find die turgen Sape meisten= theils eingeflochten, welche das Fortschreiten der Wissenschaft deutlich machen sollen. Gehen wir von letterer Art der Benutung aus, so dürfen wir vor allem die Frage stellen: was sagt der Bf. über den Anfang und Fortgang der gerade in der deutschen Geschichtsforschung so wichtigen Quellenkritik? Bon dem Worte ist viel und oft die Rede. Von Beatus Rhenanus hören wir bereits: "Kritik war seine Hauptstärke" (S. 137). Bon Flacius und seinen Mitarbeitern heißt es: ihre Arbeiten haben "für die truische Behandlung der Geschichte . . . eine neue Bahn eröffnet und ein großes Beispiel aufgestellt" (6. 329). Das lettere Urtheil zu bestreiten, fällt mir nicht ein, aber ich frage: worin besteht benn die kritische Methode des Flacius? Als Belege derselben verweist 28. u. a. auf die Untersuchung über Petrus' römischen Aufenthalt und über die Unechtheit der pseudoisidorischen Detretalen. Indem ich die erstere aufschlage (Cent. I lib. II p. 561—562), finde ich eine Darlegung der chronologischen Widersprüche, welche die Angabe eines 25 jährigen römischen Cpis= topates des Apostels nach sich zieht. Diese Angabe wird einfach als Bericht der "meisten" Quellen bezeichnet; wer sie zuerst mittheilt, und daß sie sich in den vor Eusebius und Hieronymus fallenden Zeugnissen noch nicht findet, wird nicht bemerkt, obgleich die älteren Gewährsmänner vorher in anderem Busammenhang genannt sind. Offenbar hatte ber Kritiker die Anforderung, für die zu untersuchende Frage die sämmtlichen Quellenzeugnisse erst nach ihrer zeitlichen Folge zu ordnen, sich nicht gestellt. Und dieser Mangel tritt überall hervor. Bei Untersuchung der Frage, ob auf Petrus unmittelbar Linus ober Clemens gefolgt sei, stellt er die Zeugnisse des Eusebius und •Marianus Scotus gegenüber und schließt letterem in bunter Reihe Rufin, Sabellicus und Pseudodamasus (Liberian. Katalog) an (1, 2, 626 ff.). Die besonders gerühmte Erörterung über Pseudoisidor stellt die vornehmsten Er= tennungszeichen der Fälschung zusammen, aber nur in apodittischen Sätzen, bie sich wie Überschriften für darunter gehörige Untersuchungen ausnehmen. Beit entfernt, daß die Späteren, wie W. meint, "höchstens noch den Zeitpunkt der Fälschung näher zu bestimmen hatten", sah Blondel die Aufgabe vor sich, die genaueren Beweise nachzutragen und vor allem die Quellen der Dekretalen aufzuweisen. Erst mit der Lösung dieser Aufgabe war ein wahrhaft epochemachendes Meisterstück der Quellenkritik geliefert 1).

Defanntschaft keine intime zu sein. Er sagt z. B., die Autoren "erblicen in dem Papste den Antichrist" (S. 333). Flacius versichert (1, 2, 434—435) Antichristum non fore unam aliquam tantum personam. Über die Besteutung des Antichristes bei ihm vol. meine Deutsche Geschichte, [2. Lieserung S. 116.

Man sieht, es durste von der Quellenkritik nicht als einer bekannten, sich gleich bleibenden Größe gesprochen werden. Und in der That gibt auch W. selber, indem er sich dem 18. Jahrhundert nähert (S. 546) und in das, selbe eindringt (S. 685. 972), vollends bei seiner Charakteristik Rieduhr's und der Monumenta Germaniae, einige Andeutungen über die Stusen, auf denen die Quellenkritik sich allmählich emporgerungen hat. Was man wünschen muß, wäre eine aussührlichere, auf selbskändiger Analyse epochemachender Untersuchungen beruhende Darlegung dieses Verlauses.

Die Quellenkritik ist bekanntlich nur ein Theil der historischen Forschung. Hinausgehend über die Zeugnisse zu den Vorgängen selber, hat der Forscher durch Vergleichung der Einzelheiten den Zusammenhang derselben zu ermitteln und das Widersprechende auszuscheiden, durch Heranziehung ähnlicher Berhälts nisse und Begebenheiten anderer Zeiten und Nationen hat er die Regeln, welche das geschichtliche Leben beherrschen, die Gründe, welche die Erscheinungen bedingen, zu erschließen. Dieses Gebiet historischer Forschung wird in demselben Maße fruchtbarer angebaut werden, als die Fülle der in die Darstellung aufzunehmenden Vorgänge mächst und die Anforderungen an die Durchdenkung des Stoffes erhöht werden. Die Fortschritte historischer Forschung hängen zusammen mit der Bereicherung und Vertiefung des Inhalts historischer Dars stellung. Fragt man nun, woher der deutschen Geschichtschreibung im 16. und 17. Jahrhundert die Anregungen zu einer reichhaltigeren und tieferen Auffassung des historischen Lebens gekommen sind, so lautet die Antwort: vornehmlich aus der Behandlung der Zeitgeschichte. Als Muster in Behandlung der Zeitgeschichte kann man aber nur die Werke zweier Autoren nennen: Sleidan's für das 16., Pufendorf's für das 17. Jahrhundert. Diese Werte hat ein Geschichtschreiber der deutschen Historiographie eingehend zu prüfen, um festzustellen, was im Sinn der Verfasser in den Kreis ihrer Darftellung gehörte, wie weit sie einen Zusammenhang der Einzelheiten zur Anschauung zu bringen vermögen. Eine solche Prüfung hatte für Pufendorf Dropsen unternommen, und indem 23. seine Ergebnisse zusammenfaßt, gibt er eine treffende Schilderung des Planes Pufendorf'scher Darstellung: vornehmlich auswärtige Politik; hier aber — wenigstens grundsätlich — Rückgang von den Beschlüssen zu den Berhandlungen, von den Schlußverhandlungen zu den Borverhandlungen, von da zu den Entwürfen und ersten Erwägungen. welchen bestimmten Punkten unterscheidet sich nun die Darstellung Sleidan's von der seines Nachfolgers? und wo liegt der Fortschritt des Letteren gegenüber dem Ersteren? Eine im wesentlichen richtige Antwort hierauf kann man aus einem seinen Auffat Rampschulte's über Sleidan entnehmen. Leider ist nur dessen Analyse der Sleidan'schen Arbeit nicht recht eindringend, und da er nicht die Frage, welche Stelle dieselbe in der Entwidelung deutscher Geschicht= schreibung einnimmt, sondern die andere Frage, wie das Buch sein müßte, wenn es heutzutage noch als Quelle dienen sollte, in den Bordergrund rückt, so nimmt seine Untersuchung einen bekrittelnden Ton an. Dies hat ihm eine

stürmische Zurückweisung von Seiten Baumgarten's eingetragen, bei welcher denn die Hauptfrage nach den Gegenständen, der Anordnung und den Grenzen der Sleidan'schen Darstellung nicht geklärt, sondern verdunkelt ist. Da B. den Abscheu gegen Kampschulte's Kritik, in welcher er gefährliche Tendenzen zu ahnen scheint, sich aneignet, so schneidet er sich den Weg zu einer zutreffenden Unterscheidung zwischen der von Sleidan und der von Pufendorf erreichten Höhe historischer Aufsassung ab.

Wie im 16. und 17. Jahrhundert die Beitgeschichte auf die Erweiterung und Bertiefung historischer Betrachtung einwirkte, jo führte im 18. Jahrhundert auf dassielbe Ziel jene geistige Bewegung, die auf Bereinigung und Berschmelzung verwandter Wissensgebiete drang. Die neuen Disziplinen der Kultur= geschichte und der Philosophie der Geschichte haben in dieser Beziehung höchst anregend gewirkt. Daß W. ihnen einen besonderen Abschnitt widmet, ist wohl berechtigt. Aber weniger erfreulich ist es, daß er über Montesquieu, dessen mächtigen Einfluß auf die tieferen Geister er oft hervorhebt, und der freilich weder Kulturhistoriker noch Geschichtsphilosoph war, sondern seine eigene Rich= tung vertrat, so wenig zu sagen weiß, genau genommen nichts anderes, als daß er "als der erste den Einfluß der ... natürlichen Berhältnisse des Bodens, des Klimas, der Nahrung u. dgl. auf die ... Geschichte anschaulich und eindrucks= voll nachweist" (S. 779). Dies ist erstens unrichtig; denn schon bei Bodinus (de re publ. 5, 1; Methodus cap. 5) sinden sich Aussührungen, die denen Montesquieu's ähnlich sind, ähnlich auch in der Überschätzung und dem naiven Dilettantismus. Sodann aber, wenn man sieht, wie den Kulturhistorikern das einigende Princip der historischen Betrachtung abging, wie sie die festen Formen historischen Lebens nicht in den Ordnungen des Rechtes fanden, sondern daneben und darüber allerhand Beobachtungen über Sitten, Religion, Bissenschaften, Künfte, Handel u. dgl. setzten, wie sie leitende Macht des Staates, dieser "tünstlichen Anstalt der Gesellschaft" (Herder), verkannten und als die eigentlichen Führer des geschichtlichen Lebens wohl die Borläufer und Gründer des kleinen Kreises der Aufgeklärten ansahen, — wenn man hier= gegen Montesquieu hält, wie er dieselben Erscheinungen, welche den Kulturhistoriker beschäftigten, in seinem Begriff vom esprit général der Nationen zusammenfaßt, dann aber als höchste Aufgabe die Erkenntnis der Bechsel= wirkung zwischen diesen kulturhistorischen Erscheinungen einerseits und der verfassungsmäßigen Macht und dem Recht des Staates andrerseits aufstellt: jo sollte man meinen, auch in der Geschichte der deutschen Historiographie hätte Montesquieu's esprit des lois als grundlegender Versuch einer inneren Verbindung von Kultur und Recht, einer festen Einordnung kulturgeschichtlicher Erscheinungen in die Staatengeschichte eine gründlichere Besprechung verdient.

Indem W. nach nahezu 1000 Seiten zu dem Zeitpunkt gelangt, von dem er selber eine eigentliche Geschichtswissenschaft erst datirt, scheint er zu ermüden. Nach einem sehr richtigen Grundsaße entzieht er sich hier der Zusmuthung, die Werke und Autoren in großer Zahl vorzusühren und abzus

urtheilen; er will nur "die entscheidenden Kräfte und Vorgänge deutlich machen, die Hauptrichtungen veranschaulichen".

Aber seine Darlegung der Hauptrichtungen fällt doch zu dürftig aus, und im Berhältnis zu diesen Auseinandersetzungen allgemeinerer Art erscheinen die biographischen und bibliographischen Mittheilungen fast noch zu reichlich. Ein Beispiel möge das, was ich vermisse, erläutern. Der feste Boben, auf welchem Niebuhr's Forschungen über die römische Geschichte ansetzten, war bekanntlich die alte Agrarversassung. In ihr erkannte er den Schlüssel zum Verständnis sowohl der wissenschaftlich sozialen Verhältnisse als wesentlicher Theile der Staatsverfassung des einen Volkes, dessen Geschichte er verfolgte. Als dagegen Ranke sein erstes geschichtliches Werkes mit den hinreißenden Betrachtungen über die Einheit der romanischen und germanischen Bölker eröffnete, stellte er sich mit seiner Forschung gleich in einen großen Kreis von Nationen hinein; ihre gemeinsame Geschichte sah er bedingt durch die Beziehungen zwischen den Nationen und den driftlichen Kirchen, und diesen Beziehungen wieder, sowie den Kämpfen und Wandlungen im Innern der Nation legte er als bewegende Kräfte die "Ideen" unter, die "objektiven Ideen, die mit der Kultur des menschlichen Geschlechtes verbunden sind", durch welche "menschliche Zustände" begründet und verändert werden. Die Ideen, so lehrt er weiter, entstammen aus dem geheimen Urquell des geistigen Lebens; nicht minder beruhen die Nationen auf einem "besonderen geistigen Grunde", von dem sie den Kulturideen ausnehmend oder abwehrend entgegentreten, und am Ende heißt est das geistige Leben, in seiner Tiese eines und dasselbe, "äußert sich in den beiden Institutionen von Staat und Kirche". Die höchsten und herrschenden Ideen sind die religiösen: denn "das Göttliche ist das Ideale, das dem Menschen vorleuchtet", und auch die auf Befriedigung des realen Daseins gerichtete Tendenz "strebt unaufhörlich nach dem Göttlichen hin". Ich habe diese Orakelsprüche hier nicht weiter zu erläutern; soviel liegt gleich am Tage, daß die Grundanschauungen der Nichuhr'schen Geschichtschreibung andere waren als diejenigen, welche Ranke leiteten, die einen auf Justus Möser's Realismus, die andern auf Fichte's und Humboldt's Idealismus zurückgebend. Diese Verschiedenheit der Grundanschauungen bestimmt bei beiden die tiefs greifenden Unterschiede in Wahl und Behandlung der Stoffe. Haben sich aber nicht die Gesichtspunkte der großen Forscher in der Folgezeit zusammengefunden? Wenn W., Sybel's Revolutionsgeschichte — die eindringende Darlegung der Umwandlung eines Staatswesens bis in seine sozialen Grundlagen hinein als die gehaltvollste Leistung deutscher Geschichtschreibung seit den älteren Schriften Ranke's bezeichnen darf, so liegt die Rechtfertigung dieses Urtheils in der Berbindung Ranke'icher und Niebuhr'icher Art, die Dinge anzuschauen. dings fam hier der Anstoß noch von anderer Seite. Die von Frankreich herandrängende sozialistische Bewegung führte Sybel zum Studium der französischen Revolution, während sie andrerseits im Geiste von Lorenz Stein und Robert v. Mohl den Gedanken einer Gesellschaftslehre anregte. Daß 28. für biese beiden letten Denker kein Wort übrig hat, kann man nicht loben. Heutzutage arbeitet die Geschichtschreibung unaushörlich mit den Worten "Gesellschaft", "soziale Gliederung", "soziale Umgestaltung" u. dgl., ohne doch über Grund und Inhalt und Umfang dieser Erscheinungen eine seste Theoric zu besitzen. Sollte es aber gelingen, den Begriff der Gesculschaft über die einseitig wirthschaftliche Fassung, welche Stein ihm zuerst in seinem "Sozialismus und Communismus in Frankreich" gab, zu erheben, ohne in die nebelhasten Spekulationen der Soziologen zu verfallen, ohne vor allem die sesten Grenzen zwischen Gesculschaft und Staat zu verrücken, so könnte sich die Ansicht Stein's bewähren, daß die Gesellschaft eine zwischen den machtlosen Einzelnen und die nach starrer Selbstbehauptung strebende Staatsordnung eintretende Racht ist, welche Bewegung und Beränderung erzeugt. "Alle Besonderheit des Staatselebens und Rechtes in Wechsel, Gegensäßen, Freiheit und Unsreiheit ist das Ergebnis des Einslusses der Gesellschaftsordnungen auf den Staat" (L. Stein, die vollziehende Gewalt 1, 27).

Doch genug der Andeutungen, deren Ausführung die Grenzen einer Rescension weit überschreiten würden. Jum Schluß brauche ich wohl kaum die übliche Versicherung besonders zu geben, daß meine Ausstellungen dem wirklichen Werthe von W.'s Buch nicht zu nahe treten sollen. Es gibt Bücher, die viel gelobt und wenig gelesen werden, und andere, die viel bemängelt, aber auch viel gelesen werden. Ich denke, daß W.'s Werk zu den letzteren gehört, und daß der Vs. sich alsdann nicht zu beklagen braucht.

M. Ritter.

Zur Geschichte der altevangelischen Gemeinden. Von Ludwig Keller. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1887.

Im Wesentlichen deckt sich der Inhalt des Schriftchens mit dem des größeren Werkes des Bf. über "die Resormation und die älteren Resormparteien" (Leipzig 1885), auf dessen Besprechung in dieser Beitschrift (50, 477 ff.) wir verweisen. Da die sast durchaus unhalt=baren Auffassungen des Bf. seit dem Erscheinen seiner von den versschiedensten Seiten und mit den gewichtigsten Argumenten bestrittenen aussührlicheren Darstellung sich weder vertieft, noch modisizirt haben, neues Beweismaterial aber, wie es in der Natur der Sache liegt, von Reller nicht beigebracht wird, so können wir das Erscheinen des offenbar für weitere Kreise berechneten Schriftchens nur ausrichtig bedauern; gläubige Leser wird dasselbe, so fürchten wir, nur in allzu großer Anzahl sinden.

Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Von Moriz Carriere. Zweite vermehrte Aufzlage. Zwei Theile. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1887.

Das vorliegende Werk ist vor 40 Jahren aus Vorlesungen ent= standen und erscheint nun in wenig veränderter neuer Auflage. Es gehört gewiß zu den schönsten, aber schwersten Problemen der Ge= schichtschreibung, die Weltanschauung einer Epoche und zumal einer so bewegten und so viel neue Ibeen und Anschauungen erzeugenden zu schildern; der Bf. hat sein Thema selbst begrenzt, indem er den Busat "philosophisch" macht. Aber auch so wird das Werk dem Historiker, der sich mit der Erforschung der politischen und kirch= lichen Ereignisse bes Reformationszeitalters beschäftigt, allezeit eine willkommene und lehrreiche Ergänzung bieten, da es ihn mit er= leuchteter Klarheit in die Ideenkreise der Männer einführt, von denen eine Erneuerung der alten Philosophie, eine Erweckung der fast verlorenen Naturanschauung, eine Vertiefung des religiösen Denkens und eine fruchtreiche Anbahnung neuer Auffassungen ber ewigen Räthsel, die Welt und Leben dem denkenden Geiste bieten, begonnen und fortgeführt wurden. Durch fast drei Jahrhunderte philosophischen Denkens führt uns die kundige Hand des Berfassers, der mit besonderer Liebe und eindringendem Verständnis bei Jakob Böhme und Giordano Bruno weilt; aus dem Getriebe der Parteien, aus dem Kampfe der Meinungen erheben wir uns mit ihm zu den idealen Gebilden, in denen der Gedankenreichthum einer ganzen Epoche gleichsam krystallisirt Gestalt gewonnen hat.

Neben den rein philosophischen Aussührungen findet sich im 3. Kapitel auch ein Versuch, die sozialen Tendenzen und Theorien zu schildern. Diesem Abschnitt gegenüber können wir den Wunsch einer Neubearbeitung nicht unterdrücken. An sich ist die überwiegende Menge der darin behandelten Fragen politischer und nicht sozialer Natur: Machiavelli, Mariana und Bodin wenigstens haben sich nur über solche ausgesprochen; auch bei Hutten und Luther ist es schwer, soziale Tendenzen im heutigen Sinne aufzuweisen, so mächtig ihr Lebenswerk auch auf die sozialen Verhältnisse einwirkte. Soweit dies geschehen kann, ist es in den trefslichen Arbeiten von Wiskesmann und Schmoller geschehen, die leider von Carriere gänzlich uns beachtet gelassen sind. Nicht, als ob er die Einzelheiten dieser vers dienstvollen Studien wiederzugeben brauchte, aber die allgemeinen Urtheile lassen sich doch bloß sicher begründen und ausstellen, wenn

sie auf diesen basiren. Es bleibt also neben Thomas Morus bloß der Bauernkrieg und Thomas Münzer übrig, und bei Behandlung dieser Partien ist es bedauerlich, daß der Bf. sich so eng an Zimmersmann angeschlossen hat. Denn, wenn auch dessen Buch als zussammensassendes Werk noch immer das beste über diese soziale Bewegung ist, so gilt dies doch nur von der Mittheilung des thatssächlichen Verlauses. Der süddeutschsdemokratische Standpunkt der vierziger Jahre, den Zimmermann in seine Darstellung hineingestragen hat, und von dem aus er mit Leidenschaft urtheilt, hat mit einer gerechten geschichtlichen Aufsassung auch Thomas Münzer gegensüber gar nichts zu thun, und sollte heute zu den längst überwundenen gehören.

Dürer's Stellung zur Reformation. Bon M. Zuder. Erlangen, A. Deichert. 1886.

Von ultramontaner Seite hat man in letter Zeit wiederholt mit mehr ober weniger Geschick ben Bersuch gemacht, von Dürer's Stellung zur Reformation eine wesentlich andere Vorstellung zu verbreiten, als sie bisher allgemein angenommen ist. Diese ultwa= montane Auffassung, die nach dem bekannten Janssen'schen Rezept durch allerhand willfürlich zusammengeschweißte Quellenstellen gestütt wird, und beren Begründung auch bas aus Janssen zur Genüge bekannte: "Selbst der Protestant X. sagt, selbst der Protestant D. gibt zu", nicht fehlt, geht dahin, daß Dürer zwar eine Reformation der Kirche gewünscht, daß er sich auch — denn das läßt sich ja nicht bestreiten — anfänglich Luther angeschlossen habe, daß er aber später sich wieder von diesem und seiner Partei zurückgezogen habe und immer ein guter Katholik geblieben sei. Raufmann in seinem Buch über Dürer formulirt diese Meinung folgendermaßen: "Fassen wir zum Schlusse alles kurz zusammen, so können wir nur Reichens= perger beitreten, der ausführt, daß Dürer sich im Beginne der religiösen Neuerungen der Oppositionspartei zugesellte, daß ihm aber die Schuppen von den Augen gefallen sind, als er den weiteren Berlauf dieser Opposition wahrnahm. Dürer war, wie auch der prote= stantische Epe zugibt, ein treuer Sohn der alten katholischen Kirche."

Diese seltsamen Behauptungen rechtsertigen den Versuch des Versassers, die Quellenstellen, welche für die Beurtheilung der Stellung Dürers zur Reformation überhaupt in Betracht kommen, im einzelnen durchzugehen und an der Hand derselben die ultra=

montanen Aufstellungen im einzelnen zu prüfen. Für denjenigen, der dieselben vorurtheilslos betrachtet, kann es gar nicht zweifelhaft sein, daß Dürer bis zu seinem Tobe treu auf der Seite der refor= matorischen Bewegung gestanden hat. Aus der bekannten Pirkheimer'schen Briefstelle über Dürer ("Ich weken, das ich anfänglich auch gut lutherisch gewest pin wie auch vnser Albrecht seliger 2c.") kann man, ohne der Stelle Gewalt anzuthun, durchaus nicht schließen, daß eine ähnliche Sinnesänderung, wie fie bei Pirkheimer sich voll= zogen, auch bei Dürer eingetreten wäre; noch weniger ist man berechtigt, aus den Worten in Pirtheimer's Brief, Dürer sei "ganz christenlich und seliglich verstorben", zu folgern, daß Dürer die Sterbesakramente empfangen habe. — Demnach kann man bem End= resultat des Verfassers, wie es derselbe in den Schlußworten for= mulirt, durchaus zustimmen: "Bis auf weiteres ist man also auf Grund einer Reihe der bestimmtesten historischen Zeugnisse nicht bloß berechtigt, sondern vielfach genöthigt, anzunehmen, daß Dürer bis zu seinem Tode der Partei angehörte, die mit Luther der römisch= katholischen Kirche entgegentrat. Wenn derselbe (Dürer) bisher öfter als der "protestantischen Partei" angehörig bezeichnet wurde, so war das formell allerdings inkorrekt. Auch ist gewiß richtig, daß bei Dürer's Tod noch keine förmliche allgemeine Kirchentrennung ein= getreten war, aber er hat sich im Jahre 1524 ganz ausdrücklich zu denen gerechnet, die "Reger" geschmäht wurden, und was sich in Nürnberg noch bei seinen Lebzeiten vollzog, war ein Sichlossagen von der mittelalterlichen römisch=katholischen Kirche, das von selbst in eine endgültige Trennung übergehen mußte, falls lettere sich nicht umgestaltete, und diesen Schritt hat Dürer, der vom ersten Auftreten Luthers als einer seiner Anhänger uns bezeugt ist, voll und ganz gebilligt."

Die vorliegende Schrift ist von Interesse für die genauere Erstenntnis des geistigen Lebens Nürnbergs im 16. Jahrhundert, sowie für die Beleuchtung der Methode der ultramontanen Geschichtsschreibung Deutschlands im 19. Jahrhundert. Georg Ellinger.

Inventaire analytique des Archives du ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique de MM. de Castillon et de Marillac, Ambassadeurs de France en Angleterre 1537—1542. Par J. Kaulek. Paris, F. Alcan. 1887.

Die französische Regierung hat eine umfassende Veröffentlichung der in dem Archiv des auswärtigen Ministeriums ruhenden Berichte französischer Diplomaten in Angriff genommen. Der vorliegende 1. Band ist den Depeschen gewidmet, welche Castillon und Marillac von England aus nach der Heimat richteten; es wird in dem Bor=wort ausdrücklich betont, daß die begonnene französische Aktensamm=lung einen anderen Weg versolgen wolle, als die Engländer, welche in den verschiedensten Archiven Nachsorschungen anstellen und sich dadurch allzu sehr zersplittern. Die französische archivalische Kom=mission widmet sich nur dem eigenen Lande und seiner Diplomatie; das Ergebnis ist ein einheitliches, wir erhalten die Möglichkeit, die poli=tischen Beziehungen, wie sie sich in den Augen französischer Diplo=maten ausnahmen, zu versolgen.

Der vorliegende Band enthält die Berichte der Diplomaten, welche Frankreich in den Jahren 1537 — 1542 am englischen Hofe vertraten. Es zieht daher, von Frankreich abgesehen, vor allem die englische Geschichte aus denselben reichen Gewinn. Der König Heinrich VIII. tritt uns klar und deutlich vor Augen in seinen ehelichen Berhältnissen nicht minder, wie in seiner zwischen Frankreich und dem Kaiser lavirenden Politik, in seinen kirchlichen und ökonomischen Maßregeln. Marillac war ein scharfsichtiger Be= obachter, dem es nicht weniger darauf ankam, das Leben und Treiben am Hofe zu erfahren, als sich über ben Bustand ber eng= lischen Flotte zu unterrichten. Nach seinem Berichte zählte diese im Oktober 1540 nur 13 — 14 meist mit Ausländern bemannte Schiffe, welche für den Kampf geeignet waren. Man mar bemüht, fie durch Ankauf im Auslande zu vermehren. Nach Marillac benahm sich König Heinrich nach Einleitung bes Verfahrens gegen Katharina Howard geradezu excentrisch. Er wollte sich tödten, zerfloß zuweilen dann wieder in Thränen, schmähte seine nunmehr als untreu er= wiesene Gattin. Man glaubte, sagt Marillac, er sei verrückt ge= worden.

Der vollständige Abdruck der Depeschen, wie er jetzt vorliegt, gibt uns eine erwünschte Möglichkeit, die früher vorgekommene Verswerthung derselben nach der Handschrift zu prüfen. Es zeigt sich, daß P. Friedmann in seinem Buche über Anne Boleyn sehr fehlsgegriffen hat, indem er einige wörtlich angeführte Stellen irrthümslich zur Schilderung Heinrich's VIII. heranzog.

Friedmann 1, 12 übersett die Worte Marillac's il aime mieulx un bon visage, que plus grands biens qu'on luy pourroit faire mit: He cares more for a fair show, than for the greatest good you can do him, und bezieht dies auf den König von England. Das trifft den Sinn nicht. Zudem sieht man jetzt (S. 140), daß der Mann, welcher so viel Gewicht auf freundliche Höslichkeit legte, der englische Gesandte am französischen Hose, der Dr. Bonner war, nicht aber der englische König. Daß Castillon nicht den König als einen vollendeten Narren hinstellte, wie Friedmann S. 13 sagt, wenn er von des Königs närrischer Zuneigung sprach, deren er sich erfreue, geht bereits aus der von Friedmann angesührten Stelle hervor.

Die deutschen Verhältnisse, welche in den Depeschen berührt werden, sind dem Herausgeber nicht immer klar gewesen, und er hat infolge dessen sein Theil dazu beigetragen, den Leser durch unzu= treffende Erläuterungen in die Irre zu führen. Unter einem Markgrafen von Brandenburg kann sich Kaulek nur den Kurfürsten Joachim benten. Aber nicht dieser ist der S. 171 als in London angekommen erwähnte Landsknechtsführer, welcher Kriegsdienste sucht ober auch mit seinen Schnapphahns eine kleine Reichsstadt zu überfallen ge= denkt. Dies paßt nur auf den jungen achtzehnjährigen Albrecht von Brandenburg=Rulmbach, welcher damals eine Reise nach den Nieder= landen unternommen hatte; vgl. Voigt 1, 55. Ebenso wenig ist S. 21. 283. 323. 431. 437 Joachim gemeint, wenn von "Prusse" gesprochen wird, sondern der Herzog Albrecht von Preußen. dem Register fehlt "Baiern", obschon ein "Philippe duc héretier de Baviere" aufgeführt ist. Dieser Bewerber um die Hand der damals für illegitim erklärten Maria von England gehörte zu dem pfälzi= schen Zweige der Wittelsbacher, er war der Bruder Ottheinrichs. Unter dem Schlagwort Guilleaume duc de Clève erscheint dann noch über ihn eine Notiz "Séjour du duc Philippe de Bavière", welche zwar an sich richtig ift, Stp. 9, 274, aber hier nur durch eine falsche Lesung zu Stande fam. Marillac berichtet 1540 März 4, daß vor vier Tagen ein Gesandter nach Schottland und fürzlich einer nach Cleve abgeschickt worden sei, jener ein Edelmann, dieser ein Mann im Talar. Es war, wie aus den State papers zu ersehen, Ende Januar Nicolas Wotton, Erzdechant von Gloucester, zu Wilhelm von Jülich abgegangen. Auf S. 168 Z. 1 verändere man die von dem Herausgeber zu dem solgenden Sate gezogenen Worte "Et vers le duc de Clèves" in "devers le duc de Clèves". Der spätere Ge= mahl der Philippine Welser wird S. 24 als archiduc de Tyrole et d'Alsace bezeichnet; ganz richtig wird S. 130 von dem duc Frédéric, comte Palatin gesprochen, der Zusatz des Herausgebers frere

du comto Palatin ift irrig. Von den Nürnberger Gesandten, welche nach Marillac im September 1539 zu König Heinrich gekommen sein sollen, wissen wir sonst nichts. Nach den gleichzeitigen Briefen Bucer's, Lenz 1, 95 f., ist es kaum denkbar, daß dieselben um poliztischer Zwecke willen nach England gingen. Höchst wahrscheinlich handelte es sich nur um merkantile Interessen.

Für die Herausgabe konnten nicht die Originale der Depeschen, sondern nur Abschriften aus dem 16. Jahrhundert verwerthet werden. Daß hierbei mancherlei Textesverderbnisse hervortraten, ist begreisslich; nicht immer ist ein richtiger Sinn hergestellt. S. 158 J. 9 v. u. ist gewiß seignant statt faisant, S. 43 Nr. 55 J. 3 touche statt couche zu lesen. Von vereinzelten Fällen abgesehen, wird man indessen dem Herausgeber das Zeugnis der Genauigkeit nicht verssagen können.

Diese schöne Quellensammlung erweckt indessen naturgemäß den Wunsch, daß das Beispiel der französischen auch andere Regierungen aneisern möge, in ähnlicher Weise die Gesandtschaftsberichte ihrer Archive uns zugänglich zu machen. Überall treffen wir in den Depeschen Marillac's auf die ihm entgegenarbeitenden Botschafter Kaiser Karl's. Einstweilen muß sich der Forscher dazu verstehen, deren Berichte in dem Wiener Archiv aufzusuchen. v. Dfl.

Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden (1538—1573). Von Max Lossen. Leipzig, Dürr. 1886.

Lossen's Werk gehört zu den Veröffentlichungen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, eines Vereins, welcher durch die Gediegenheit seiner Leistungen sich mit Recht schon jetzt hoher Anerstennung erfreut und sich dieselbe dauernd bewahren wird, da seine Absicht dahin geht, Quellenpublikationen von allgemeinem Interesse in's Leben zu rusen, nicht aber dilettantische Arbeiten über Kirchsthurmsgeschichte auszubrüten. Gleich der trefflichen Arbeit Höhlsbaum's über Hermann v. Weinsberg führt uns L.'s Werk in die Zeit der Gegenresormation. Masius' Bedeutung liegt in erster Linie nicht auf dem politischen Gebiete; er war einer der bedeutendsten Witarbeiter an der Plantin'schen Polyglottenbibel 1). Masius vers

<sup>1)</sup> Masius' Berdienste um den Text der Septuaginta hat auf Grund der Lossen'schen Studien Restle in einem Ulmer Programm 1886 geschildert (E. Restle, Septuagintastudien, Programm des Ulmer Gymnasiums. 1886).

stand Sprisch und Chaldäisch; nicht Joh. Albr. Widmanstadt, sondern Masius hat die erste syrische Grammatik verfaßt. Bei seinen exe= getischen Studien empfand er schmerzlich die Magregeln, welche unter Papst Julius III. gegen die jüdische Literatur, insbesondere den Talmud, getroffen wurden. In einem früher nur unvollständig bekannten Briefe an den Servitenpater Pantagathus spricht Masius sich scharf gegen diese thörichte Verfolgungswuth aus, er bittet den Kardinal Pighino, wenigstens das ihm gehörende Exemplar des Talmud vor der Verfolgung zu retten. Während Latino Latinus nach dem Er= scheinen des Index Paul's IV. die Ansicht aussprach, jest könne nie= mand mehr wagen, etwas zu veröffentlichen, befolgte Masius dessen Warnung damals nicht und beruhigte später den dem Index zum Opfer gefallenen Cassander wegen seines Loses, unter Hinweis auf die Erbärmlichkeit der unwissenden und neidischen Ordensleute, welche den Index zusammenstoppelten. Masius hat indessen später, als er den Josua mit Kommentar herausgab, auch den Zensurverhältnissen Rechnung tragen müssen (vgl. 460), ohne daß jedoch seine vorsichtige Unterwerfungsklausel das nach seinem Tode erst an die Offentlichkeit gelangte Werk vor dem Schicksal, dem Index zu verfallen, ge= schützt hätte.

Mit römischen und niederländischen Gelehrten verkehrt Masius brieflich am meisten; hervorzuheben ist besonders der Briefwechsel mit dem berühmten Buchdrucker Plantin, von dessen Briefwechsel uns Rooses in seinem prachtvollen Werke über Plantin ein Vild dargeboten hat. Durch L. wird manche Ergänzung dazu geboten. Auch der Briefswechsel mit dem Kardinal Pighino, mit Latino Latini und mit Wilshelm Postel ist sehr lehrreich.

Masius spielte indessen auch eine politische Rolle. Er war Agent in Rom für mehrere deutsche Fürsten; am längsten diente er dem Herzoge Wilhelm von Jülich. Durch die mit seinem Herrn geswechselten Briese wird Licht verbreitet über die kirchlichen Verhältsnisse am Hose von Jülichseleve. Der Herzog versuchte die ihm zusstehenden, umsangreichen, kirchlichen Rechte durch Verhandlung mit Rom zu erweitern, auch in Vezug auf die kirchliche Disziplin manche Änderung durchzusehen, wie aus der Instruktion für Masius dei L. S. 216 zu ersehen ist. Es handelte sich um die Verfügung über Pfründen, um Abschaffung mißbräuchlicher Anwendung des Vannes, Zulassung des Laienkelches dis zur Abhaltung eines sallgemeinen Konzils, um Errichtung einer Landesuniversität. Mit solchen Fors

derungen nahte sich Masius dem Papste Paul IV. Dieser erklärte, die Zulassung des Laienkelches könne nur durch ein allgemeines Ronzil erfolgen, und schlug beshalb die Bitte und ebenso die Ge= währung schriftlichen Bescheibes ab. Die Masius befreundeten Kar= dinale, welche früher abgeschlagen hatten, diesen Buntt dem Bapfte zu unterbreiten, wunderten sich, daß Mafius so gut abgekommen sei. Denn der Papst hatte ihm nur in heftigen Worten während einer halben Stunde über die Undankbarkeit der deutschen Nation geklagt, welcher boch das Reich von den Griechen durch den Papst über= tragen worden sei, im übrigen aber Masius, indem er ihm den Arm um die Schulter legte, ermahnt, keine Furcht zu haben. Masius schrieb dem Herzog, er wisse nicht, was der Papst damit gemeint habe; Masius kam ohne persönliche Mißhelligkeit wieder aus Rom fort; auf der Reise hat er dann zu Trient am 23. Juli 1556 sich freimütig über seine römischen Erlebnisse ausgesprochen: In summa, gnadiger herr, beide cardinalen Moronus und Puteus haben mir geraten, nachdem ich mit im der communion halben geredt, ich solle mich aine zeit lang von Rom halten, dann er mochte leichtlich aine orsach suchen und desto mehe, dass ich viel mit Kai. M. postmeister, der nu gefangen, conversirt und innerliche freuntschaft gehabt habe. Und ist, gnadiger her, die warhait, dass er, als ich der communion halber geredt, etliche mal die grosse roete augen, die er hat, dermassen auf mich starrete, dass ich nit anders gemainet, er würde etwas mit mir anfangen, wiewol er gleich wider gutiglich geredet hat. Daß sich auch ein fürstlicher Abge= sandter in dem papstlichen Rom zur Zeit Paul's IV. nicht sicher fühlte, wird uns nicht Wunder nehmen. Des Masius' Nachfolger Gogreve wurde sogar unter Pius IV. in Hast genommen, weil er eine ausgefertigte und bezahlte Bulle, welche die Gründung der Uni= versität Duisburg betraf, in die Heimat abgeschickt hatte, während ber Papst dieselbe zurückzuerhalten wünschte, da ihm der Argwohn beigebracht worden war, die neue Hochschule könne irrigen Lehren dienen.

L. sest die von ihm neu veröffentlichten Stücke überall in Beziehung zu dem von anderer Seite veröffentlichten Material, und es wird wenige auf die betreffende Zeit bezügliche historische Arbeiten geben, die durch ihn nicht mannigsache Ergänzungen und Berichtisgungen erhalten. Sehr mit Recht betont L. (S. 66), daß ein von mir in den Beiträgen zur Reichsgeschichte Bd. 1 No. 741 gedruckter

Brief an Morih von Sachsen erst dadurch bedeutsam werde, daß dessen Bf. als Sekretär des Kardinals Madruzzo nachgewiesen wird. Am meisten Ergänzungen und Berichtigungen erfährt die Arbeit L. Keller's "Die Gegenresormation in Westfalen und am Riedersrhein". Hier wird z. B. ein "Memorial" für eine Werbung des Masius an den Herzog v. Alba anstandsloß abgedruckt; L. bemerkt dazu, daß Masius an den Kand geschrieben: Ista instructio visa est inepta, itaque ex consilio aliorum consiliariorum non sum eam secutus.

Durch die außerordentliche Mannigfaltigkeit der von Masius in seinen Briesen berührten Gegenstände war die Ausgabe, welche L. sich gestellt hatte, für alles Nähere Verweise auf die sonst bekannte Literatur zu geben, natürlich sehr erschwert. Ich glaube, jeder Leser wird dem Vs. das Zeugnis geben, daß er das Menschenmögliche gesleistet hat und sich nicht wundern, wenn er zuweilen, im ganzen höchst selten, über eine erwähnte Persönlichkeit keine Auskunst sindet. Der Erzbischos Compsanus (S. 213), welchem L. ein Fragezeichen beisügt, ist der Erzbischos von Conza, Hieronymus Muzzarelli, an welchen Kardinal Pole 21. August 1553 schreibt. Stp. Venetian No. 773. Unter dem Calvus (Calinus) und Jacomellus (S. 22) haben wir wohl den späteren Erzbischof von Zara, Muzio Calini, und den Bischos von Belcastro, Jacopo Jacomello, zu verstehen.

Indem das treffliche Register schnelles Zurechtfinden ermöglicht, ist wohl zu erwarten, daß Niemand, der sich mit Studien über die Jahre 1550—1573 beschäftigt, es unterlassen wird, des Wasius' Briefe nachzuschlagen. Es wird wenige Fälle geben, wo dieses ohne Nupen sein würde.

v. Druffel.

Das Stralendorf'sche Gutachten und der Jülicher Erbfolgestreit. Bon Friedrich Meinecke. (Sonderabdruck aus den Märkischen Forschungen Bd. 19.) Berlin, Weber. 1880.

Ein Nachwort über das Stralendorf'sche Gutachten. Von Feliz Stieve. München 1886. (Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Klasse S. 445—470.)

Felix Stieve hat schon vor vier Jahren das sog. Stralendorf'sche Gutachten als eine Fälschung erwiesen und es höchst wahrscheinlich gemacht, daß dasselbe im brandenburgischen Lager entstanden, dazu bestimmt war, auf Sachsen zu wirken (s. Hist. 3. 55, 313—314.)

Indem Dr. Meinecke in der oben genannten Schrift die Frage

der Echtheit noch einmal prüft, kommt er in der Hauptsache nicht allein zu demselben Resultat, sondern er verstärkt noch an ein paar Stellen die von Stieve für die Fälschung aufgesührten Gründe. Ob es ihm auch an andern Stellen gelungen, die Stieve'sche Beweissührung noch zu verschärfen und sie theilweise zu berichtigen, kann man dahinsgestellt sein lassen. In seinem oben namhaft gemachten "Nachwort über das Stralendorf'sche Gutachten" bestreitet es Stieve und sieht sich zu der Bemerkung veranlaßt, daß Dr. Meinecke sichtlich darauf ausgehe, um jeden Preis Ausstellungen an seiner ersten Abhandlung zu machen.

Volle Anerkennung dagegen zollt auch Stieve der großen Gründslichkeit und Umsicht, womit Meinecke die Frage der Zeit, in welcher das Gutachten gefälscht sein müsse, erörtert. Stieve hatte es wahrscheinlich zu machen gesucht, daß das Gutachten in den Sommersmonaten 1609, etwa im Juni, entstanden sei. Diese Annahme hat Meinecke mit Benutzung bisher unbekannter brandenburgischer Akten als unhaltbar erwiesen und in einer musterhaft sorgfältigen und scharssinnigen Deduktion überzeugend dargethan, daß das Gutachten nicht vor dem Februar ober März 1610 entstanden sein kann.

Des weiteren beschäftigt sich Meinede mit der Frage, ob nach Feststellung dieser Thatsache die Behauptung Stieve's, wonach das Gutachten von einem brandenburgischen Rath herrühren musse, noch haltbar sei. Er bestreitet nicht, daß dasselbe im brandenburgischen Lager entstanden, wohl aber, daß es officiellen Ursprungs sei, und möchte statt eines brandenburgischen Rates einen speculativen Ropf, der sich bei Brandenburg habe beliebt machen wollen, als Autor annehmen. Einen officiellen brandenburgischen Ursprung glaubt er bornehmlich beswegen zurückweisen zu mussen, weil die in dem Gutachten hervortretende mangelhafte Kenntnis des sächsischen Rechts bei einem brandenburgischen Staatsmanne jener Tage nicht zu ver= muten wäre. Nur als eine Möglichkeit stellt es Meinecke hin, daß von einem Freiherrn Peter v. Liebenthal das Gutachten verfaßt sein könne, um die Gunft des brandenburgischen Hofes zu erwerben. Indes wies Stiebe wohl mit Recht darauf hin, daß ein von den Brandenburgern als "Mamelut" vom Glauben Abgefallener bezeich= neter Zwischenträger nicht wohl als Autor angenommen werden tonne, und sucht endlich die Bedenken zu entfräften, die Meinecke gegen den officiellen brandenburgischen Ursprung erhoben hat. Also, ob ein brandenburgischer Rat, der auf Sachsen wirken wollte, oder

irgend ein auf die Erkenntlichkeit des brandenburgischen Hauses speculirender die Fälschung begangen, wäre allein die Frage, die endgültig zu lösen, noch nicht gelungen ist. Kann man aber wünschen, daß Forscher wie Stieve den Scharssinn, womit der Nachweis der Fälschung für immer erbracht ist, nun an die Ergründung gleichgültiger Nebenfragen verschwenden? Stieve hat es für seine Person abgelehnt, auf so unfruchtbare Untersuchungen sweiter einzugehen, und auch Meinecke wird für sein kritisches Talent dankbarere Aufgaben zu finden wissen.

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. XI. Politische Verhandlungen. VII. Herausgegeben von Ferdinand Hirsch. Berlin, Reimer. 1887.

Der Herausgeber hatte eine nicht leichte Aufgabe zu lösen. Nachdem sein Vater, Theodor Hirsch, im 9. Bande der "Urkunden= und Aktenstücke" die Beziehungen Brandenburgs zu den auswärtigen Mächten, namentlich zu Frankreich, Schweden und Polen im Beginne der sechziger Jahre bearbeitet hatte, plante er in dem folgenden Bande der politischen Verhandlungen die Reichspolitik des großen Kurfürsten in jenem Zeitraume zu behandeln. Über der Arbeit raffte ihn 1881 der Tod hinweg, und der Sohn übernahm es, das Werk des Verstorbenen zu vollenden. Er hatte sich nicht nur in ein, wie er sagt, ihm bisher fremdes Gebiet, sondern auch in eine unfertige Excerptenmasse einzuarbeiten, deren Zustand ihn doch schließlich wieder nöthigte, auf die Aften selbst zurückzugehen. somehr ist es anzuerkennen, wenn trop dieser Schwierigkeiten ber vorliegende Band auf der Höhe seiner Vorgänger steht. Der Heraus= geber beherrscht jett vollkommen die Zeitgeschichte und vor allem die gleichzeitige Quellenliteratur, die zahlreichen Hinweise auf diese, die er in den Anmerkungen niedergelegt hat, sind sehr erwünscht und nüplich. Besonders zu rühmen ist das Geschick, mit dem er es ver= standen hat, aus ganzen Serien von Attenstücken, deren Abdruck in extenso den Band unmäßig aufgeschwellt hätte, stie wichtigsten und entscheidenden herauszugreifen und die zum Berständnis des Ganges der Verhandlungen unentbehrlichen Notizen aus den fortgelassenen Studen in den Anmerkungen unterzubringen. Versehen, ungenaue Citate u. dgl. sind dem Ref. nur ganz wenige und unerhebliche auf= Die Art der Edition folgt natürlich ganz den bekannten gestoßen. Principien der früheren Bände. Bu münschen mare, daß der Her=

ausgeber die Namen der Konzipienten der kurfürstlichen Restripte in allen Fällen, in denen sie sich aus der Unterschrift dzw. der Handschrift des Konzeptes selbst ermitteln ließen, genannt hätte. Daß er in der Aneinanderreihung der Stücke auch innerhalb eines einzelnen Abschnittes einigemal von dem streng chronologischen Princip abgewichen und die inhaltlich zusammengehörigen bei einsander gelassen hat, kann man aber billigen. Das Register der Perssonennamen ist, nach den angestellten Stichproben zu schließen, vollsständig und zuverlässig.

Es fehlen bem Beitraum, den dieser Band behandelt, die scharfen Gegensäte, die spannungsvollen und entscheidungsschweren Momente, wie ihrer die Zeit vor 1660 und nach 1672 so viel bietet; das ist das Charakteristische dieses Jahrzehnts, daß die Politik des Kurfürsten eigentlich keinen vor allem zu bekämpfenden Hauptgegner sich gegen= über hat. Es ist merkwürdig, wie es ihm im Laufe der ersten Friedensjahre schon gelingt, in gute Beziehungen zu allen seinen früheren Gegnern, mit Schweden wie mit Neuburg zu treten, mit Frankreich und dem Rheinbunde wieder Fühlung zu bekommen und dabei doch nicht den Anschluß an den Kaiser zu verlieren. mittlung, Versöhnung und Ausgleich, das ist der Inhalt fast aller damals geführten Verhandlungen. Als nach allen Seiten hin ver= mittelnder Unterhändler, als "ehrlicher Makler" ist der Kurfürst auch bei allen übrigen, ihn nicht unmittelbar berührenden politischen Ronflikten im Reiche, den Erfurter Händeln, den Streitigkeiten des Rurpfälzers 2c. betheiligt. Es ist wirklich ber Eindruck der Lekture dieses Bandes, daß die Politik des Kurfürsten "weder kaiserlich, weder spanisch, weder französisch, weder schwedisch, sondern einzig und allein gut reichisch" gewesen ist. Es sind dies eigene Worte des Kurfürsten und die von Köcher schon auszugsweise mitgetheilte Relation des cellischen Gesandten Gladebeck vom 20./30. November 1661, der sie entnommen sind (S. 48 ff.), ist eines der schönsten Der Kurfürst entwickelt hier in einer Stücke ber Sammlung. Rede, deren Wucht und Pathos auch noch durch das Referat des Gefandten hindurchschimmert, sein politisches Programm. Es ist eine Freude, den Kurfürsten selbst reden zu hören, und diese Freude bietet sich dem Leser dieses Bandes noch wiederholt in einigen von B. mitgetheilten Protofollen des geheimen Rathes. Schlagende Rurze und scharfe Erfassung des Wesentlichen zeichnen alles aus, was der Kurfürst in diesen Sitzungen spricht. Der Wunsch wird

rege, daß die von der preußischen Archivverwaltung vorbereitete Herausgabe dieser Staatsrathsprotokolle recht bald an das Licht treten möge.

Der Band ist gegliedert in zwölf Abschnitte. Der erfte ist der bunteste; die Garantie des Olivaer Friedens, die Verlegung der Frankfurter Reichsdeputation und die Berufung des Reichstages sind doch nicht Gegenstände von immer einheitlichen und zusammenhängen= den Verhandlungen gewesen. Größere Bedeutung haben sie ebenso wenig wie die im zweiten Abschnitte mitgetheilten über die Allianz mit Karl Ludwig von der Pfalz 1661, die etwas Episodenhaftes hat. Es erhellt nicht recht, aus welchen Motiven der Kurfürst den Pfälzer in seinem Streite mit Kurköln (1660/61) so bereitwillig unterstütt hat und warum er überhaupt auf die Allianz eingegangen Ansprechend ist immerhin die von H. S. 69 geäußerte Ver= muthung, daß er beabsichtigt habe, Kurpfalz dadurch von Frankreich abzuziehen. Der britte Abschnitt, der die Belehnung des Kurfürsten durch den Kaiser 1661 behandelt, ist eine willkommene Ergänzung zu den im 9. Bande mitgetheilten Akten über bas Verhältnis Brandenburgs zu Schweden 1660—1666; es handelte sich dabei hauptsächlich um den Anspruch Schwedens auf Mitbelehnung für Hinterpommern und Kammin und auch über die Kurlande auf Grund des 1653 ertropten Stettiner Grenzrecresses. Der Herausgeber hat dann im folgenden Abschnitte die brandenburgischen Reichstags= akten über die Anfänge des Regensburger Reichstages mit Recht der Mittheilung für werth erachtet. In diesen viel gescholtenen und wenig gekannten Verhandlungen steckt noch viel ungehobenes und nicht zu unterschäßendes historisches Material. Dem positiven Schaffen des Reichstages selbst eine hohe Bedeutung beizulegen, wird niemandem einfallen, aber zu allen Zeiten lag ihm neben vielem Kleinkram eine Menge der wichtigsten prinzipiellen Fragen vor, und es verlohnt sich immer, zu untersuchen, wie sich die einzelnen Stände zu diesen stellten. Was kann z. B. interessanter sein als das von Mainz und Köln ausgehende Projekt einer Reichskriegsverfassung und die darauf bezüglichen Verhaltungsbefehle des Kurfürsten an seine Gesandten!

Sehr erwünscht wäre es gewesen, wenn der Herausgeber auch aus dem von ihm S. 152 A. 2 kurz erwähnten Reichstagsdiarium Gottfried's von Jena Mittheilungen gemacht hätte. Gottfried von Jena, einer der geistvollsten Staatsmänner des Kurfürsten, spricht

Narenholtz gemeinschaftlich abgestatteten Relationen und vertraut manche Dinge seinem Tagebuche allein an. — Den Hauptinhalt des den Türkenkrieg betreffenden fünften Abschnittes bilden die von Pufendorf und Droysen schon benutzten Berichte des Herzogs Augustus von Holstein, der das brandenburgische Kontingent befehligte.

Interessant sind ferner die Verhandlungen mit Lisola, der als kaiserlicher Gesandter in Berlin über die Hülfe zum Türkenkriege unterhandelte. Lisola erscheint auch hier als der sanguinische, lebhafte, von gutem Willen beseelte Diplomat, der freisich gegenüber der In= dolenz seines Hoses nicht viel leisten kann. Auch der folgende, verhältnismäßig umfangreiche Abschnitt, der die Haltung des Kur= fürsten gegenüber der Unterwerfung Erfurts beleuchtet, bietet viel Neues und Anziehendes. Auffallend ist hier vor allem der jähe Umschlag in der brandenburgischen Politik, den die Sendung des mainzischen Diplomaten Reiffenberg im September 1664 herrorruft. Man wird wohl nicht fehl geben, wenn man ihn auf die Eröffnungen und Berheißungen, welche Reiffenberg dem Kurfürsten in der Frage der polnischen Königswahl machte, zurückführt. Eine nähere Unter= suchung verdiente auch einmal die Haltung des Kaisers zu den Er= furter Händeln, die dem rheinbündischen Mainzer gegenüber von vornherein merkwürdig entgegenkommend ist. Von geringerer Be= deutung für die Geschichte des Kurfürsten selbst, aber willkommen als Beiträge zur Reichsgeschichte sind die Abschnitte 9 und 10, der "braunschweig=lüneburgische Erbfolgestreit 1665" und der "tur= pfälzische Wildfangsstreit, 1665—1666". Der Abschnitt 7, "Bran= denburg und die Rheinische Allianz" zeigt in hübscher Weise das Auseinanderbröckeln des großen Werkes von 1658, das überhaupt mehr das Produkt diplomatischer Kunst und nicht ein natürliches Busammenfinden verwandter Elemente gewesen war. Es tritt flar zu Tage, wie der konfessionelle Gegensatz zwischen den katholischen und evangelischen Genossen des Bundes als Scheidemittel wirkt. Die Abschnitte 8, 11 und 12 (die Verhandlungen mit Neuburg und der Münstersche Krieg) sind wohl die interessantesten des ganzen Nachdem Band 2 und 3 der Urkunden und Akten die Bandes. französischen und holländischen Berichte über die ungemein wichtigen Friedensverhandlungen in Cleve und über die bedeutende Rolle des Rurfürsten bei diesen gebracht hatten, liegen jest auch die branden= burgischen Aften und in den Anmerkungen auch Mittheilungen aus

ben münster'schen Relationen vor, so daß der Stand des gedruckten Materials nunmehr ein selten günftiger ist und zur monographischen Untersuchung reizt. Die Stücke, welche die Sendung des jüngeren Blumenthal nach Paris 1666, betreffen, gehören aber kaum in diesen Theil hinein. Oder liegt es nicht im Plane des Herausgebers, den Beziehungen zu Frankreich von 1664 an noch einen besonderen Ab= schnitt im nächsten Bande zu widmen? Für die Verhandlungen über den Erbvergleich mit Neuburg haben die Geheimrathsprotokolle einige der werthvollsten Beiträge geliefert. Wie schön tritt des Kurfürsten staatsmännische Größe in dem Protokoll vom 6. August 1666 (S. 754 ff.) zu Tage gegenüber dem beschränkt lokalen Standpunkt der clevischen Regierungsräthe. Leider ist im übrigen das Akten= material über diese folgenreichen Verhandlungen, die dem Kurfürsten den zähesten und gefährlichsten Gegner vom Halse schafften, nur sehr lückenhaft erhalten. Fr. M.

Courtilz de Sandras und die Anfänge des Mercure historique et politique. Ein Beitrag zur Geschichte der periodischen Presse im 17. Jahrhundert von Hermann Runge. Berlin, W. Weber. 1887.

Die anziehende Arbeit untersucht die Verfasserschaft, Tendenz, Quellen und Glaubwürdigkeit der ersten wirklichen politischen Monats= schrift von ihren Anfängen (Nov. 1686) bis zum Jahre 1697. Der Hauptwerth der Arbeit liegt in dem ersten Theil, wo das reichlicher fließende Material, vor allem die Briefe und Schriften Bayle's und dann die von Ravaisson herausgegebenen "Archives de la Bastille", dem Bf. gestatteten, über die sehr charakteristischen Schicksale und die schriftstellerische Thätigkeit des berüchtigten Memoirenfälschers Courtilz de Sandras, des Begründers des Mercure, weit Genaueres mitzutheilen als bisher aus Lelong, Meusel u. a. entnommen werden konnte. Es ergibt sich in der That aus der vom Bf. angestellten Vergleichung ber ersten Jahrgange des Mercure mit gleichzeitigen Schriften Courtilz' mit ziemlicher Sicherheit, daß er der Begründer des Mercure ist. Das pikante Ergebnis, daß Courtilz sowohl der Verfasser der antifranzösischen Flugschrift "Conduite de la France depuis la paix de Nimegue", 1683, als auch ber sie widerlegenden "Réponse au livre intitulé Conduite etc." ist, wünschte man aber doch durch eine eingehendere Begründung gestütt zu seben. beibe Schriften "à Cologne chez Pierre Marteau" erschienen sind oder vielmehr sein wollen, kann doch kaum zum Beweis dafür heran=

gezogen werden. Dagegen macht Bf. sehr wahrscheinlich, daß Courtilz Inspirationen aus Paris empfing. Jedenfalls ist die Haltung bes Mercure bis zum September 1688 ausgesprochen französisch. Beweisführung, daß mit dem April 1689 ein neuer Verfasser einset, daß dieser aber keinesfalls, wie bisher immer angenommen, Bayle gewesen sein kann, scheint uns völlig geglückt. Gewisse Beziehungen Bayle's zu Courtilz und dem Mercure, deren Art jedoch kaum noch festzustellen ist, können aber doch bestanden haben. Bayle hat ein merkwürdiges Interesse für Courtilz, er reicht einmal, wie Runge S. 21 A. nachweist, eine anonyme Denunziation gegen Courtilz bei d'Argenson, dem Chef der Pariser Polizei ein, und zwei Hefte seiner "Nouvelles de la république des lettres" sind, wenn ich R. S. 11 A. 2 recht verstehe, bei berselben Buchhändlerfirma verlegt (Haag, van Bulberen), bei der auch der Mercure erschien. Positives über die Nachfolger Courtilz' hat Bf. nicht viel ermitteln können; jeden= falls müssen es Refugiés gewesen sein. Sie vertheidigen auf das eifrigste die Politik der Seemächte. Für die Feststellung der Quellen stand dem Bf. nicht viel Material zu Gebote. Natürlich sind die holländischen und — von Courtilz namentlich — die französischen Reitungen ftart benutt. Fr. Meinecke.

Die handelspolitischen Beziehungen Preußens zu Österreich. Von Herm. Fechner. Berlin, G. Reimer. 1886.

Es ift ein sehr interessantes Stück beutscher Handelsgeschichte, welches in diesem ansehnlichen Bande von nahezu 600 Seiten erzählt wird. Nach dem Verlufte von Schlesien war man auf österreichischer Seite schlechterdings nicht geneigt, Schritte zu thun, welche den Handel oder die Industrie der eingebüßten Provinz hätten fördern können. Langwierige Verhandlungen, welche Preußen über Beibehaltung des status quo von 1739 in den Handelsbeziehungen anbahnte, führten zu keinem Ende. Man begann in Österreich seit 1750 die in Schlesien erzeugten Waaren als ausländische anzusehen und schlug schließlich den Beg vollständiger Prohibition ein. Auf preußischer Seite dagegen, wo man die Abhängigkeit des schlesischen Handels von Osterreich erkannte, geschah sehr viel, um letteres zu größerer Freigebung des Handels zu bewegen. Da indes alles fehlschlug, griff man zu Re= torfionen und hinderte den Verkehr nach Öfterreich in ähnlicher Beise, wie man auf der gegnerischen Seite die Einfuhr aus Schlesien unter= drücken wollte. Die Lage der Schlesier war bei diesem eigenartigen Bollfriege und der durch denselben hervorgerusenen Beeinträchtigung ihres Handels keine beneidenswerthe. Wohl bemühte sich Friedrich der Große, ihnen für den österreichischen Markt Ersatzu su schaffen, und erlebte auch den Triumph, die Früchte seines unermüdlichen Thuns reisen zu sehen. Aber die Schwierigkeiten der Übergangseperiode machten sich trotzdem oft mit hartem Drucke geltend, und erst am Schlusse der Regierung des großen Friedrich ward man in Schlesien gewahr, daß man keine Ursache gehabt hatte, mit seinem Handelssystem unzusrieden zu sein.

Alles dies wird in eingehender Beise zum ersten Male im Zu= sammenhange nach den Akten der Archive in Berlin und Breslau dargestellt, eine Erzählung, die viele neue Aufschlüsse nach mehreren Seiten gewährt. Friedrich der Große, den man im allgemeinen als Schutzöllner anzusehen gewohnt ift, erscheint hier von anderer Auffassung beherrscht, sofern er die von ihm in Schlesien ein= geschlagene Handelspolitik durch das öfterreichische Verhalten gleich= sam gezwungen verfolgt. Sein Verhältnis zu seinen Beamten, Ministern und Räthen, denen ein großes Maß von Selbständigkeit und Verantwortlichkeit zukommt, wird mehrfach neu charakterisirt. Das Gewicht, welches der Handelspolitik beigelegt wird, zeigt die gesammte Politik in einem andern Lichte. Von den Industrie= verhältnissen Schlesiens und Ofterreichs erfährt man Genaueres, die Handelspolitik des 18. Jahrhunderts überhaupt wird beleuchtet kurz, man wird nicht ohne vielfache Förderung und sachliche Be= lehrung das Werk aus der Hand legen. Zu wünschen wäre nur gewesen, daß der Bf. weniger breit geschrieben hätte. welchen das viele Neue, das er aus den Akten zog, auf ihn ausübte, hat ihn dazu verführt, auch alles für mittheilenswerth zu halten. Namentlich im Hinblick auf die versprochene Wirthschaftsgeschichte Schlesiens unter Friedrich dem Großen, der wir nach dieser Probe mit Erwartung entgegensehen bürfen, möchten wir dem Bf. zur Er= wägung anheimstellen, ob er sich nicht einen größeren Leserkreis verschaffen würde und mehr wirken könnte, wenn er die Ergebnisse seiner Studien zusammengedrängter vortragen wollte. Die detaillirten Aktenauszüge und das sonstige Material, das für andere Forscher freilich unentbehrlich ist, könnten dann in einen Anhang verwiesen werden. Wilh. Stieda.

Die Schlacht bei Brag am 6. Mai 1757. Quellenkritische Untersuchungen von Friedrich Amman. (Straßburger Dissertation.) Heidelberg, D. Peters. 1887.

Cämmerer in seiner schönen Abhandlung "Friedrich's des Großen Feldzugsplan für das Jahr 1757" sagt über die Schlacht bei Prag, wie der König sich diese Schlacht eigentlich gedacht, sei noch keines= wegs aufgeklärt. Es war daher ein wohlberathenes Unternehmen, der Schlacht eine umfassende Spezialuntersuchung zu widmen, und man muß dem Autor nachrühmen, daß er sehr Erhebliches für die Bervollständigung, auch archivalische Vervollständigung und Sichtung des Quellenmaterials wie sür die Aushellung einer Reihe von Einzelfragen gethan hat.

Speziell hebe ich hervor, daß die beiden widersprechenden Erzählungen, wonach entweder Schwerin oder umgekehrt der König ursprünglich gegen eine Schlacht gewesen sein sollen, beide falsch sind. Es ist ein Wythus, fogar ein Doppel-Wythus, entstanden aus den Überlegungen, an welcher Stelle der Angriff stattfinden solle. Als Wythus übrigens ein interessanter Beitrag zu der Frage: wie viel solcher Phantasieblumen werden wohl die Darstellungen aus dem Alterthum und dem Mittelalter, denen wir nicht mit Urkunden kritisch zu Leibe gehen können, noch immer schmücken?

Bu einer völligen Klarstellung des großen Ereignisses ist nun aber Amman auch noch nicht gelangt und hat auch freiwillig seiner Forschung Grenzen gesetzt, die ihn direkt daran verhinderten und die Untersuchung etwas ins Unbestimmte verlaufen lassen. Er will "die einzelnen Thatsachen auf Grund der Quellen feststellen", "die Beur= theilung des strategischen Werthes oder Unwerthes der einzelnen Operationen aber den Fachleuten überlassen" (S. 101). Das ist offenbar eine methodische Unmöglichkeit. Wie soll der Werth der einzelnen, sich oft widersprechenden Quellennachrichten festgestellt werben, ohne daß man die militärische Bedeutung, die nothwendigen Ronfequenzen, die rudwärts zu erschließenden Motive, die Stellung der einzelnen Vorgänge im Zusammenhange des Ereignisses abwägt und würdigt? Der sachliche Zusammenhang ist doch immer das höchste aller Priterien; das bloß äußerliche Zusammenstellen und Konfrontiren der Zeugenaussagen würde sehr selten ein positives Resultat ergeben. Ein Historiker also, der sich nicht getraut, die kriegerischen Ereignisse, die er untersucht, auch auf ihren Zusammenhang und ihre Ronsequenzen, b. h. ihren Werth und Unwerth, zu beurtheilen, der

foll von vornherein friegsgeschichtlichen Untersuchungen fernbleiben. Es ist freilich klar, daß das ohne eine gewisse Kenntnis der Technik unmöglich ist. A. ist auch solchen technischen Studien offenbar nicht fremd geblieben, und seine Pragis ist besser als seine Theorie; er ist sehr vielfach auf die wirkliche, sachliche Kritik eingegangen. Aber so ganz ohne Grund ist seine Verwahrung doch auch nicht ge= wesen; seine militärischen Kenntnisse sind nicht sicher und breit genug, in dem Gefühl dieser Schwäche hat er sich wieder beschränken wollen, und so hat die Arbeit in ihrem zweiten, darstellenden Theil oft einen unsicheren, einseitigen Charakter bekommen, der ihren Werth erheblich beeinträchtigt. Als Beispiel der unsicheren Technik diene gleich die Verwendung des Wortes "strategisch" in dem oben citirten Sat, die Beurtheilung des "strategischen" Werthes der einzelnen Opera= tionen solle den Fachleuten überlassen bleiben. Offenbar ist hier mit dem Worte "strategisch" "militärisch" gemeint, so wie S. 113 dritter Absat "strategisch" gesetzt ist, wo es "taktisch" heißen müßte. Ebenso S. 122 britte Zeile.

Das Hauptproblem der Schlacht bei Prag ist die Bestimmung des Keith'schen Heertheiles auf dem linken User der Moldau. Bas A. hierüber sagt, ist nicht zutreffend. Daß der König sich auch ohne Keith für start genug hielt, die Schlacht zu gewinnen, ist selbstversständlich, aber kein genügender Grund für die Detachirung. Es scheint fast, als ob unser Autor den locus classicus für die Frage, die Clausewis'sche Darstellung, gar nicht gekannt habe. Auch die Außerung, daß der König die mißglückte Operation Moris' von Dessau in den Kücken der Österreicher für unwichtig gehalten habe, die A. mir zuschreibt, stammt von Clausewis und ist von mir nur überznommen.

Bu den unaufgeklärten Punkten der Schlacht gehört auch, daß nach Al.'s Darstellung der linke Flügel der Preußen unter dem König den gesichlagenen Feind verfolgt haben soll, während auf dem anderen Flügel noch heftig gekämpst wurde. Warum rollte der siegreiche preussische Flügel entsprechend der Natur der schlachtordnung nicht zunächst den Rest der seindlichen Schlachtlinie auf?

Hönigs über die Größe des österreichischen Heertheiles, der sich nach Prag gerettet hatte. A.'s Behauptung (S. 115), daß in keinem Berichte aus den ersten Tagen nach der Schlacht sich etwas davon sinde, daß sast das ganze österreichische Heer in der Festung einge-

schlossen sei, ist übrigens durch den 15. Band der Politischen Korzrespondenz überholt. In einem Briefe noch vom Schlachttage an die Warkgräfin von Baireuth sagt der König, daß "une grande partie" des feindlichen Heeres sich in die Festung gerettet und daß er hier "alle ihre Generale und fast ihre ganze Infanterie" gefangen zu nehmen denke.

Es wäre zu wünschen, daß A. sein immerhin unter günstigen Auspizien begonnenes Werk fortsühre und nach Herstellung eines sesten Fundaments auf Clausewitz' Studium und sonstiger Militärliteratur die definitive Lösung aller Käthsel der Prager Schlacht für die Wissenschaft erarbeite. Aber nicht ohne jenes Fundament, sonst versinkt die fleißigste Quellenforschung in den unergründlichen See der schimmernden Bernhardi'schen Halbwahrheiten, der schon so manches mühsame Werk verschlungen! Delbrück.

L'Europe et la Révolution française. Par Albert Sorel. I. II. Paris, Plon. 1885. 1887.

Seit lange wußte man, daß A. Sorel sich zu einer Darstellung der Geschichte des Revolutionszeitalters rüstete; seine Arbeiten über den Frieden von Basel und die Beziehungen des revolutionären Frankreichs zu Spanien (H. B. 46, 177) waren Zeugnisse seiner ausgedehnten und eindringenden archivalischen Forschung, sein Buch über die erste Theilung Polens (H. B. 46, 173) ließ ersehen, daß er durch die Beschäftigung mit der voranliegenden Periode einen sesten Unterdau zu gewinnen strebte. Die Erwartungen, die gehegt wurden, sind durch die vorliegenden beiden Bände glänzend gerechtsfertigt worden.

Der Bf. will in der französischen Revolution, die den Einen den Umsturz, den Anderen die Neuschaffung der alten europäischen Welt bedeute, die natürliche und nothwendige Folge der europäischen Geschichte nachweisen, will ersehen lassen, "que cette révolution n'a point porté de conséquence, même la plus singulière, qui ne découle de cette histoire et ne s'explique par les précédents de de l'ancien régime" (1, 8). Dem besonderen Zweck der Darstellung gemäß ist der ganze 1. Band einer Einleitung eingeräumt worden, von deren drei Büchern das erste "Les mœurs politiques et les réformes" betitelt ist; nachher wendet sich der Bf. den politischen Trasditionen zu, und zwar im zweiten Buch denen Frankreichs, im britten denen der anderen europäischen Staaten. Da die Begrifse

mæurs politiques" und "traditions politiques" in einander sließen, so war es bei der gewählten Disposition unvermeidlich, daß in der besonderen Einleitung, in dem Rückblick auf die Staatengeschichte, Wiederholungen auß der allgemeinen Einleitung, dem Rückblick auf das Gemeinsame in der Entwicklung der öffentlichen Zustände Eusropas, vorkommen. Immerhin bildet dieser 1. Band ein vortrefslich in sich geschlossenes Ganzes; als Theil freilich eines Ganzen greist er der sich auschließenden Darstellung auf Schritt und Tritt vor, was den, der sich auf den künstlerischen Standpunkt stellen will, an der Komposition des Buches stören wird. Der 2. Band erzählt den Verlauf der Revolution bis zum Beginne der fremden Invasion und zum Sturze des Königthums. Das Ziel, das die Darstellung sich steckt, ist der Ausgang des Konvents.

Die Macht der Tradition, darin sieht also der Bf. das eigent= lich Entscheidende. "Naturam furca expellas, tamen usque recurret", das könnte man als Motto über S.'s Werk schreiben. Innerhalb der neuesten französischen Schule 1), welche die Revolution historisch zu verstehen sucht und nicht als eine unvermittelte, transcendente Offenbarung der französischen Volksseele auffaßt, geht S. am ent= schiedensten vor. Neben der im eminenten Sinne historischen Betrachtung des Bf. aber macht sich noch ein anderer Standpunkt überall geltend, der des Staatsrechtlers, des Bölkerrechtslehrers. Wie Laurent, an dessen Études sur l'histoire de l'humanité (wir benken vor allem an den 11. Band: La Politique royale) S.'s Behandlungsweise überhaupt in mehr als einer Beziehung erinnert, eine Vergleichung, mit welcher wir das schöne Werk S.'s nur ehren wollen, — wie der Genter Staatsrechtslehrer, so hat auch der Pa= riser über die Immoralität der hergebrachten Politik nur Worte der Entrüstung und Verurtheilung und will von einer Grenzlinie zwischen öffentlicher und bürgerlicher Moral nichts wissen.

Die Macht der Tradition — die Franzosen der Revolution erfahren sie in überraschender Weise. "Man erklärt ihnen der Reihe nach, daß sie Engländer, Amerikaner, Kömer, Spartaner sind: sie bleiben morgen, was sie gestern waren, Franzosen des 18. Jahrhunderts, und der Geist der alten Regierung sindet sich immer wieder ein, selbst in den Staatseinrichtungen, welche dieselbe verznichten sollen" (1, 223). Man unterdrückt das Königthum, aber der Staat

<sup>1)</sup> Bgl. den Essay von H. v. Sybel über Taine (Kleine historische Schriften 3, 229).

bleibt, was er war: "le monarque absolu devant qui tout pliait", nur daß ber Despot jest ein abstrakter und unpersönlicher ist. Das erklärt dem Bf. die Schnelligkeit, mit der eine Ropie des taiserlichen Roms aus dieser Republik hervorzugehen vermochte (1, 222). Der Analogien sind zahlreiche. Rommissäre des Konvents waren nichts anderes als die Intendanten, die Richelieu in die Provinzen schickte, diese "Commissaires départis", wie sie ur= sprünglich hießen. "Sous Louis XIV, le grand organisateur de la guerre est un robin. Louvois et ses commis entendent tenir les généraux de court, il ne leur est pas permis de vaincre sans l'agrément des bureaux, On retrouvera cette tradition dans les comités de la Convention (1, 226. 227). Alle Phasen der französischen Geschichte, Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft, verkörpert Mirabeau; er scheint in einer Art erschreckender Auf= erstehung Macchiavell, den Pater Joseph und Richelieu in einer Person zufammenzufassen, aber sein Blid ist nicht rudwärts, sondern vorwärts gerichtet, er verkündet ganz einfach das Konsulat Bonaparte's und das Ministerium Fouche's. Die Plane waren in mächtigem Stil entworfen, aber der Hebel fehlte, und die Aftionsmittel, die Mirabeau vorschlug, waren erbärmlich und inneren Wiberspruches voll. Er fand feine andere Triebfeder für ein so großes Wert als die Intrique und die Korruption (2, 44): "Tout ce grand ministère à la Richelieu dont il avait formé le dessein, se réduisit, dans la pratique, à la direction occulte d'une police secrète" (2, 48).

Richt anders ist es auf dem Gebiet der auswärtigen Politik. Mit grellen Farben, unter Aufbietung des stärksten sittlichen Pathos hat der Bf. in einem langen Buche (1, 9 — 91) die Berworfenheit der "mæurs politiques" der früheren Jahrhunderte erst im allgemeinen und dann Staat für Staat im besonderen (Preußen und Friedrich II. fahren am schlechtesten) ausgemalt, niemand hat Gnade gefunden vor seinen Augen, da ist Keiner, der Gutes that, auch nicht Einer: "La raison d'État, comme principe et fin derrière, l'intrigue pour moyen, la force pour loi, voilà tout ce qui reste de ce droit public" (1, 90) . . . "La paix ainsi pratiquée, est précaire et perfide; la guerre est atroce. Cependant, tout excessive et barbare qu'elle paraît, elle vaut mieux que la paix: elle est plus franche, et elle demeure au moins conforme à son sujet, qui est le règne de la force" (1, 81). Soll etwa nur eine bunkle Folie gewonnen werden, so denkt man im ersten Augenblick, von der sich die Schilderung eines neuen Bölkerfrühlings nachher um so lichter abheben wird? Rein. Der Bf. wird der Revolution und ihrer Staatskunst ein fast ebenso strenger Richter wie vorher dem alten Europa. Nur die Terminologie der Revolution, sagt er, war kosmopolitisch, abstratt: der Gedanke blieb kontret und ganz französisch; der nationale Geist be= einträchtigt ganz unverzüglich den universalen Charafter der Principien (1, 538). Die Franzosen sind auch hier die alten geblieben: "L'invasion avait ramoné l'idée de la patrie à ses données naturelles et primitives; la victoire réveilla dans les âmes où ils dormaient confusément, tous les instincts

anciens de gloire, de croisade, d'éclat et d'aventures, ce goût de l'extraordinaire, cette soif de l'impossible, ce fond de roman de chevalerie et de chanson de geste que porte en soi chaque Français, et que chaque siècle renouvelle de sa légende. Les républicains français se croient cosmopolites, il ne le sont que dans leurs discours; ils sentent, ils pensent, ils agissent, ils interprètent leurs idées universelles et leurs principes abstraits avec les traditions d'une monarchie conquérante qui depuis huit ans travaille à les façonner à son image . . . La révolution dégénère en propagande armée, puis en conquête... Elle a vaincu ses ennemis, elle les a poursuivi sur leur propre territoire, elle a opéré de magnifiques conquêtes; mais pour les conserver en paix, il faut traiter; pour traiter, il faut négocier, et négocier, c'est rentrer dans la coutume . . . Toutes les traditions de l'ancienne politique renaissent d'elles-mêmes avec les négociations... Les grands traités de la République et de l'Empire ne sont pas de simples traités de conquête; ce sont des traités de compensation et de partage. Ils n'ont, sous ce rapport, rien que de conforme à la coutume des monarchies; ils sont contraires à l'esprit de la Révolution. En se prêtant à ce trafic, qui est pour elle le seul moyen de conserver ce qu'elle a conquis, la France déroge à son principe fondamental, la souveraineté du peuple (1, 541. 542. 544. 546). Schen wir hinzu, daß in dem erzählenden zweiten Theil die Hauptverantwortlichkeit für den Krieg von 1792 durchaus den Girondisten zugeschoben wird: "Les girondins, dans l'Assemblée, poussaient à la guerre: les mesures qu'ils provoquaient étaient de nature à rendre les transactions impossibles et la rupture inéluctable . . . L'Autriche discutait et n'armait pas: cette conduite n'était point celle d'un prince qui veut la guerre et cherche à se la faire déclarer (2, 357. 373).

Aber, und damit eröffnet der Bf. eine neue Gedankenreihe, die Eroberungen der Republik dürfen mit den Eroberungen des ancien régime doch nicht verwechselt werden: "Elles en diffèrent par ce caractère essentiel que, malgré l'abus des principes et les déviations des idées, l'œuvre de la France se fit pour les nations. Les nations avaient été, longtemps à leur insu, toute la raison d'être, toute la force vive, et si l'on peut parler ainsi, toute la sève de l'histoire; la Révolution française les appela à la conscience d'elles-mêmes et décida leur avénement (1, 547). S. weist hin auf die Berminderung der Kleinstaaterei und auf die Gewinnung der Fürsten für die von Frankreich vertretene Sache der Reform und ber Emanzipation. Uns mag verstattet bleiben, als das größte Berdienst der französischen Revolution um die Nationen immer jenes Unfreiwillige zu betrachten, die Reaktion gegen die angeblich kosmopolitische, im Grunde egoistische Propaganda Frankreichs herbeigeführt zu haben, diesen Prozeß, den S. selbst mit ben treffenden Worten umschreibt: "C'est ainsi qu'une révolution qui se réclamait de l'humanité et ne conviait à sa cité idéale que des citoyens

du monde, substitua à l'Europe relativement cosmopolite du dix-huitième siècle, l'Europe si ardemment nationale, mais si profondément divisée, du dix-neuvième (1, 550).

Bas die Bedeutung des französischen Beispiels für die Reformen außerhalb Frankreichs anbetrifft, so erkennt der Bf. an, daß Europa "vorbereitet" war (1, 548), daß schon vor der französischen Revolution allerorten in Europa bas Zeitalter der Reformen die Herrschaft der aufgeklärten Fürsten und die Berwaltung philosophischer Minister eingesetzt hatte (1, 114 ff.). "Les réformes étaient dans le goût et dans l'esprit de la plupart des gouvernements" (1, 437). S. sagt geradezu, daß Frankreich nach der Revolution da anlangte, wo Europa vor der Revolution war: "L'Europe, vers 1789, tendait au despotisme éclairé; la France y revint avec le consulat de Bonaparte" (1, 548). Es versteht sich von selbst, ohne daß der Bf. an dieser Stelle es ausdrücklich zu sagen braucht, daß ber aufgeklärte Despotismus Bonaparte's, Dank der nivellirenden Vorarbeit der Revolution, ungleich freieren Spielraum hatte und ungleich weiter kam, als jener ältere aufgeklärte Despotismus, bessen hervorragendster Vertreter beispielsweise die Aufgabe der Bauernemanzipation bei dem Mangel an Entgegenkommen seitens der Grundherren in Preußen nicht lösen konnte. Und somit bot in der That das aus der Revolution hervorgegangene Frankreich den Fürsten Europas im beginnenden 19. Jahrhundert des Nachahmenswerthen noch genug. Wenn aber S. an der eben angeführten Stelle von dem aufgeklärten Despotismus Bonaparte's noch sagt: "C'est sous cette forme que la Révolution parut s'arrêter et se fixer en France; c'est sous cette forme que l'Europe la comprit et l'imita" — so erleibet dieser Sat eine Einschränkung. Die Reformbewegung in Preußen, wenigstens soweit Stein sie verkörperte, trennte sich von dem Stand= punkt des aufgeklärten Despotismus, des altpreußischen sowohl wie des neufranzösischen: mochte Hardenberg mit dem letteren mehr als einen Berührungspunkt haben, so hat Stein mit dem Grundsatz "Alles für das Volk und nichts durch das Boll" entschieden genug gebrochen. Der andere wesentliche Unter= schied der preußischen Reform seit 1807 und der politischen und sozialen Neuordnung, in der Frankreich aus dem Chaos der Revolution auftauchte, ist von S. gebührend gewürdigt worden: "On y put [en Prusse], ce qui avait été impossible en France, concilier avec le respect du passé et le maintien d'institutions surannées, des transformations aussi profondes qu'opérèrent Stein et ses collaborateurs" (1, 499), ober, wie ce ber Bf. an anderer Stelle (1, 426) sehr schön ausführt: "La société fondée sur la famille, l'État fondé sur la commune, l'esprit de tradition et l'esprit de réforme se complétant l'un l'autre et se corrigeant, ce seront les principes des grands politiques de l'Allemagne, des Stein, des Hardenberg et des Humboldt; c'est sous cette forme que les idées du dix-huitième siècle et la Révolution pénétreront dans le sol allemand et s'y féconderont. En France, où le sol est nivelé, le torrent se répand sur le pays et l'inonde;

en Allemagne, les barrages l'arrêtent; il forme des lacs d'où il sort apaisé."

Das alte Frankreich hatte die Zeit für die Reform ungenutt verstreichen lassen, es hat die sonst allgemeine Entwickelungsstufe des aufgeklärten Despotismus im 18. Jahrhundert nicht durchgemacht, denn Turgot's Bersuche wurden alsbald fallen gelassen. S. wirft die Frage auf, warum die Revolution just in Frankreich ausbrach. Da, wo er diese Frage zum ersten Mal erörtert (1, 144 ff.), beantwortet er fie gang im Sinne Tocqueville's, indem er einfach bessen Hauptthesen zusammendrängt: "Si la révolution, qui semble imminente partout, éclate en France, ce n'est pas que les abus y soient pires que d'ailleurs, que le régime féodal y pèse plus lourdement sur l'habitant, que le gouvernement y soit plus inintelligent, plus hasardeux et plus despotique, que la misère y soit plus intolérable, et que les âmes y soient plus révoltées par un joug plus odieux. Les motifs qui décidèrent de l'évènement sont le contraire de ceux-là ... Enfin la France était le pays où les idées de réforme étaient le plus répandues, où les esprits étaient le plus cultivés, où les hommes étaient le plus semblables entre eux, où le gouvernement était le plus centralisé, la noblesse le plus amoindrie, les corps intermédiaires le plus asujettis, la nation la plus homogène, l'État le plus cohérent: de sorte que la nécessité d'une révolution y semblait plus évidente en même temps que les moyens de l'accomplir paraissaient plus faciles." Einigermaßen abweichend urtheilt der Bf. an anderen Stellen: mit Aime Cherest, dessen sehr beachtenswerthes Werk über die Jahre 1787—17891) in scharfem Gegensatz gegen Tocqueville steht, begegnet er sich hier in der Konstatirung der völligen Leistungsunfähigkeit und Energielosigkeit des französischen Königthums als vornehmster Ursache der Revolution: "Voici le mal: c'est la cause première de toutes les révolutions: l'excès, la ruine et la banqueroute du pouvoir, (1, 201; bgl. S. 213). . . . , Ce n'est pas la Révolution, à proprement parler, qui détruit le gouvernement; c'est parce que le gouvernement est détruit que la Révolution triomphe (2, 3). Auch in der Refapitulation am Schlusse bes 1. Bandes (1, 537) "Pourquoi la Révolution éclate en France" wird die Frage viel mehr in diesem Sinne als in dem der zuerst gegebenen Darlegung beantwortet.

Mögen diese Andeutungen über die Gesammtauffassung und einige besiondere Gesichtspunkte des geistwollen Bf. zum Studium seines anziehenden,

<sup>1)</sup> La Chute de l'ancien régime (1787—1789). Par Aimé Chérest. Paris 1884—1886. I.—III. Bgl. meine Anzeige in der Deutschen Literaturzeitung 1886 Nr. 5, 1888 Nr. 6. Chérest spricht (2, 622) von einer "indulgence excessive, dont l'auteur (Tocqueville) ne parvient jamais à se départir, toutes les fois qu'il parle du passé".

gebankenschweren und stoffreichen Wertes veranlassen. Verdientermaßen ist daß= selbe von der französischen Akademie mit dem Graud Prix Gobert gekrönt worden.

R. Koser.

Garlieb Merkel über Deutschland zur Schiller-Goethe-Zeit (1797—1806). Von Jul. Edardt. Berlin, Paetel. 1887.

Garlieb Merkel gehört für die Gegenwart zu den Verschollenen. Wer außer dem Kreise der Literarhistoriker von Fach weiß heute noch, daß einst der Verfasser der "Briefe an ein Frauenzimmer" und Herausgeber des "Freimüthigen" zu den Chorführern der Oppo= fition gegen die Korpphäen unseres goldenen Literaturzeitalters ge-Daß weber seine autobiographischen "Skizzen" (1812) noch die "Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben" (zwei Bände 1839) ihn vor dem Schicksal der Vergessenheit bewahrt haben, leitet der Herausgeber zum großen Theil aus der höchst ungeschickten Disposition und der dadurch bedingten Unlesbarkeit dieser Schriften Um daher die Erinnerung an den in mehrfacher Beziehung interessanten, wenn auch keineswegs liebenswürdigen Mann aufzu= frischen, schlägt er das Verfahren ein, daß er sich zwar wesentlich dem im Berichte der "Darstellungen" über Merkel's deutsche Er= lebnisse anschließt, diesen aber durch Auszüge aus den "Stizzen" und den posthumen Aufzeichnungen desselben ergänzt und so unter Beglassung des Überflüssigen, Störenden und Beralteten einen ein= heitlichen Text herzustellen versucht mit unveränderter Beibehaltung des Wortlautes und Vermeidung jeder Hinzufügung. Von den drei auf diese Weise ausgehobenen Abschnitten bietet der erste nächst der Reise von Riga nach Leipzig und einem kurzen Aufenthalte an der dortigen Universität Porträts aus dem weimar = jenaischen Kreise. Getroffen wird man dieselben nur nennen können, insoferne auch aus einer Karrikatur die Eigenthümlichkeit einer Person sich erkennen läßt. Es liegt das theils an dem falschen Blicke des Bf., der einmal mur für das Rleinliche, nicht für das Große, nur für die Schatten, nicht für das strahlende Licht ein Auge hat, theils an seiner Eitelkeit, bie sich darin gefällt, sich auch mit dem Größten auf gleiche Linie zu ftellen. Auch mit Goethe ist er zusammengetroffen, "aber leider in einer Beise, die unsere persönliche Antipathie für immer ent= schied; . . . ich war mir bewußt, in Rücksicht meiner Zwecke über dem Verfasser der Xenien zu stehen." In ähnlicher, wenn auch etwas milberer Beleuchtung führt er die übrigen literarischen Größen

dieses Kreises vor, mit unbedingter Anerkennung nur Wieland und Als Korrektiv des Idealbildes, welches wir versucht sind, uns von jenem Kreise zu machen, sind seine Schilberungen recht wohl brauchbar. Der zweite Abschnitt behandelt seine Erlebnisse in Dänemark, wohin ihn der Minister Schimmelmann in die Stellung eines Sekretärs berufen hatte, die jedoch Merkel nach wenigen Mo= naten — ob so freiwillig, wie er es glauben machen will, mag ba= hingestellt bleiben — wieder aufgab. Bedeutender und zugleich, mas die Person des Verfassers betrifft, erfreulicher ist die Schilderung seiner Schicksale nach der Schlacht bei Jena, die den Herausgeber des "Frei= müthigen" zur Flucht aus Berlin und zur Rückkehr in seine Heimat zwang. Trop aller seiner Schwächen soll es ihm unvergessen bleiben, daß er in jener Zeit ästhetischer Schönseligkeit einer der Wenigen war, die politisch und patriotisch dachten und der aufsteigenden na= poleonischen Despotie einen unversöhnlichen Krieg erklärten. von Ecardt beigefügten biographischen Notizen beden sich mit den Mittheilungen desselben in der Allgemeinen deutschen Biographie. Th. Flathe.

Kaspar Hauser. Eine neugeschichtliche Legende von Antonius von der Linde. I. II. Wiesbaden, Chr. Limbarth. 1887.

Kaspar Hauser, der Findling, das Opfer eines an der Mensch= beit begangenen Verbrechens, für den seiner Zeit jedes empfindsame Herz in Mitgefühl schlug, hat für seine Person längst aufgehört, ein Gegenstand des Interesses zu sein, und wenn Daumer bereits 1873 mit der Behauptung, der Glaube an jene Geschichte sei ein dem deutschen Bolke eigener und natürlicher, er beruhe auf dessen Sinn und Gefühl für Wahrheit und Gerechtigkeit, den es sich auch schwerlich entreißen lassen werde, gewiß ganz vereinzelt dastand, so besteht heutzutage nur noch ein pathologisches Interesse, nicht für Hauser, sondern für diejenigen, die in einer ereignislosen, durch die Nach= wirkungen der Romantik gegen die Nüchternheit einfacher Thatsachen blind gewordenen Zeit dem klaren Augenschein zum Trot einen an sich höchst uninteressanten Burschen zu einem europäischen Phänomen, zum Helden einer aus den unglaublichsten Täuschungen und Erfin= dungen zusammengebauten Fabel gemacht haben. Als solche ist die= selbe schon früher zur Benüge nachgewiesen worden; die todte noch= mals, von Grund aus und ein für allemal todt zu schlagen, hat sich der Bf. zur Aufgabe gemacht, und wenn auch die weitschweifige, an

Biederholungen und Abschweifungen reiche Darstellung eine in der methodischen Kritik nicht eben geübte Hand verräth und er jedenfalls eine größere Wirkung erzielen würde, wenn er seine Erregung gegen die Urheber des Lügengewebes besser bemeisterte, so hat er doch dieses Ziel vollkommen erreicht. Unzweifelhaft steht danach fest, daß wir nach Dialekt, Konfession und Sitte, nach allen historisch und fogar formell juriftisch feststehenden Thatsachen in Raspar Hauser bei seinem ersten Erscheinen am 26. Mai 1828 nichts anderes vor uns haben als einen gesunden katholischen Bauernburschen aus einem ziemlich genau zu umschreibenden Theile Baierns an der böhmischen Grenze, der den gewöhnlichen Schulunterricht seiner Zeit und seines Standes genoß, und der nach Nürnberg kam, um Dienst bei der Reiterei zu nehmen, aber statt in die Kaserne in den Thurm gerieth und seine Absicht, unerkannt zu bleiben, so gründlich erreichte, daß die Entdeckung der Wahrheit rasch unmöglich geworden ift. Letzteres . war freilich nicht mehr sein Werk; die mythenbildende Phantasie, das Sensationsbedürfnis kamen ihm so hülfreich entgegen, daß man für ihn, der keineswegs mit dem ausgearbeiteten Plane eines raffinirten Betrugs nach Nürnberg kam, dichtete, log, schwindelte, bis ins Un= denkbare hinein. So wurde er eine Sehenswürdigkeit, und in dem Kriminalisten Feuerbach, dem überspannten Professor Daumer u. A. fanden sich die geeigneten Begründer eines Kaspar Hauser=Mythus, dem jener es zu danken hatte, daß nicht gegen ihn eine Untersuchung auf Betrug eingeleitet, sondern auf Grund seines Betruges das an ihm begangene Verbrechen der widerrechtlichen Gefangenhaltung statuirt wurde. Verständiger urtheilte die Kreisregierung, daß sich die erzählten Umstände theils ohne alle aktenmäßige Begründung, theils in unverkennbaren Bidersprüchen mit dem Wenigen, was wirklich attenmäßig geworden, befinde; dies hindert aber seine Erzieher nicht, die schnelle Berkehrung des sog. Thiermenschen in einen Idealmenschen, an seine übernatürlichen Gigenschaften und Leistungen die Wirkungen der mit ihm angestellten magnetischen und homöo= pathischen Experimente wahrzunehmen, so daß allerdings "Raspar's Schlanheit weniger auffallend ift als die Dummheit seiner Umgebung." Indem diese wie mit Blindheit geschlagen war, hat doch wenigstens ein Mann damals die Ehre der deutschen Vernunft gerettet: der Polizeirath Merker in Berlin, der zu dem Schlusse kam, daß Baufer nicht unwahrscheinlich ein Betruger sei. Die Furcht, als folder entlardt zu werden und ein höchft behagliches Dafein mit den

unangenehmen Anstrengungen des täglichen Lebens vertauschen zu müssen, läßt ihn zu dem schon einmal mit Erfolg angewandten Mittel zur Niederschlagung des gegen ihn rege gewordenen Verdachts, der Selbstverwundung, greifen, aber die freiwillige Selbstverletzung wird zum unfreiwilligen Selbstmord. Damit werden alle Fabeleien über die Person des Mörders hinfällig.

Roman und politische Standalliteratur haben gewetteifert, bem Findling eine Herkunft, natürlich eine vornehme, anzudichten. Die einen machen ihn zu einem ungarischen Magnaten, die anderen zu einem Freiherrn v. Guttenberg u. s. w. Den meisten Staub hat, weil in den baierisch=badischen Streit um die Pfalz und die Graf= schaft Sponheim eingreifend, die Behauptung aufgewirbelt, Kaspar Hauser sei ein nur angeblich als Kind gestorbener, in Wahrheit aber durch die Hochberge auf die Seite geschaffter Sohn der Großherzogin Stephanie von Baden gewesen. Aber auch diese hat die schlagendste Widerlegung bereits durch den Oberstaatsanwalt Mittelstädt in Ham= burg gefunden, der in seiner gegen Feuerbach gerichteten Schrift durch die strengste und sorgfältigste Unterfuchung zu dem Resultate kommt: "Von Kaspar Hauser ist nach dem vorliegenden Materiale zweierlei gewiß: niemals ist in seiner Person und in der erkennbaren Geschichte seines Lebens ein Moment vorhanden gewesen, das irgend= wie im weitesten Sinne des Wortes als Beweisstück für seine Ab= kunft aus dem Fürstenhause Zähringen bezeichnet werden könnte, und volle positive Evidenz ist dafür erbracht, daß der am 29. September geborene Sohn des Großherzogs Karl und seiner Gemahlin Stephanie von Baden weder geraubt noch vertauscht, sondern am 16. Oktober 1812 gestorben ist". Eine — leider unpraktisch eingerichtete — Uebersicht über die höchst umfängliche Kaspar Hauser=Literatur von 1828—1886 und ein alphabetisches Register bilden den Schluß.

Th. Flathe.

Friedrich List und die erste große Eisenbahn Deutschlands. Ein Beitrag zur Eisenbahngeschichte von Rob. Krause. Leipzig, Ed. Strauch. 1887.

Nachdem bei Gelegenheit des Übergangs der Leipzig=Dresdener Eisenbahn in Staatsbesitz der Leipziger G. Harkort als Hauptsschöpfer derselben durch Ausstellung seiner Büste geehrt worden, hat ein ungenannter Leipziger Bürger, vermuthlich W. Seyffert, in der Nähe des Bahnhoses ein zweites Denkmal errichten lassen, welches zu oberst den Namen Fr. List's und darunter der sämmtlichen Wit=

begründer trägt. In ähnlicher Beise unternimmt es dieses Schriftchen, ein bei dem Jubiläum der ersten Gisenbahnfahrt in Sachsen (24. Aug. 1837) im Verein der sächsischen Staatseisenbahnbeamten gehaltener Vortrag, die Versäumnis, welche die 1864 erschienene Festschrift da= mit begangen hat, daß sie List's Berdienst um das Zustandekommen ber ersten deutschen Vollbahn nur beiläufig erwähnt, durch eine gerechte Würdigung desselben wieder gut zu machen. Denn wenn die im übrigen um das Unternehmen hochverdienten Leipziger Gründer nur ober doch vorzugsweise das lokale Interesse im Auge hatten, so ging von Lift die Idee eines einheitlichen deutschen Gisenbahnsystems aus, welches die Glieder der Nation zu einem einheitlichen traftvollen Körper verbinden sollte. Als Ausgangspunkt für die Verwirklichung dieses Gedankens mählte er, nachdem er in Hamburg tein Entgegenkommen gefunden, mit richtigem Blide das durch feine centrale Lage am besten geeignete Leipzig, das außerdem nach Weg= fall seiner wichtigsten Megprivilegien das Bedürfnis nach Schaffung neuer Verkehrswege empfand. Daß List aber, wenngleich er zuerst für eine Bahn von Leipzig nach Dresden agitirte, dennoch schon damals in Berlin den Schwerpunkt für Deutschland erkannte, lehrt fein hier abgebildeter "Entwurf eines beutschen Gisenbahnsustems", der nicht weniger als sechs Bahnen von dort ausstrahlen läßt. Wenn übrigens für die Leipzig=Dresdener Bahn nicht die von List vor= geschlagene Linie über Meißen, sondern die über Riesa gewählt wurde, so ist dafür ebenfalls, was Bf. unerwähnt läßt, die Rücksicht auf den künftigen Anschluß nach Berlin und nicht bloß das Gut= achten des englischen Ingenieurs Walker maßgebend gewesen.

Th. Flathe.

Jugenderinnerungen eines Schleswig-Holsteiners. Bon R. Schleiden. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1886.

Soweit diese Auszeichnungen die eigenen Erlebnisse des Bf. während seiner Kindheit und seiner Universitätsjahre betressen, gehen sie, etwa mit einziger Ausnahme der Göttinger Ereignisse von 1837, deren Zeuge er als Student war, kaum über das private Interesse hinaus; das Hauptinteresse derselben liegt in den Mittheilungen über sein Elternhaus. Dessen Schilderung stellt uns nicht bloß tressliche und bedeutende Menschen, sondern in ihnen auch Charakterzüge ihrer Zeit vor Augen. Der Vater, Sohn eines wohlhabenden holsteinischen Landwirthes alten kernhaften Schlages, der selbst empfänglich sür

höhere Geistesbildung, dieselbe auch seinen Kindern zu vermitteln Sorge trug, hat sich dem Kaufmannsstande gewidmet. Auf vielfachen Reisen gebildet, treibt er sein Geschäft inmitten der unzähligen Schwierigkeiten, welche die Unsicherheit der öffentlichen Verhältnisse zu Anfang dieses Jahrhunderts dem Handel bereitete, betheiligt sich auch an dem durch die Willfür des Kontinentalspstems rechtmäßig und anständig, ja selbst zu einer Art patriotischer That gewordenen Schmuggel, und es gibt einen Maßstab für die Ausbehnung, in welcher dieser betrieben wurde, daß Schleiben, obgleich ihm und seinen Be= schäftstheilhabern mehrere Schiffe im Werthe von beinahe 100000 Tha= lern von französischen Kreuzern weggenommen worden, nach 14 Do= naten als seinen Antheil an dem gemachten Reingewinne 97000 Louisd'or=Thaler ausgezahlt erhielt. Doch entschließt er sich, Land= wirth zu werden, kauft das Gut Ascheberg in Holstein, durchlebt hier die schweren Zeiten von 1813 und die noch schwereren der folgenden wirthschaftlichen Krisis, seinem politischen Standpunkte nach noch Absolutist und dänisch gesinnt: nur ist bei letterem in Anschlag zu bringen, daß damals der nationale Gegensat in den Herzogthümern bei weitem noch nicht die Schärfe besaß wie später. Die eigentliche und die schöne Seele dieses Hauses ist seine Gattin, Elise, geborne v. Nuys, wie das Titelbild zeigt, schon äußerlich eine reizende Er= scheinung, und die Tochter einer Zeit, wo die Frauen an der Bil= dung der Männer den unmittelbarsten Antheil nahmen, als Schülerin des Philologen Ahlwardt selbst mit gelehrten Kenntnissen ausgestattet, ohne doch darüber das Geringste von dem Reize ächter Beiblichkeit einzubüßen. Aus Dahlmann's Biographie von Springer ist das Schleiden'iche Haus zu Ahcheberg bekannt, bessen Gastlichkeit mit der des Rantauischen im nahen Seeburg wetteiferte; auch Treitschke thut Nicht bloß die holsteinischen und unter diesen seiner Erwähnung. besonders die Rieler Freunde kehrten dort ein, sondern auch Ent= ferntere, wie Fanny Tarnow mit ihrer Nichte Amalie Bölte, Witt v. Döring u. A. Leider vermochte Sch. das Gut nicht zu behaupten; als Beamter des Bergwerkvereins hat er seinen Tod in Mexiko gefunden. Th. Flathe.

Friedrich August, Prinz von Schleswig-Holstein-Augustenburg, Graf von Nocr. Briefe und Aufzeichnungen aus seinem Nachlasse, herausgegeben von Carmen, Gräfin von Noer. Nördlingen, C. H. Beck. 1886.

Das auf diesen Blättern geschilderte Leben beansprucht kein geschichtliches, nur ein rein menschliches Interesse, dieses aber wird der

Leser ber schlichten, aber fein angelegten und gewinnenden Persönlichkeit nicht vorenthalten. Bon fürstlicher Geburt, der einzige Sohn des Herzogs August Emil, jüngeren Bruders des Herzogs Christian von Augustenburg, tritt er 1848, 18 jährig, als Lieutenant in das schleswig= holnsteinsche Heer, aber nach dem unglücklichen Ende des Rrieges "bes Solbatenspielens herzlich satt", suchte er in dem Klima Auftra= liens und Indiens Heilung für seine angegriffene Gesundheit und legt damit den Grund zu einer fast leidenschaftlichen Reiselust und einer Vorliebe für den Orient, die ihm die Richtung auf orien= talische Studien gibt. Diesen obzuliegen, besucht er die Universität Cambridge, nach einem Aufenthalte in Paris und London, wo er auch an dem kaiserlichen und königlichen Hofe verkehrt und die Über= zeugung gewinnt, daß es doch eigentlich nichts Einförmigeres geben tann als das, was man mit dem Ausbrucke "große Welt" bezeichnet, treibt es ihn zum zweiten und dritten Male nach Indien, zumal die peinlichen Berhältnisse seiner Heimat und seines hauses ihn bestimmen, dem Leben als einfacher Privatmann in der Fremde den Vorzug zu geben, bis endlich der Vielumhergetriebene 1869 nach Noer zurückfehrt, um hier nach Ablegung des Fürstentitels als ein= facher Graf v. Noer an der Seite einer aus bürgerlichem Stande gewählten Gattin sich des reinsten häuslichen Glückes zu erfreuen und sich einer wissenschaftlichen Arbeit über Akbar zu widmen. hat den trefflichen Mann der Tod bereits im Jahre 1881 abgerufen. Th. Flathe.

Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte. Von Karl Biedermann. Eine Ergänzung zu des Verfassers "Dreißig Jahre deutscher Geschichte". I. II. Breslau, S. Schottländer. 1886. 1887.

Man wird in dem vorliegenden Buche nicht etwa überraschende Aufschlüsse über wichtige Punkte der neuesten Geschichte Deutschlands suchen; man darf an dasselbe auch nicht den Maßstab anlegen, wie etwa an die Memoiren Beust's, von anderen noch bedeutenderen Memoirenwerken ganz zu schweigen; denn nicht in den ersten Reihen der großen Werkmeister, denen das deutsche Reich seine Errungenschaften verdankt, hat Viedermann gestritten; aber man verfolgt gern die Wirksamkeit eines Mannes, welcher in seiner Weise, in der Mitte von Parteien und Genossen, die uns sympathisch sind, zu dem großen Biele mitgeholsen. Unter den zahlreichen Arbeiten zur Zeitgeschichte, die wir der Feder Biedermann's verdanken, wird man dieses Buch

vielleicht am meisten willkommen heißen, zumal es sich in vortreff= licher Weise an die "Dreißig Jahre beutscher Geschichte" anschließt und zu diesen eine willkommene Ergänzung bildet. Der 1. Band be= handelt zunächst die Jugendjahre B.'s, seine Erziehung und seinen Eintritt in die akademische Laufbahn. Aber schon hier treten die politischen Gesichtspunkte hie und da hervor. Des Hambacher Festes, der Trennung Belgiens von Holland, der wachsenden Opposition gegen den Bürgerkönig, des Anschlusses seiner sächsischen Heimat an den Zollverein wird gedacht. Als Politiker tritt B. schon vom An= fange seiner publizistischen Thätigkeit, die seine akademische in den Hintergrund drängt, für den Anschluß sämmtlicher deutscher Staaten zweiten und dritten Ranges an Preußen ein (S. 72). Sehr ausführlich schildert er die Zustände Deutschlands und besonders seiner fächsischen Heimat am Vorabend der Revolution, sowie die März= bewegung von 1848 selbst. In der Paulskirche saß er als Abge= ordneter für Zwickau, und die Kapitel, in welchen er seine Betheili= Vorparlamente und am Fünfziger = Ausschuß und die Wirksamkeit des Parlamentes selbst schilderte, sind die bedeutendsten des ganzen Buches. Die Schilderung der gescheiterten Mission nach Berlin, der Tröftungen der hochherzigen Prinzessin, nunmehrigen Kaiserin Augusta und der letzten Wochen des Frankfurter Parla= ments ist geradezu ergreifend. Mit dem Zusammenbruch aller Hoff= nungen der Achtundvierziger schließt der 1. Band. Im 2. Bande treten die persönlichen Momente mehr in den Vordergrund: seine Theilnahme an den politischen Kämpfen seiner Heimat, seine Umts= entsetzung, die Wirksamkeit in Weimar, seine literarischen Bestrebungen und seine Wiederanstellung als Professor in Leipzig. An der Politik dieser und der nächsten Jahre nahm er als Publizist lebhaften Antheil, und daß er die Politik des Kanzlers Anfangs, wie viele Andere, mit Mißtrauen verfolgte, ist wohl nicht ber einzige Frrthum seines Lebens gewesen. Er selbst hat sich über seine Antheilnahme an den politischen Fragen der Zeit in ebenso bescheidener als offener Weise ausgesprochen (1, 202—203) und erklärt, warum er weder in der Paulskirche noch auch im Reichstage (1871—1873) oft gesprochen. Nach den "Bruftbildern aus der Paulskirche" (benen er übrigens schon seinem Außeren nach wie ein angehender Minister erscheint) besaß er auch als Redner unter seinen Kollegen großes Unsehen. "Der reiche Antheil", freilich "nicht bloß an der Vorbereitung,

sondern auch an der Verwaltung der Zukunft", den dieselben Brust= -bilder ihm vorausgesagt haben, ist ihm nicht zugefallen.

Die Darstellung des Buches ist eine anziehende. Großes Insteresse bittet die Mittheilung zahlreicher Briefe und Brieffragmente hervorragender Zeitgenossen.

J. Loserth.

Der deutsch-dänische Krieg 1864. Herausgegeben vom Großen Generalsstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte. I. II. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1886. 1887.

Aus zwei Gründen studirt der Historiker die Generalstabs= werke, erstens um bes Stückes Geschichte willen, welches sie er= zählen, zweitens um der allgemeinen friegsgeschichtlichen Belehrung willen, welche er aus ihnen schöpft. Er will sein Urtheil über Ariegsereignisse, welches so oft von ihm in Anspruch genommen wird, an ihnen bilden. Wer um dieses zweiten Grundes willen sich unter allen unseren Generalstabswerken eins aussucht, dem ist unzweifelhaft am meiften das vorliegende über den dänischen Krieg zu empfehlen. Es ist bei weitem das ausführlichste und geht natur= gemäß in freimuthiger Aussprache des kritischen Urtheils sehr viel weiter, als die früheren Generalstabswerke, die den Ereignissen noch so nahe lagen. Dazu kommt, daß dem Historiker keine Schule nütz= licher sein kann, als ein Feldzug, den ein unzweifelhaft ausgezeichnetes Offiziercorps doch nur mittelmäßig geführt hat. Hier erkennt man, wie schwer Krieg führen eigentlich ist, wie leicht auch in der besten Armee Fehler gemacht werden. Der Übergang nach Alsen war die einzige wirklich hervorragende Waffenthat dieses Krieges zweier Groß= mächte gegen einen Kleinstaat. Das mache man sich einmal gründlich Har, ehe man an das beliebte Verdammen aller Feldherren geht, die nicht gleich auf den Rang eines Casar ober Friedrich Anspruch machen können.

Ein empfehlenswerthes Unternehmen möchte es sein, wenn nun jemand, der der dänischen Sprache mächtig ist, uns einen kurz charakterisirenden und resumirenden Vergleich der dänischen Werke mit dem deutschen darbieten würde. Mancher interessante Gesichts= punkt würde da vielleicht noch erscheinen.

Ich selber habe mich aussührlicher in zwei Aufsätzen in den "Preußischen Jahrbüchern" 59, 68 und 60, 373 geäußert und darf hier wohl auf diese Arbeiten verweisen.

In einer Tageszeitung ist seitdem behauptet worden "auf Grund ofsiziellen Materials", daß General v. Falckenstein vom Oberkommanda am 22. Juni das Avertissement erhalten habe, daß man nicht beabsichtige, den Limsjord zu überschreiten. Die Mittheilung könnte wohl richtig sein und würde dann eine nicht unwesentliche Ergänzung zum Generalstabswerke bilden.

Delbrück.

Ein Tagebuch des brandenburgischen Kanzlers Lampert Distelmeier. Bon J. Heidemann. (Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster. Ostern 1885.) Berlin, R. Gärtner. 1885.

Aus den besseren Darstellungen der älteren brandenburgisch= preußischen Geschichte, insbesondere aus Ranke's Genesis des preußis schen Staates und Dronsen's Geschichte der preußischen Politik Bd. 2, ist im allgemeinen bekannt, daß Lampert Distelmeier, welcher 1551 in den Dienst des Kurfürsten Joachim II. trat und von 1558 an volle 30 Jahre mit Ruhm das Kanzleramt bekleidete, bedeut= famen Ginfluß auf die wichtigsten politischen Geschäfte geübt hat. Er ift es vornehmlich gewesen, welcher dem brandenburgischen Staate im Anschluß an Kursachsen seit dem Jahre 1551 entscheidenden An= theil an der Anbahnung und Sicherung des Religionsfriedens ver= schaffte, wie es auch sein Verdienst war, daß das Kurhaus unter ben schwierigsten Berhältnissen die Anwartschaft auf das Erzstift Magdeburg und die Mitbelehnung in dem Herzogthum Preußen er= rang. Aber so groß auch in diesen und andern Richtungen Distel= meier's Verdienste gewesen, so fehlt es doch bis jest an einer biographischen Arbeit, die das Leben und Wirken des seiner Zeit viel gefeierten Staatsmannes eingehend und klar darlegte. von wenig bekannten und zum Theil selten gewordenen Reden, die nach seinem Tode über ihn gehalten wurden, hat nur P. v. Gundling im Jahre 1722 in seinem "Auszug Chur-Brandenburgischer Geschichten" eine größere selbständige Arbeit über ihn "in abschreckender Form" geliefert.

Es war daher ein glücklicher Gedanke J. Heidemann's, dem handschriftlichen Nachlasse Distelmeier's nachzuspüren. Auf Schloß Lübbenau in der Niederlausitz sanden sich außer Urkunden und Briefen ein von Distelmeier geführtes Tagebuch, das ein kleines Octavhest von etwa 50 Seiten bildet. Diese Auszeichnungen Distelmeier's sind es, die H. in der vorliegenden Schrist auf zwölf Duartseiten zum Abdruck bringt. Voran geht auf mehreren Blättern eine Stizze

von Distelmeyer's Leben mit einem Hinweis auf die wichtigsten Er= eignisse der brandenburg=preußischen Geschichte, auf die der bedeutende Staatsmann eingewirkt hat. Nur Schade, daß das Tagebuch selbst über diese Ereignisse viel weniger Runde gibt, als über die Jugend= erlebnisse, den Studiengang und die praktische Thätigkeit des Bf. vor seiner Berufung nach Berlin, sowie über die Familienereignisse, die Reisen und die Gütererwerbungen, die in die späteren Jahre Über seinen Aufenthalt in Passau (1552) bemerkt er blos, daß er nebst Andern zwischen der kaiserl. Majestät und dem Rur= fürsten von Sachsen habe Frieden machen helfen (H. hätte, beiläufig bemerkt, hier auf A. v. Druffel's Briefe in Akten 3, 390 ff. hin= weisen können). Etwas länger verweilt das Tagebuch bei dem Reichs= tage zu Augsburg (1555). "Albahr ich bis zu meiner Wideranheim= tunft 30 Wochen aussen gewesen und einen ewigwerenden, unbedingten Religionsfrieden — aufrichten helffen". Seine Mittheilungen über den Reichstag schließt Distelmeier mit dem Wunsche: "Gott gebe, daß alles, was auf diesem Reichstage geschlossen, und sonderlich der Religionsfriede, welchen ich auch wider etliche meiner Gefellen Willen nach meinem Vermögen treulich beforddern helffen, bestendiglich ge= Die lettere Bemerkung glaubt H. auf die kursäch= halten werde." fischen Abgeordneten beziehen zu sollen, weil diese sich für die An= nahme bes Reservatum ecclesiasticum entschieden, mährend Distel= meier dagegen scharf opponirte. Es könnten aber unter den Gesellen auch brandenburgische Mitgesandte gemeint sein. — Von Werth für die preußische Geschichte sind die vorliegenden Aufzeichnungen, wie auch der Herausgeber zugesteht, eigentlich nur insofern, als sie Bei= träge für eine künftige Biographie Distelmeier's mit besonderer Rücksicht auf seine Jugend= und Bildungsgeschichte bieten. Daß eine solche Arbeit bald unternommen werde, ist wohl zu hoffen. sollte der Umstand, daß der Biograph Distelmeier's seine Materialien fast ausschließlich den Archiven entnehmen müßte, ein ernstliches Sin= dernis bilden zu einer Zeit, wo oft genug geringerer Dinge wegen die gewaltigsten Actenmassen durchforscht werden? Kluckhohn.

Altere Universitätsmatrikeln. I. Universität Franksurt a. O. Nach der Originalhandschrift unter Mitwirkung von Georg Liebe und Emil Theuner herausgegeben von Ernst Friedländer. I. (1506—1648). (Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. 32. Bd.) Leipzig, Hirzel. 1887.

An der Veröffentlichung von Universitätsmatrikeln ist in den letten Jahren viel und mit tüchtigen Kräften gearbeitet worden. In

rascher Folge sind die Matrikeln von Ersurt, Heidelberg, Rostock, Bologna erschienen; andere, wie die von Köln und Greisswald, sind in Angriff genommen. Das Werk, dessen erster, von der Gründung der Universität Franksurt a. D. (1506) bis zum Jahr 1648 reichender, Band vorliegt, ist auf drei Bände berechnet, deren zweiter die Matrikel bis zur Aushebung der Universität (1811) führen wird, während der dritte ein aussührliches Personen= und Ortsregister bringen soll. Bis zum Jahr 1527 sind die Studenten nach Nationen (Franken, Märker, Schlesier und Preußen) eingetragen, später ohne diese Scheisdung. Franksurt a. D. steht hinter manchen andern deutschen Unisversitäten an Bedeutung zurück; doch dietet die Matrikel für die Kultur= und Familiengeschichte der Mark Brandenburg und der besnachbarten Provinzen reiches Material. Die Bearbeitung erscheint zweichnstenen und zuverlässig.

Neue pommersche Stizzen. Bon Rudolf Hann de. Kulturbilder und Studien zur pommerschen Geschichte. Stettin, Saunier. 1887.

Neue Pommersche Stizzen nennt der auf dem Gebiete der pommerschen Geschichtsforschung verdiente Bf. das Bändchen pom= merscher Geschichtsbilder, das er seinen im Jahre 1881 erschienenen "Pommerschen Stizzen" hat folgen lassen. In der ersten Abhand= lung: "Ein Gang durch die mittelalterliche Geschichte Pommerns" wird das durch frühere Untersuchungen Erforschte in kurzer, ge= fälliger Form dem Leser vorgeführt. Gerne folgen wir dem Bf., der, ausgehend von der Besitnahme des östlichen Deutschland durch die Slaven im 6. Jahrhundert, uns ein Bild von den Schickfalen Pommerns bis zum Beginne des 16. Jahrhunderts gibt, das Vor= dringen des Deutschthums unter Otto I., das Zurücksluten Navischen Wesens nach der unglücklichen Schlacht von 982 schildert, weiter die Bekehrung der Pommern, die Germanisirung des Landes im 13. Jahrhundert, wo der deutsche Mönch und der deutsche Bauer unter dem Schutze der flavischen Fürsten dem Slaventhum immer mehr Terrain abgewann, endlich die Hauptmomente der Entwickelung in den beiden folgenden Jahrhunderten. In der zweiten Abhandlung: "Ein pommersches Fürstenleben" steht der Bf. mehr auf dem Grunde eigener Quellenforschung; er entrollt uns ein Lebens= bild des Fürstbischofs Kasimir, welcher von 1574—1602 der bischöf= lichen Regierung vorgestanden hat. Die dritte Abhandlung: "Aus ber Zeit unserer Großeltern" gibt uns Baufteine zu einer Rulturgeschichte des östlichen Pommern und der Provinzen Oft= und West= preußen in der nachfridericianischen Periode, die theilweise einem heute fast verschollenen Buche, der 1797 anonym erschienenen Lebens= geschichte Wuttftrad's, entnommen find, theilweise ben hinterlassenen Papieren und Briefschaften des Landrichters Jaquet entstammen. Die Schlußabhandlung: "Hinterpommern um das Jahr 1811" be= fteht aus zwei inhaltlich verschiedenen Theilen, von denen der erfte die Bedeutung des Hardenberg'schen Edikts vom 14. September 1811 über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse behandelt, indem der Bf. den hierdurch für Hinterpommern geschaffenen Zustand beschreibt und einen Abrif der Geschichte des pommerschen Bauernstandes gibt. Der zweite Theil bespricht die politische Lage Preußens im Jahre 1811 und die von patriotischen Männern Hinterpommern und speziell Rolberg zugedachte Rolle im Knuth. Falle eines Krieges gegen Rapoleon.

Stettins hansische Stellung und Heringshandel in Schonen. Bon D. Blümde. Stettin, Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthums= kunde. 1887.

Diese von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alter= thumskunde der 17. Versammlung des hansischen Geschichtsvereins (in Stettin) überreichte Festschrift gibt mit Hülfe des im Stettiner Stadtarchiv enthaltenen Urkundenstoffs und unter Benutung der bereits allgemein zugänglich gemachten Quellen ein ansprechendes und gelungenes Bild von den Zuständen und dem Treiben auf Schonen (S. 1-91), sowie von der Entwickelung des Härings= handels von Stettin aus (S. 91—134). In ersterer Hinsicht hat die seither erschienene Einleitung Schäfer's zu dem von ihm heraus= gegebenen Buch bes lübecischen Bogts von Schonen, welcher auf die Lokalität, die Vitten, Läger u. s. w. ausführlicher eingeht, uns in mancher Beziehung schon weiter gebracht. Dagegen verdient die Dar= ftellung des Stettiner Häringshandels alle Beachtung. Blümcke be= fpricht die Einfuhr von Bäringen in Stettin, die Niederlagsordnung daselbst, die Hökerei, die Sellhäuser, die Absuhr von Häringen in bas Königreich Polen, in die Mark, nach Schlesien, Böhmen, Mähren u. s. w., kurz, er sucht die Organisation und die Ausdehnung dieses wichtigen Handelszweiges an den Verhältnissen in einer der Bundesstädte zu veranschaulichen. Die Schlußbetrachtung (S. 134-164) ift den Bestrebungen Stettins am Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als die hansische Machtstellung in Schonen erschüttert ist, sich durch Verhandlungen mit Dänemark seine Stellung zu sichern, gewidmet. In den Beilagen ist den drei stettinischen Handelskompagnien, welche den Verkehr mit Schonen zu pslegen sich angelegen sein ließen, eingehende Ausmerksamkeit geschenkt, sowie eine Schonensahrerrolle von 1572 und eine Schonensche Lagerordnung von 1588 mitgetheilt. B.'s Schrift wird Allen, die an handelsegeschichtlichen Forschungen Freude haben, durch die gewinnende und lebendige Art, wie die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien vorzgetragen werden, und denen, die selbst forschen, durch seine sorzstätige sachliche Behandlungsweise sehr willkommen sein.

Wilh. Stieda.

Geschichte der Stadt Rostock. Von Karl Koppmann. Erster Theil. Von der Gründung der Stadt bis zum Tode Joachim Slüter's (1532). Rostock, W. Werther. 1887.

Bur Geschichte Rostocks enthält die Literatur zahlreiche Beis träge, und es gibt auch ein Werk, die "Chronik der Stadt Rostock", von Werner Reinhold, welches eine Gesammtdarstellung biefer Ge= schichte sich zur Aufgabe macht. Aber diese im Jahre 1836 ver= öffentlichte "Chronik" entsprach schon zur Zeit ihres Erscheinens berechtigten Anforderungen nicht und ist, wie im Vorworte bes vor= liegenden Werkes mit Grund bemerkt wird, durch das seitdem zu Tage geförderte Urkundenmaterial, durch die fortgeschrittene Pritik und durch die inzwischen hervorgetretene umfängliche Thätigkeit in der Bearbeitung wichtiger Einzelfragen "jett fast in allen Theilen über= holt." Was der Bf. gibt, ist eine vollständig neue, auf Grund um= fassender Kenntnisse und selbständiger Forschung erwachsene Arbeit, welche nicht in besseren und berufeneren Händen hätte ruhen können. Vor vier Jahren als Stadtarchivar nach Rostock berufen, war er durch gründliche Kenntnis der Geschichte des Hansabundes wohl vorbereitet, um sich in die Vergangenheit Rostocks, dieses an Leben und Bewegung, an inneren und äußeren Rämpfen reichen städtischen Gemein= wesens, mit Leichtigkeit hineinzuversetzen und die Schätze des ihm unterstellten Archivs für eine Darstellung des Entwickelungsganges der Stadt Rostock zu verwerthen. Er bewährt in seiner Darftellung auch den gerechten, wahrhaft geschichtlichen Sinn, welcher, den Rämpfen der Stadt mit den Landesfürsten, des Rathes mit der Gemeinde gegenüber vorgefaßten Meinungen keinen Ginfluß auf das Urtheil gestattet und die Vergangenheit nicht den Anschauungen der Gegenwart anzupassen sucht. Die Erzählung ist einfach und klar, und der Zusammenhang wird nicht durch Anmerkungen und Verweisungen gestört, indem der Bf. sich an der Darlegung der Er= gebnisse seiner Forschung genügen läßt, ohne den Weg anzugeben, auf welchem er zu denselben gelangt ift. Dabei erhebt er nicht den Anspruch, eine in allen Theilen gleichmäßig durchgearbeitete Geschichte vorzulegen, sondern hat fich nur die Aufgabe gestellt, den Entwickelungs= gang ber Stadtgemeinde, soweit er nach dem jetigen Stand der Forsch= ung klar erkennbar ist, wahr und getreu zur Darstellung zu bringen. Wo die Dinge feststehen, hat er sich kurz zu fassen gesucht, wo noch Dunkelheit oder Irrthum herrschte, ist er näher auf Ginzelheiten ein= gegangen; wo es aber noch an den nöthigen Vorarbeiten fehlte, z. B. in Betreff der bürgerlichen Bethältnisse vor der Reformation, des Handels und der Schifffahrt, der Gewerbe und der Künste, hat er auf die Einfügung solcher ungenügend aufgeklärten Punkte verzichtet, um nicht die Vollendung des Werkes auf eine unabsehbare Beit hinauszuschieben. Der vorliegende erste Theil des auf zwei Theile berechneten Werkes führt die Geschichte bis in den Anfang der Rirchenreformation, bis zum Tobe des ersten evangelischen Predigers in Rostod, Joachim Slüter (gest. 19. Mai 1532) und zerfällt in vier Bücher: 1. das Aufblühen der Stadt, 2. die Domfehde, 3. kirch= liche Verhältnisse, 4. die Reformation. Gine beigefügte Stamm= tafel des medlenburgischen Fürstenhauses erstreckt sich bis zum Jahre 1552. J. Wiggers.

Codex diplomaticus Saxoniae regiae, II. Haupttheil Bd. 13: Urkundens buch der Stadt Freiberg, herausgegeben von H. Ermisch. II. Leipzig, Gieseke u. Devrient. 1886.

Das sächsische Bergrecht des Mittelalters. Von H. Ermisch. Leipzig, Giesede u. Devrient. 1887.

Die gemeinsame Besprechung der obenstehenden Werke erklärt sich durch die Übereinstimmung des Inhalts derselben. Der 2. Band des Freiberger Urkundenbuches ist ausschließlich der Geschichte des meißnischen Bergbaues und der damit eng zusammenhängenden landes= herrlichen Münze gewidmet, während das "Bergrecht" die Texte der Freiberger, Schneeberger und Annaberger Rechte und Ordnungen in handlicherem Format aus dem Urkundenbuche wiederholt und ihnen eine klare übersichtliche Darstellung der Geschichte und Entwickelung

des obersächsischen Bergbaues und Bergrechtes im Mittelalter voransstellt. Die Sonderausgabe wird hauptsächlich den Juristen willsommen sein; allein auch den Historikern ist sie dringend zu empsehlen, sowohl um der reichhaltigen Einleitung als auch um des sorgfältigen Wortsund Sachregisters willen, welches im Urkundenbuch erst zum Schlusse des 3. Bandes einen Plat sinden soll.

Ref. steht nicht an, beibe Arbeiten als mustergültige zu bezeichnen, und begnügt sich hinsichtlich der Textbehandlung mit einem Hinweis auf die auch in dieser Zeitschrift wiederholt anerkannte Sauberkeit und Zuverlässigkeit soer Ausgaben von Ermisch. Diese Vorzüge seiner Arbeitsweise haben sich hier bei den recht mühsamen und schwierigen Untersuchungen über die Handschriften und das Berhältnis der Freiberger Bergrechte zu einander und zum Iglauer Recht ganz besonders bewährt und ein von den bisherigen Annahmen wesentlich abweichendes Rejultat ergeben. E. hat unangreifbar nachgewiesen 1), daß das zeitliche Verhältnis der von dem letten Herausgeber Klopich als "erster" (Ermisch: B) und "anderer" (E.: A) Abschnitt des alten Freiberger Bergrechts bezeichneten Aufzeichnungen, welche sich unter diesen Benennungen in der gesammten bergrechtlichen Literatur eingebürgert haben, ein umgekehrtes ist. Der "andere Abschnitt", Bergrecht A, ist eine durchaus selbständige, in Freiberg nach 1307 und vor 1328 entstandene Arbeit, für welche sich weder unmittels bare noch mittelbare Quellen nachweisen lassen. Sie trägt den Charafter eines Beisthums, und die Lücken, welche sie namentlich inbetreff des bei fortschreitenbem Betriebe zu wachsender Bedeutung gelangenden Stollenrechtes aufwies, veranlaßte Freiberg bald darauf, vor 1328, Iglau um Rechtsbelehrung anzugehen. E. weist zugleich (Bergrecht S. 49) auf die Thatsache hin, daß wir um die Mitte des 13. Jahrhunderts in der unmittelbaren Rähe von Iglau Freiberger Bergleuten begegnen, und jeine Bermuthung, daß das Iglauer Bergrecht in seiner ältesten Form dem Freiberger entsprochen, sich aber dant dem hier früher lebhafter betriebenen Stollenbau ichneller entwickelt habe, ist um so ansprechender, als das Freiberger Bergrecht, welches seinerseits wahrscheinlich niedersächsischen oder Harzer Ursprungs ist, nachweislich bereits lange vor seiner Codifizirung Einfluß nach außen hin gewonnen hatte (Preußen 1233, Schlesien 1258, UB. Bd. 2 Nr. 864. 866). — Freiberg erhielt auf diese Bitte eine ebenfalls von E. ermittelte und hier veröffentlichte, gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstandene deutsche Bearbeitung des Iglauer Bergrechts, welche auch sonst vielfach zu Rechtsmittheilungen benutt worden ist. Doch trat Iglau bamit keineswegs in das Berhältnis eines Oberhofes zu Freiberg ein, vielmehr galt fein Recht nur als ein subsidiäres neben dem älteren einheimischen Gewohnheits= recht, und in diesem Sinne ist es in der Bergwerksordnung Markgraf Friedrich's

<sup>1)</sup> Bgl. auch den Aufsatz von Ermisch und Herrmann, das Freiberger Bergrecht, im N. Arch. f. sächs. Gesch. 3, 118—151.

von 1328 (UB. Bb. 2 Nr. 873) zum ersten Male, soweit nachweisbar, benutt Das praktische Bedürfnis führte jedoch alsbald dazu, Bergrecht A, Iglauer Recht und sonstige Ordnungen und Gewohnheiten zusammenzufassen und einheitlich zu redigiren, und so entstand im Auftrage des Freiberger Rathes zwischen 1346 und 1375 das Bergrecht B, welches bis in die Neuzeit hinein offizielle Geltung gehabt hat. Denn das 15. Jahrhundert erzeugte nur eine einzige bergrechtliche Aufzeichnung, eine bisher unbekannte Berggerichtsordnung, welche von den Rechten und Pflichten der Bergmeister, namentlich von ihrem Gericht, den auf Frevel gesetzten Bußen, serner vom Hütten- und Röhlerrecht und der Strafe des "Entspänen" (Abspänstigmachen) der Dienst= boten handelt. Die Arbeit ist nach 1466 entstanden, d. h. zu einer Zeit, da der Freiberger Bergbau bereits bedeutend überholt wurde durch den Bergbau auf dem Schnecberge und in der Gegend der neu entstehenden Bergstadt Annaberg, und damit das Bedürfnis hervortrat, die alten Freiberger Gewohnheiten weiter auszubauen. Diese bildeten allerdings, wie das von E. anertennenswerther Beise unverfürzt wiedergegebene Bergurtelbuch des Freiberger Rathes von 1476—1485 ergibt, immer noch die unbestrittene Grundlage des gesammten meißnisch= sächsischen Bergrechts, allein sie bedurften vielsach der Ergänzung und Anpassung auf neue Berhältnisse, und hieraus entwickelte sich an der Scheide des 15. und 16. Jahrhunderts eine rege gesetzgeberische Thätigkeit der Landesherren auf bergrechtlichem Gebiete. Sie erreichte einen gewissen Abschluß mit der Annaberger Bergordnung von 1509, und diese ist mittelbar (Joachimsthaler Ordnung von 1548) oder unmittelbar "Mutter fast aller neueren Landesbergordnungen in Nord- und Mittelbeutschland" geworden.

Die Ordnungen für Schneeberg und Annaberg gehören streng genommen gewiß nicht in ein Freiberger Urkundenbuch, dennoch verdient E. für die Aussnahme derselben uneingeschränktes Lob. Wir besitzen nunmehr ein soweit möglich vollständiges Bild des sächsischen Bergrechts und wollen hoffen, daß dieses treffliche Beispiel Nachahmung sindet und die zum größten Theil nur in recht unkritischer Gestalt zugänglichen übrigen deutschen Bergrechtsquellen eine ebenso tüchtige Bearbeitung erhalten.

Richt minder erheblich ist der Gewinn, den die Geschichte des Bergbaues aus dem Urtundenbuch zu ziehen vermag. Dem zukünstigen Bearbeiter hat E. sowohl in dem Vorbericht zum Urkundenbuch als auch in der Einleitung zum Bergrecht dazu die Bahnen gewiesen und in knappen Zügen die beste Übersicht geliesert, welche bis jetzt über die mittelalterliche Geschichte des Freisberger Bergbaues veröfsentlicht worden ist.

Er unterscheidet im wesentlichen drei Perioden. Eine Glanzzeit, die von der Entdeckung der Freiberger Erzgänge — etwa 1162—1170 — bis zum Tode Heinrich's des Erlauchten (1288) reicht und den Bergmann die Schäße des Bodens sast mühelos gewinnen ließ. Zu Tage oder doch in geringer Tiefe sand er das edle Netall in reicher Fülle und in einer Reinheit, welche Albertus Ragnus besonders hervorheben zu müssen glaubte; er brauchte weder tiefe

Schächte abzuteufen, noch durch mühevolle Stollenanlagen den Grubenwässern Abzug zu verschaffen. — Auf diese Zeit des einfachen Abbaues, welche nur selten einen Anlaß zu schriftlichen Aufzeichnungen darbot, folgte eine Periode des beginnenden Berfalls. Doch ist diese insofern von hoher Bedeutung, als während derselben das heimische Gewohnheitsrecht schriftlich fixirt und durch die Rezeption fremder Rechte ergänzt wurde. Die oberften Erzmittel waren allgemach erschöpft worden und die Gewinnung der tiefer liegenden stellte an die unentwickelte Technik jener Zeit Anforderungen, welchen sie nicht immer gewachsen war. Die Landesherren, welche trop aller Theilungen im 14. und 15. Jahrhundert in dem gemeinschaftlichen Besitz der Bergwerke blieben, saben sich in ihren Einkunften geschmälert und begannen ernstlicher auf Magregeln zu benken, wie dem Rückgange abzuhelfen sei. Ihre Ordnungen, von welchen jene oben erwähnte von 1328 die älteste ist, und eine Reihe von landesherrlichen Urkunden über verschiedene einzelne Bergwerksangelegenheiten erläutern die Bersuche — Herstellung von Wasserkünsten, UB. Bb. 2 Nr. 933 f., u. ä. —, wesentlicher war es jedoch, daß man nun auch in Freiberg zu der Anlage von Stollen schritt und sich daraufhin ein eigenes Stollenrecht ausbildete. Es fußte auf dem Iglauer Recht, geftaltete es aber in eigenthümlicher Weise weiter aus.

Diese zweite Beriode währte ungesähr bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, und wenn auch die mannigfaltigen Mahnahmen den Bergbau vor
dem Erliegen schützten, so vermochten sie doch einen weiteren Rückgang nicht
auszuhalten. Die technischen Berhältnisse gestalteten sich in demselben Naße
ungünstiger, als die Beschaffenheit der Erzlagerstätten ein Eindringen in
größere Tiesen erforderte und das hiezu nothwendige bedeutendere Betriebskapital sehste. Auch äußere widrige und verderbliche Umstände — Brände,
Hustenzüge, Theilungen und Bruderkriege — wirkten mit, so daß das 15. Jahrhundert uns den Bergbau von Freiberg in einem sortschreitenden Berfall zeigt.
Er dauerte an bis tief in das 16. Jahrhundert hinein, dasür "leitete aber
das Austommen des Schneeberger Bergbaues seit etwa 1470 eine neue, zweite
Glanzzeit der sächsischen Bergwertsgeschichte ein".

Eben aus dieser Zeit des Verfalls stammt weitaus der größte Theil der veröffentlichten Dokumente, und die Fülle von Protokollen, Gutachten, Einzgaben, Beschwerdeschriften, Instruktionen und ähnlichen Schriftstücken, welch die seit 1444 wiederholt durch die Landesherren angeordneten Untersuchungen über die Zustände des Bergbaues veranlaßt haben, gewährt die reichste Beslehrung über sämmtliche einschlägige wirthschafts- und rechtsgeschichtliche Berhältnisse. Die Betheiligung der Landesherren am Bergbau behufs Flüssigs machung von Mitteln bei kostspieligen Grubenbauten und Anlegung neuer Stollen<sup>1</sup>), das oft gerechten Anstoß erregende Berhalten der fürstlichen Beamten,

<sup>1)</sup> Hieraus entwickelte sich, wie Ermisch, Bergrecht S. 136 ff., nachweist der Unterschied zwischen den freien und den Steuerbergwerken.

die schädlichen Einflüsse, welche Münzveränderungen und Preissteigerungen auf den Bergbau ausübten, dann das Hüttenwesen und die besonders beachtens= werthen Berhältnisse zwischen den Häuern und ihren Arbeitgebern, die manch= mal durchaus an heutige Vortommnisse erinnern¹): turz, alles tommt zur Sprache, was irgend zum Bergwesen in Beziehung steht, und es ist dringend zu wünschen, daß dieses ganze, bisher unberührte und überaus ergiebige Naterial alsbald die Herstellung eines Gesammtbildes des Freiberger Bergsbaues bewirtt.

Die Arbeit stellt einen um so reicheren Lohn in sichere Aussicht, als die des weiteren in dem Urkundenbuche mitgetheilten Münzakten und Rechnungen jene Quellen trefflich ergänzen und die Beurtheilung auch der finanziellen Bedeutung des sächsischen Bergbaues im Wittelalter ermöglichen.

Reben dem Zehnten war das Silbermonopol das wichtigste unter den fistalischen Rechten der Landesherren. Die gesammte Silberausbeute durfte lediglich an den Landesherrn veräußert und nur von diesem als Inhaber des Münzregals in umlaufsfähigen Zustand versetzt werden. Demzufolge strömten die Erträge des meißnischen Bergbaues, soweit sie überhaupt in den Berkehr gelangten, in der landesherrlichen Münze zu Freiberg zusammen, und dem= entsprechend nahm der Münzmeister eine gewichtige Stellung ein. Zeitweise, von 1362—1390, war ihm sogar die Besetzung des Freiberger Rathes überlassen (UB. Nr. 892—951). Er hatte bie Ebelmetalle zu vereinnahmen, den hüttenleuten, die sie brachten, nach bestimmten Sagen Zahlung zu leisten, das Bermünzen des Silbers nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen über Schrot und Korn zu besorgen u. s. w., ebenso aber auch für den Landesberrn Zahlungen aller Art zu leisten und ihm Rechnung abzulegen. formelle Seite dieser Rechnungen hat kürzlich Löbe in Schanz, Finanzarchiv 2, 1 ff., eingehend erörtert; ihr reichhaltiger Inhalt harrt des Bearbeiters. Hier sei nur bemerkt, daß der rechnungsmäßige Reinertrag der Bergwerke für die fürstlichen Kassen nicht entfernt die Höhe erreicht hat, welche die spärs lichen, allgemein gehaltenen Bemerkungen von früheren ober späteren Chronisten vermuthen ließen, doch wird sich die volle Bedeutung des Freiberger Bergbaues für den Staatshaushalt des 14. und 15. Jahrhunderts erst übersehen lassen, wenn der erste Haupttheil des Cod. dipl. Sax. reg. die übrigen staatlichen Rechnungswerke dieser Zeit veröffentlicht haben wird.

v. d. Ropp.

<sup>1)</sup> Die Häuer (gar eyn ungehorsam selczen folk) forderten z. B. seit 1443 wiederholt Erhöhung des Lohnes, und wiewohl 1466 dem Verlangen entsprochen wurde, stellten sie doch 1469 auf allen Gruben die Arbeit ein. UB. Rr. 1029. 1049. 1053; vgl. auch S. 201 Anm.

Die Schulgesetzgebung des Herzogs August des Jüngern von Braunschweig-Wolfenbüttel. Eine schulgeschichtliche Abhandlung der Georgia Augusta zu ihrem 150jährigen Jubelfeste dargebracht von Friedrich Koldewen. Braunschweig, J. H. Meyer. 1887.

Der auf dem Gebiete der Geschichte des Unterrichtswesens rühmlich bekannte Bf. überreichte der Göttinger Universität am Ehrentage ihres 150 jährigen Bestehens als Festgabe eine eingehende Darstellung der pädagogischen Wirksamkeit des Herzogs August des Jüngern von Braunschweig, welchem nach dem Tode Friedrich Ulzrich's (1634) der wolsenbüttel'sche Antheil des Herzogthums zusiel, nachdem er als apanagirter Brinz dis zu seinem 56. Lebensjahre sich mit dem winzigen Gebiete des Städtchen Hisacker sammt dem dazu gehörigen Amte hatte begnügen müssen. Noch als hochbetagter Greis — er stard 1666 über 87 Jahre alt — war der gelehrte Fürst mit großer Sorgsalt um die Hebung des Schulwesens in seinem Lande bemüht, wo überall unter den Gräueln des Krieges eine unglaubliche Roheit und Verwilderung der Sitten um sich gegriffen hatte.

Unterstützt durch den Helmstedter Professor Christoph Schrader (1601 bis 1680) unternahm er zuerst die Hebung der Volksschule auf dem platten Abgesehen von der Katechismuslehre wuchs die ländliche Jugend bis dahin meist ohne jeden Unterricht auf. Seine Landesordnung von 1647 gebot nach dem Vorgange der Herzogthümer Beimar und Gotha die allgemeine Schulpflichtigkeit und bedrohte die säumigen Eltern mit Strafen. 1651 regelte darauf eine einheitliche "Schulordnung" das gesammte Unter= richtswesen des Landes, welche eine tiefgehende Sachkenntnis und eine besonnene Berücksichtigung aller Berhältnisse zeigte und vor allen Dingen auch die joziale Stellung des Lehrerstandes in anerkennenswerther Weise zu heben suchte. Alle Schulen des Fürstenthums sollten in drei Arten eingetheilt, in jeder Art aber, wie es eingehend vorgeschrieben wurde, "einerlei Modus in der Institution durchs ganze Land" gehalten werden. In jedem Dorfe sollte eine Schule der untersten Art vorhanden sein, und das Amt de Lehrers mit dem des Rufters verbunden werden. Die Rinder durften den Unterricht nicht früher verlassen, als bis sie fertig lesen und nothdürftig schreiben konnten. Als britter Lehrgegenstand wurde Religion getrieben, vom Rechnen war jedoch keine Rede. Im Sommer gab es nur Sonntags schulen: dennoch konnte man die Bauern kaum mit Mühe dahin bringen, daß sie ihre Kinder nicht auch im Winter vom Unterricht zurüchielten. Bur Besoldung der Schulmeister sollten die Gintunfte des Rufterdienstes verwendet werden, außerdem mußte jeder Einwohner dem Lehrer "ebensoviel wie dem Ruh= und Schweinehirten" entrichten. Das Schulgeld betrv

wöchentlich einen Mariengroschen (8 Pfg.). Die kleineren Städte ist in Mittelschulen, welche den Unterricht im Sommer nicht einstellten. den Elementarfächern wurde hier Latein, Rechnen, Musik und die Ar gründe des Griechischen gelehrt. "Große Schulen" gab es zu Wolfenbuttel, Helmstedt, Schöningen und Gandersheim. Die unteren Rlassen entsprachen der Mittelschule, erst die oberen dienten dem gelehrten Unterricht. Schwerpunkt desselben lag, abgesehen von der Religion, fast noch wie im 16. Jahrhundert allein im Latein, dessen vollständige Beherrschung das höchste Ziel für alle war, die sich ben akademischen Studien widmen wollten. Statt des Melanchthonischen Lehrbuchs wurde die seit 1626 durch Beschluß der Generalstaaten in allen niederländischen Schulen eingeführte lateinische Grammatik von Gerh. Joh. Bossius beliebt, vor dem Überwuchern des grammatischen Formalismus aber ernstlich gewarnt. Der Kanon der zu lesenden Schriftsteller war etwa derselbe wie heutzutage. Das Griechische brauchte nur "mediocriter" erlernt zu werben, doch wurde, wenigstens in Bolfenbüttel, von Zeit zu Zeit ein öffentlicher Redeakt durch den Vortrag ber von den Schülern angefertigten griechischen Reden und Gedichte verherrlicht. Zu den klaffischen Sprachen und dem Hebräischen traten die Anfangs= grunde der Logit, Rhetorit, Arithmetit, Geschichte und Geographie; Die musikalischen Lektionen scheinen nur von den Mitgliedern des Chors und der Kurrende besucht worden zu sein, von der Pflege des Deutschen mar feine Rede.

Gegen die neuen Lehrgegenstände und Methoden der pädagogischen Resormer verhielt sich die Schulordnung des Herzogs August im humanistischen Sinne durchaus ablehnend. Die nächste Aussicht, die "tägliche Inspektion," wurde dem ersten Geistlichen des Schulorts überwiesen, der Generalschulinspektor, der Prosessor der Eloquenz an der Landesuniversität Helmstedt, besuchte sämmtliche höheren Lehranstalten wenigstens einmal im Jahre und hielt eine Art von Abiturientenezamen ab. Die letzte Entscheisdung in Schulangelegenheiten hatte das Konsistorium. Die Aushebung der nach dem Borgange Württembergs durch Herzog Julius eingerichteten Klostersschulen mit ihren Alumnaten erregte bei der Geistlichseit solchen Widerspruch, daß sie nach 1656 wieder in der alten Weise hergestellt wurden; erst unter August's Nachsolgern sanken sie fast unbeachtet in's Grab.

Ernst Fischer.

Graf Simon VI. zur Lippe und seine Zeit. Zweite Periode. Fortsetzung bis ungefähr 1600. Von A. Falkmann. A. u. d. T.: Beiträge zur Gesschichte bes Fürstenthums Lippe aus archivalischen Quellen. V. Detmold, Meyer. 1887.

Schon vor 40 Jahren verfaßte A. Falkmann in Detmold das erste Heft seiner "Beiträge zur Geschichte des Fürstenthums Lippe

i archivalischen Duellen," dem 1856 eine zweite Lieferung folgte. widmete der Bf. im Verein mit Otto Preuß zwölf Jahre en Arbeit der verdienstvollen Herausgabe der "Lippischen Re= gesten" (vier Bände); während hierauf D. Preuß "die baulichen Alterthümer des Lippischen Landes" und gestützt auf einen reichen Urfundenschat die vortreffliche jett in zweiter Auflage erschienene Schrift, "die Lippischen Familiennamen mit Berücksichtigung der Ortsnamen" verfaßte, fing F. an, die Geschichte bes "Grafen Simon VI. zur Lippe und seiner Zeit" aus einer Fülle bis dahin unbenutter Acten zu erforschen. Der erste Theil, die Jugend und die Anfänge der Regierung des Grafen (1554-1579) umfassend, der 1869 als 3. Heft der Beiträge erschien, wurde in Bd. 23 der Zeitschrift S. 455-457 lobend besprochen. Seitdem ift 1882 ein weiteres starkes Heft, die Periode von 1579—1596 behandelnd, und vor Jahresfrist endlich ein dritter Theil vollendet worden, ohne daß damit das vielbewegte Leben des nach allen Seiten unermüdlich thätigen Fürsten zum Abschluß gekommen wäre; ein vierter Theil fteht noch in Aussicht.

Was zum Lobe des ersten Theiles der Biographie des Grasen Simon in Beziehung auf den unermüdlichen Fleiß und die auch auf das Kleinste gerichtete Sorgfalt des Forschers gesagt wurde, gilt vollauf auch von der Fortsetzung. Weder körperliche Leiden noch andere Gebrechen des Alters haben den verehrten Bf. gehindert, aus einer ungeheueren Aktenmasse jedes irgend brauchbare Detail heraus= zusuchen und die unabsehbare Fülle des die verschiedensten Dinge berührenden Stoffes zu einem lesbaren Ganzen zu verarbeiten. Die zweite Hälfte dieser Aufgabe war um so weniger leicht, als der per= sönlich zwar bedeutende, aber in seinen Machtmitteln sehr beschränkte Fürst sich nach allen Seiten in einer raftlosen Vielgeschäftigkeit Gel= tung zu verschaffen suchte. Der kleine Graf zur Lippe hat auch in den Kreis= und Reichsangelegenheiten eine sehr bemerkenswerthe Rolle gespielt, und während in dem 2. Hefte oder Bande noch die Hauß= und Landesangelegenheiten überwogen, nehmen in dem dritten Theile die auswärtigen Beziehungen den weitaus größeren Raum ein. Die Leiden Westphalens in den achtziger Jahren des 16. Jahr= hunderts, die Legation des Grafen nach den Niederlanden 1591 bis 1592, kaiserliche Kommissionen in ostfriesischen, oldenburgischen und andern Angelegenheiten, sein Berkehr mit dem kaiserlichen Sofe, seine Bemühungen für den Türkenkrieg 1597—1598 und seine fortgesetzte

Thätigkeit als Kreisoberster zur Zeit des spanischen Einfalls in Westphalen bis zu dem Rückzug der Spanier werden von F. so eingehend behandelt, daß die Darstellung der gleichzeitigen Haus= und Landesangelegenheiten nur wie ein Anhang zu den auswärtigen Dingen erscheint. Während es jedenfalls sehr anerkennenswerth ift, daß der Bf. sein großes Aktenmaterial nach keiner Richtung unauß= gebeutet lassen wollte, sondern die verschiedensten Angelegenheiten mit gleicher Sorgfalt und Liebe behandelte, wird nicht jeder mit der Methode einverstanden sein, die der Darsteller beobachtet. Indem nämlich der Autor im wesentlichen an die chronologische Folge der Ereignisse sich hält und nach einzelnen Beitabschnitten gesondert die innern Landesangelegenheiten wie die auswärtigen Beziehungen stückweise abhandelt, wird der Zusammenhang oft in störender Weise unterbrochen und dem Leser die Übersicht erschwert. Bon biesem Mangel abgesehen muß man indes anerkennen, daß der Bf. sich nicht ohne Erfolg bemüht hat, die "verwirrende Fülle" des heterogensten Details in möglichst saubere Form zu kleiden. Möge es dem hoch= verdienten Forscher vergönnt sein, sein mühevolles Werk bald glücklich zum Abschluß zu bringen! Kluckhohn.

Sine deutsche Stadt vor sechzig Jahren. Kulturgeschichtliche Stizze von Otto Bähr. Zweite neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Grunow. 1886.

Der ersten, in dieser Zeitschrift 54, 148 besprochenen, Auflage dieses liebenswürdigen kleinen Buches ist schon nach zwei Jahren die zweite gefolgt. Sie enthält manches Neue. Die deutsche Stadt, in deren Leben und Treiben vor sechzig Jahren der Bf. uns zurück= versett, ist Rassel. Aber nicht nur in den Angehörigen dieser Stadt werden seine Schilderungen anheimelnde Erinnerungen wecken. Be= handelt werden: Preisverhältnisse, Lebensmittel, das Haus und seine Einrichtungen, der Anzug, das Leben im Hause, der Garten, das gefellige Leben außerhalb bes Hauses, die Berkehrsmittel, das Reisen, Industrie und Handel, städtische Einrichtungen und Sitten, Sprache, Schule, Buchhandel, Literatur, Musik, die bilbenden Rünste, bas öffentliche Leben, die Stände und noch allerlei, was anders geworden ift. Der Leser wird das Buch nicht ohne Befriedigung aus ber Hand legen. Zu S. 133 sei beiläufig bemerkt, daß der Ausdruck "Rechnung tragen" schon vor 1848 nachweisbar ist; Bluntschli hat ihn bereits 1839 gebraucht (Grimm, b. 23. B. VIII, 362).

Wanbald.

Niederrheinische Städtesiegel des 12. bis 16. Jahrhunderts. Herausgegeben mit Unterstützung der kgl. preußischen Archivverwaltung und der Provinzialsständeverwaltung der Rheinprovinz von Bernhard Endrulat. Düsseldorf L. Boß & Co. 1882.

Durch den Fleiß des leider in seinen besten Jahren in Posen verstorbenen Staatsarchivars Dr. Endrulat und mit Unterstützung der Archivverwaltung, sowie der Provinzialstände ist ein Werk zu Stande gekommen, welches zuerst auf urkundlicher Grundlage und nach Originalen die älteren Städtesiegel am Niederrhein zusammen= stellt. Es sind 70 Städte, deren Siegel es uns vorführt; der be= gleitende Text enthält die Beschreibung und Erklärung der Siegel nebst urfundlichen Nachrichten über die Bildung und Entwickelung der städtischen Rechte bei den einzelnen Orten. Bei der knappen Form, in welcher dieselben gehalten sind, enthalten sie viel schätz= bares Material, in engem Raume zusammengedrängt. Zu bedauern ift, daß aus äußeren Gründen im wesentlichen eine Beschränkung auf die im Düsseldorfer Staatsarchive vorhandenen Originalsiegel stattgefunden hat. Es bleiben so noch manche Lücken übrig: nicht nur andere Städte konnten noch mit Siegeln vertreten sein, es finden sich auch von solchen, die aufgenommen sind, noch mehr verschiedene Siegelformen, als im Werke vorkommen. Im einzelnen ift das lettere über die gesteckten Grenzen hinausgegangen, so z. B. bei Elberfeld, das durch zwei Scheffensiegel vertreten ist: die Stadtrechte erhielt der Ort erst im 17. Jahrhundert, aber das von ihm dann angenommene Siegel beruht auf dem alten Scheffensiegel. Ebenso durfte Barmen mit seinem Scheffensiegel von 1516 aufgenommen werden. Es wäre zu wünschen, daß eine Fortsetzung bis zur Gegenwart zu Stande kommt, welche dann die Nachträge für die frühere Beit bringen könnte. Die Ausstattung ist eine schöne. Die Siegel find nach Zeichnungen eines tüchtigen und gerade im Zeichnen von Wappen geübten Malers sauber in Farbendruck dargestellt. Freilich hat diese Art der Wiedergabe den Nachtheil, daß sie bei undeut= lichem Abdruck des Originals der subjektiven Auffassung des Künstlers vielen Spielraum läßt. Im allgemeinen ist eine mechanische Rach= bildung durch Lichtdruck 2c. vorzuziehen; indessen sind hierüber die Fachmänner auch noch nicht ganz einverstanden.

W. Crecelius.

Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. im 14. und 15. Jahrhundert. Sozialstatistische Studien von Karl Bücher. I Tübingen, Laupp. 1886.

Die ersten dem Gegenstande gewidmeten Untersuchungen des Bf. datiren aus dem Jahre 1877; die Ergebnisse sollten einzeln in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft (die auch in der That — 1881 S. 535—580, 1882 S. 28—117 und 1885 S. 488—579 — einige Abschnitte gebracht hat) publizirt und später in einem Bande von mäßigem Umfang vereinigt werden. Indessen erweiterte der Bf. während der Arbeit seinen Plan, der anfänglich auf die Ermittelung der Volkszahl mittelalterlicher Städte gerichtet gewesen war. An seine Stelle trat ber umfassendere Gedanke ber Darftellung der sozialen Gliederung der Stadtbevölkerung. Um dieses Biel zu erreichen, "ben ganzen Gliederbau jenes kleinen sozialen Rörpers mit dem Secirmeffer der statistischen Methode blogzulegen", bedurfte Bücher weiterer Quellen als jener beiden Frankfurter Bürger= verzeichnisse von 1387 und 1440, auf die er sich bei seinen ersten Arbeiten hauptsächlich gestützt hatte. Das schier unerschöpfliche Archiv bot auch ausreichendes Material zu eingehenderen Untersuchungen, aber der Stoff schwoll so an, daß bas Werk, dessen erster Band vorliegt, erst mit einem zweiten seinen Abschluß finden wird. In letterem sollen die Forschungen über den Bevölkerungsstand des mittelalterlichen Frankfurts vervollständigt, die Bedebücher und der Häuserkataster von 1438 bearbeitet werden; daran soll sich eine Dar= stellung der Einwohnerschaft nach der Vermögenstheilung reihen. Man merkt der Vertheilung des Stoffes des 1. Bandes nur all= zudeutlich an, daß der Bf. während der Drucklegung immer und immer wieder seinen Plan geändert und sich so, bei Auflösung bes Buches in Einzelforschungen, um den Eindruck seines Werkes als Ganzes gebracht hat. So muß denn der Leser etwas von der Ent= fagung besitzen, die der Bf. geübt hat, der an 30000 Bählblätter bedurfte, nur um die überaus werthvollen 57 Tabellen anzufertigen, die dem 1. Band beigegeben sind.

Von den beiden Theilen des Werkes ist der erste "allgemeine" überaus knapp, der "spezielle" etwas breit. Zunächst kritisirt B., ausgehend von der Nothwendigkeit statistischer Forschung für das mittelalterliche Wirthschafts= und Gesellschaftsleben, die verschiedenen Wethoden, welche bei der Berechnung der Stadtbevölkerung Anwen= dung gefunden haben. Er berührt hiermit Fragen, die neuerdings ostmals und nicht immer leidenschaftsloß erörtert worden sind; gerade

diese Ausführungen, ruhig im Tone, ausgezeichnet durch Hervor= hebung der wirklich wichtigen Gesichtspunkte, sind eine Hauptzierde des Buches und sind das Beste über diesen viel behandelten aber noch keineswegs erschöpften Gegenstand. Bum "speziellen Theile" übergehend, gibt der Bf. eine dankenswerthe Übersicht der haupt= sächlichsten Quellenkompleze, auf denen sich seine Arbeit aufbaut. Die Natur des Materials zeichne den Gang der Untersuchung in der Weise vor, daß zuerst in der Berechnung der Einwohnerzahl für jene Jahre 1387 und 1440 eine Grundlage für weitere Forschung gewonnen werden muffe. Als gleichwichtige Quelle erscheinen die Bedebücher oder Vermögenssteuerlisten, die, bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts beginnend, für den Zeitraum von 1354 bis 1510 in der stattlichen Anzahl von 61 vollständigen Exemplaren vorliegen. Obwohl nun diese Aktenbestände ein gleichmäßiges, nach allen Seiten trefflich in die Stadtwirthschaft einleitendes Material abgegeben haben würden, so empfiehlt es sich tropdem nicht, mit der Ausbeutung dieser Quelle zu beginnen. "Denn zum Verständnis der Bedebücher ist eine vorgängige Darstellung der Steuergesetzgebung erforderlich, die erft an späterer Stelle gegeben werden kann." Auch hier wieder ist die Anordnung verfehlt. Es wäre am Plate gewesen, in kurzen Zügen einen Abriß ber Frankfurter Berfassungsentwickelung — die doch schon genugsam erforscht ist — vorauszuschicken; hier= durch wäre wenigstens die Möglichkeit geboten, die Fülle des inter= essanten Details an der gehörigen Stelle einzuordnen.

Jene Bürgerverzeichnisse von 1387 und 1440 haben B. zum Ausgangspunkte gedient für tressliche Aussührungen über die gewerbsliche Gliederung der Bevölkerung. Besonders glücklich trisst es sich da, daß wir zwei Querdurchschnitte des Erwerdsledens erhalten, die so weit aus einander liegen, um eine gedeihliche Entwickelung beobachten zu können, während die zeitliche Disserenz hinwiederum nicht besdeutend genug ist, um sundamentale Umwandlungen geschaffen zu haben. Überall aber, wo B. das Rohmaterial verarbeitet und zu lehrreichen Tabellen zusammengestellt hat, ist eine sorgfältige Unterssuchung vorhergegangen, über Ursprung und Zuverlässigkeit, so daß, mag man im übrigen den manchmal etwas weitgehenden Schlüssen des Bs. — wie namentlich bei Berechnung der sluktuirenden Besvölkerung — mit einiger Reserve gegenüberstehen, man doch zugeben muß, daß für den Austrag vieler wichtiger Fragen ein sester Srund gewonnen ist.

Die ganze Untersuchung ist von dem Gedanken erfüllt, der, stebe man zu Maurer's Theorien von Entstehung der Städteverfassung wie man wolle, jedenfalls seine Berechtigung hat, daß das städtische Leben noch in mannigfachen Zügen seinen ländlichen Ursprung ver= rathe, daß erst ganz allmählich die Berschiedenheit beider Entwicke= lungen mehr und mehr hervorgetreten sei. B. ist im Stande, ein ausgeführtes Bild zu geben vom Landwirthschaftsbetriebe in der Stadt, von den städtischen Wirthschaften auf den Dörfern, sowie von den wirthschaftlichen Vorgängen, die sich bei der Vergrößerung der Feldmark abspielten. Von großer Bedeutung sind fernerhin die Untersuchungen, die an die bisher viel zu wenig beachteten Bürgerbücher anknüpfen. Gelegentlich dieser Erörterungen fällt auch auf das zumal für die suddeutschen Städte so bedeutungsvolle Institut der Ausbürger manches Schlaglicht; nicht alle Ausführungen sind einwandsfrei, doch darf man nicht vergessen, daß für die Erforschung dieser wichtigen Berhältnisse noch so gut wie nichts geschehen ist. Den beiden schwer zu fassenden Bestandtheilen des bürgerlichen Lebens, der Geistlich= keit und der Judenschaft, hat B. besondere Abschnitte gewidmet. Gegen die, man kann wohl sagen herrschende, von Roscher be= gründete Auffassung von der Stellung der Juden im früheren Mittel= alter erhebt der Autor einen jedenfalls zu weit gehenden Wider= spruch.

Sehr beachtenswerth sind schließlich die Untersuchungen über die Herkunft der städtischen Bevölkerung. Sorgfältig sind hier die einzelnen Herkunftsländer und Orte zusammengestellt und letztere verschiedenen Entsernungszonen zugetheilt. Für die mancherlei Schwankungen und Unregelmäßigkeiten, die sich bei der Rekrutirung der Einwohnerschaft bemerkbar machen, hat der Bf. meist gute Gründe beizubringen gewußt. Von allgemeiner Bedeutung ist das glänzende Endresultat dieser mühsseligen und großartigen Forschungsarbeit, daß von allen in's Gewicht sallenden Faktoren sich der Stammesverband als der wichtigste erswiesen hat, daß auch aus der Einwanderungsstatistik hervorgeht, in wie eminentem Sinne Franksuch eine Stadt der Wetterau und der rheinischen Franken gewesen.

Chronit der Stadt Fürth. Von Fronmüller sen. Zweite Ausgabe. Fürth, F. Ehmann. 1887.

Mit dem Erfolge, daß sich für das dickleibige, von einer Stadt= ansicht und einer Münztafel geschmückte Buch vierthalbhundert Abon= nenten meist am Orte gefunden haben, könnte der Bf. vollauf zus frieden sein. Denn außerhalb des engeren Interessentenkreises wird dieses chronologische Sammelsurium, an das sich mehrere, doch nicht stets verlässig gedruckte Urkunden reihen, im ganzen nur wenig dienen. Charakteristisch für den Stoff und seine Beshandlung ist auch der Umstand, daß als jüngste Epoche der Gesichichte von Fürth die Einsührung des Markspstems gilt.

v. Öfele.

Jahrbuch für Münchener Geschichte, begründet und herausgegeben von Karl v. Reinhardstöttner und Karl Trautmann. Erster Jahrgang. München, J. Lindauer (Schöpping). 1887.

Die Herausgeber, Beide Münchener Philologen, wollen einen Mittelpunkt schaffen für alle wissenschaftlichen Bestrebungen um die Erforschung und Verbreitung der vaterländischen Kulturgeschichte, zunächst derjenigen Münchens. Sie thäten aber wohl besser, dem Werke einen weiter gefaßten Titel zu geben, der länger vorhalten würde. Denn schon in einigen Aufsätzen dieses Bandes läuft das Münchnerische nur eben so mit. Dahin gehören "Ein Stück Meteoro= logie und Aftrologie aus Alt-München" von Siegfried Günther, der die bezügliche Schriftstellerei des zeitweiligen Münchener Rektors Mathias Brotbenel (1527 ff.) bespricht, "Die Ehe des Herzogs Ferdinand von Bayern mit Maria Pettenped" von Max Lossen und "Ein Sterbeandenken an Herzog Wilhelm IV." von Hans Riggauer. "Johann Joachim Becher und die Seibenmanufaktur in München unter Ferdinand Maria" von Henry Simonsfeld kommt dem Pro= gramme näher. Das Beste von allem sind zwei stofflich verwandte Beiträge der Herausgeber: "Über die Beziehungen der italienischen Litteratur zum baprischen Hofe und ihre Pflege an demselben. Erster Beitrag" und "Italienische Schauspieler am baprischen Hofe". Bom sonstigen Inhalte ist das "Säkularbild aus Münchens Vergangenheit (1587)" von Ernst v. Destouches eine größerntheils brauchbare Materialiensammlung; höher stehen "Die Altmünchener Meister" des nun heimgegangenen Franz Trautmann, biographische und sach= liche Notizen zur Kunst= und Kunstgewerbegeschichte Münchens bis in unser Jahrhundert herein. v. Öfele.

Quellenbuch zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bon K. Schober. Zweiter Theil. Der Zeitraum von 1246 bis zum Tode Friedrich's III. Aus den Quellen zusammengestellt und mit Übersetzungen, sowie mit erläuternden Noten versehen. Wien, Hölder. 1887.

Der vorliegende zweite Theil des seinen Zwecken entsprechenden Buches enthält 55 Abschnitte aus den wichtigsten Quellen zur Ge= schichte Österreich's seit dem Absterben der Babenberger bis an den Ausgang des Mittelalters - für den Zweck, den es zu erfüllen hat, eher etwas zu viel, als zu wenig. Die Anlage ist dieselbe wie im 1. Bande: Auch hier sind den deutschen Originaltexten erläuternde Anmerkungen beigegeben. Über die Quellen selbst wird das Wich= tigste kurz angedeutet. Einige irrige Angaben (zum Theile Druck= fehler) mögen bei einer etwaigen zweiten Auflage berichtigt werden: S. 3 lies Freifing ftatt Freifingen: statt "Schlacht bei "Jeden= speugen" wird besser Schlacht bei Dürnkrut oder Schlacht am Weiden= bache bei Dürnkrut zu sagen sein. Peter von Zittau wurde nicht ober war nicht 1298 Abt des Cistercienserstiftes Königsaal; damals war er noch gar nicht Novize im Kloster. Abt wurde er erst 1316 (vgl. Kap. 129 des 1. Buches). Die vita Karols IV imperatoris (pag. 142) ist in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vor 1376 ent= standen, da die Widmung schon auf die Königswahl Wenzels Bezug nimmt. Das Todesjahr des Benesch von Weitmühl ist nicht 1376 sondern 1375, das Todesjahr Anna's, der Gattin Heinrich's von Kärnthen, nicht 1303, sondern 1313 u. s. w.

Eine ähnliche Auswahl von Quellen zur österreichischen Geschichte (doch mit etwas mehr Einschränkung auf die wichtigsten Punkte) wäre auch für die neuere Zeit nicht unerwünscht.

J. Loserth.

Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen Nation. Bon Franz Zimmermann. Hermanustadt, Berlag des Archivs. 1887.

Eine mit besonderer Sorgfalt abgefaßte Schrift über das Hermannstädter Archiv, dessen Bestände nach folgenden Hauptgruppen beschrieben sind: 1. Urkunden a) 1290—1526 d. h. bis zum Außegang der ungarischen Königsherrschaft, b) 1527—1700 d. h. in der Zeit der Fürstenherrschaft; 2. Akten, 3. Protokollbücher, 4. Rechnungsebücher, 5. Handschriften, 6. Repertorien, 7. Gesethücher, 8. Handsbibliothek und 9. Bestimmungen über die Benutung des Archivs. Dieses enthält nicht nur die auf Hermannstadt selbst bezüglichen Materialien, sondern auch die der ehemaligen Stühle Hermannstadt,

Schäßburg, Mühlbach, Groß=Schenk, Reps, Reußmarkt, Leschkirch, Broos, Mediasch und Schelken und der Distrikte Bistritz und Kronsstadt. Die Abtheilung der Urkunden (auch Briese, Statuten 2c.) umfaßt 6530 Nuntmern. Die wichtigsten von ihnen sind beschrieben und ihrem Inhalte nach verzeichnet. Zu den Akten wird der gessammte amtliche Schriftenwechsel der Stadt Hermannstadt von 1701 bis 1883 gerechnet. Die Handschriften sind geschichtlichen und kriegssgeschichtlichen Inhalts. Die Schrift Zimmermann's gewährt einen vollkommenen Einblick in die Aktenbeskände des Hermannstädter Archivs, und es wäre nur zu wünschen, daß wir auch über größere Archive so gut orientirende Schriften besäßen, wie über das Hermannsstädter.

J. Loserth.

über die Herkunft der Siebenbürger Sachsen. Bon G. Reinzel. Bistrit, Selbstverlag. 1887.

Über den Weg der deutschen Einwanderer nach Siebenbürgen. Von Franz Zimmermann. (Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung. IX.) Innsbruck, Wagner. 1888.

Nachdem eine Reihe älterer Forschungen es wahrscheinlich ge= macht, daß die ursprüngliche Heimat der Siebenbürger Sachsen 'am Niederrhein gewesen, es aber für diese Annahme bisher an zwin= genden Beweisgründen gefehlt hatte, wird in der ersten der oben= genannten Studien auf Grund sorgsamer Bergleichung der Dialekte der Beweis erbracht, daß die deutsche Einwanderung nach Sieben= bürgen im 12. und 13. Jahrhundert nicht von niederfränkischen ober niederbeutschen Gebieten erfolgt, sondern für alle Siebenbürger Sachsen eine Abstammung aus dem mittelfränkischen Sprachgebiete (der Gegend von Dufseldorf bis Luxemburg und Deutsch=Lothringen) anzunehmen ift. In einem naben Verwandtschaftsverhältnis zu ben Siebenbürger Sachsen stehen die Zipser, die gleichfalls aus mittel= fränkischen Gebieten ausgewandert sind, die Auswanderer zogen, wie die zweite Studie ausführt, nicht donauabwärts und auf dem Alt= ufer auswärts, sondern durch Oberungarn und kamen über Szathmar J. Loserth. nach Siebenbürgen.

Kronstädter Drucke (1535 — 1886). Bon Julius Groß. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts. Kronstadt, Zeidner. 1886.

Die vorliegende Festschrift — als solche dem Verein für sieben= bürgische Landeskunde bei Gelegenheit seiner Jahresversammlung zu Kronstadt gewidmet — zählt die in Kronstadt erschienenen Schriften wissenschaftlichen, belletristischen, politischen, kirchlichen, pädagogischen und statistischen Inhalts auf, die seit der Zeit, da der Reformator Honterus die erste Buchdruckerei in Siedenbürgen errichtete, in Kronstadt erschienen sind. Bon Honterus ging die Druckerei daselbst an Bal. Wagnerzüber und kam, nachdem sie von 1594—1625 geruht, in den Besit Martin Wolfsgang's und dann Michael Herrmann's. Seit dieser Zeit dauert die Thätigkeit der Kronstädter Buchdruckerei ununterbrochen dis zur Gegenwart fort. Indem die vorliegende Schrift alle Kronstädter Drucke seit 1535 auszählt, gibt sie ein recht anschauliches Vild von dem Kulturleben der Stadt Kronstadt seit 350 Jahren. Von den 1721 Nummern hat das erste Hundert ein besonderes Interesse. Nr. 2—22 sind Schriften des Honterus.

J. Loserth.

Die Grabdenksteine in der Westhalle der evangelischen Stadtpfarrkirche in Kronstadt. Abbildungen von F. Hermann, Text von Ch. Gusbeth. (Progr. d. evang. Gymn. zu Kronstadt.) Kronstadt, J. Gött. 1886.

Beschrieben werden zehn Grabdenksteine. Zu den Inschriften wird ein Kommentar gegeben. Die (auch kunstgeschichtlich werth= vollen) Grabdenksteine gehören Persönlichkeiten hervorragender sächssischer Familien des 17. und 18. Jahrhunderts an.

J. Loserth.

Berzeichnis der Kronstädter Zunfturkunden. Kronstadt, Zeidner. 1886.

Die ältesten Urkunden, die hier in Regestensorm mitgetheilt werden, gehören der Kürschner= (1420) und Goldschmiedezunst (1511) an und sind meist in deutscher Sprache abgesaßt. Bei der Durchsicht des umfangreichen Materials (311 Stück) über die Kronstädter (39) Zünste wird man lebhaft an die Zeiten erinnert, in denen das Kronstädter Gewerbe fröhlich blühte und die sächsischen Städte anders als heute Mittelpunkte einer regen gewerblichen Thätigkeit waren, und der sächsische Handwerker und sein Erzeugnis dei Fürsten und Großen des Landes in Ehren und Ansehen stand. Der Sammlung und Sichtung des Materials haben sich in dankenswerther Weise H. Rußbächer, F. Stenner und F. W. Seraphin unterzogen.

J. Loserth.

Das alte und neue Kronstadt. Bon Georg Michael Gottlieb v. Herrsmann. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens im 18. Jahrhundert, besarbeitet von Ostar v. Welpl. Herausgegeben vom Ausschuß des Vereins für siebenbürgische Landestunde. II. Hermannstadt, Michaelis. 1887.

Wie schon an einer früheren Stelle gesagt wurde (H. 3. 52, 369), enthält das vorliegende Werk nicht etwa bloß eine Spezialsgeschichte von Kronstadt, sondern bietet das Wichtigste aus der Geschichte Siebenbürgens und der sächsischen Nation im 18. Jahrshundert. Der 2. Band schildert die großen Resormen unter Joseph II. und deren theilweise Beseitigung durch die solgenden Regierungen. Das Buch ist durchaus zweckentsprechend in drei Abschnitte gegliesdert, von denen der erste die allgemeine Geschichte Siebenbürgens unter Joseph II. von der Huldigung bis zum Restitutionsreskripte und die Svezialgeschichte von Kronstadt in dieser Zeit enthält. Der Besuch des Kaisers im Jahre 1783 wird hier viel kürzer behandelt, als in den interessanten Schilderungen des Michael v. Heidendorf (H. 3. 55, 541). Aussührlicher wird über die Horja'schen Unruhen gesprochen.

Der zweite Abschnitt erzählt die Folgen des Restitutionsreskriptes, den Landtag in Ungarn, die Unterwersung der Niederlande und den Türkenkrieg, den Landtag von Klausenburg und die Drangsale während des Türkenkriegs und geht dann wieder auf die Spezialgeschichte Kronstadts in den Jahren 1790—1792 ein.

Der dritte Abschnitt behandelt die durch die Zeitereignisse versanlaßten Verordnungen, den Landtag von 1792—1794 und die Geschichte von Kronstadt bis zur Wende des Jahrhunderts. Alle drei Abschnitte enthalten für die allgemeinen politischen und religiösen Verhältnisse des Landes und der Sachsen insbesondere in dieser für Siebenbürgen so ereignisvollen Zeit die werthvollsten Materialien, so daß das Werk als eine der wichtigsten Geschichtsquellen des Landes für die Zeit von 1780—1800 bezeichnet werden muß.

Im Anhange finden sich: 1. die "Vorstellung der kgl. Freistädte und Märkte, die vormals der sächsischen Nation inkorporirt waren vom 15. Dezember 1787; 2. die Remonstration der Hermannstädter Kommitatsvertretung vom 16. September 1784; 3. die Note des Comes Michael v. Brukenthal an den kgl. Kommissär vom 25. Mai 1798; und 4. die Vorstellung Brukenthals an die kgl. Minister in Wien ab anno 1800".

J. Loserth.

Basler Chroniken, herausgegeben von der historischen und antiquarischen Gesellschaft in Basel. III. Herausgegeben durch Wilhelm Bischer. Leipzig, Hirzel. 1887.

Der vorliegende Band bringt den Schluß des werthvollen Tage= buches des Baster Kaplans Johann Knebel, die Jahre 1476—1479 umfassend. Daran schließen sich 23 zum Teil umfangreiche Beilagen aus der Zeit und meist zur Geschichte der Burgunderkriege, theils chronistischer, theils urkundlicher Natur. Die lette beschäftigt sich eingehend mit Anebel's Leben sowie mit der Entstehung und Über= lieferung seines Tagebuches. Aus den übrigen hebe ich hervor des Basler Stadtschreibers Nikolaus Rüsch Beschreibung der Burgunder= friege und den Libellus de magnificentia ducis Burgundiae Treviris Der Libellus schildert die Festlichkeiten bei der Zusammenkunft Rarl's des Kühnen mit Kaiser Friedrich zu Trier 1473. Interessant ift die vom Herausgeber gebotene Nebeneinanderstellung der verschie= denen Textüberlieferungen. Die sorgfältige Beschreibung der Außer= lichkeiten, der Rleidung, des Schmuckes, des Tafelgeräthes, der Reihen= folge bei Tisch u. s. w. scheint mir auf Benutzung von Heroldsberichten hinzuweisen. Die lateinische Fassung möchte ich für die ursprüngliche Bei der weiten Verbreitung des Libellus sollte man ver= muthen, daß eine gleichzeitige gedruckte Beschreibung der Festlichkeiten vorlag.

Wilhelm Vischer hat die Herausgabe des Bandes nicht erlebt. Bei seinem Tode war nicht ganz die Hälfte gedruckt. Die Bearbeitung der noch sehlenden Beilagen, sowie die Fertigstellung und Korrektur des noch nicht gedruckten Theiles wurde von Karl Christoph Ber=noulli besorgt. Der Text sowohl als die begleitenden Anmerkungen zeugen von Sorgsalt und Sachkenntnis. Ein gutes Orts= und Per=sonenverzeichnis, von Adolf Socin bearbeitet, erstreckt sich auf diesen und auf den vorhergehenden Band. Wandald.

Rechtsbronnen der stad Harderwijk. Uitgegeven door Mr. J. L. Berns. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1886.

A. u b. E.: Werken der vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandscherecht, gevestig te Utrecht. Erste reks. No. 8.

Bei dem regen Eiser, mit dem in Holland ganz im Gegensatzt Deutschland sür die Edition der Stadtrechte Sorge getragen wird, kann es nicht Wunder nehmen, daß neben so vielen Rechtsquellen von hervorragender Bedeutung auch solche geringeren Werthes her=

ausgegeben werden. Zu letzteren gehören offenbar die Keurenbücher von Harderwijk vom Ende des 15. und aus dem 16. Jahrhundert, die — hinzugekommen sind einige städtische Verordnungen — den Hauptbestandtheil des im vorliegenden Werke mitgetheilten Rechts= stoffes ausmachen.

Harderwijk ist wie die meisten geldernschen Städte mit Zütphensschen Rechte bewidmet worden; was indessen in diesen Reurbüchern vorliegt, scheint wesentlich ein Produkt städtischer Autonomie gewesen zu sein.). Es wäre eine lohnende Aufgabe für den Herausgeber geswesen, das Verhältnis des Tochters zum Mutterrechte — eine brauchsbare Vorarbeit wäre nach mancher Hinsicht van Riemsdijk's tresseliche Abhandlung über de hoogebank van het Veluwsche landgericht te Engelanderholt gewesen — in eingehender Untersuchung sestzusstellen. Augenscheinlich hat dies oder ähnliches auch in der Absicht des verdienten Herausgebers gelegen, dessen veränderte Lebensstellung leider Veranlassung war, sich auf eine kurze Beschreibung der besnutzen Handschriften zu beschränken.

P. F. Asch englische Armenwesen in seiner historischen Entwicklung. Bon P. F. Aschrott. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1886.

Das englische Armenwesen ift von deutschen Schriftstellern bereits mehrsach behandelt worden. Abgesehen von der Behandlung, welche ihm in Gneist's Werk über die Versassung und Verwaltung zu theil geworden, ist es monographisch von Kleinschrod (1845—1851, drei Bände) und Kries (1863) dargestellt worden. Gleichwohl ist diese neue Bearbeitung des Gegenstandes, welche Aschrott dietet, doch sehr erwünscht gekommen, da sie durch Hervorhebung der seitdem gestroffenen gesetlichen Veränderungen und Verbesserungen in der Prazis des Armenwesens, eine vollkommenere und richtigere Auseinanderssehung bringt. A. hat sich mit großer Hingebung in sein Thema vertieft, die englische Armenwerwaltung an Ort und Stelle studirt und die zahlreiche Literatur, sowie die umfangreiche Sammlung von auf das Armenwesen bezüglichen Gesehen vollständig durchgearbeitet. Dadurch ist er in die Lage verseht worden, eine lichtvolle und klare Varstellung dieser komplizirten Materie zu geben, die bei dem

¹) Lehrreich in dieser Beziehung ist die Uberschrift des ältesten Keurenbuches: Dit sin din willekuer der stad Harderwijck, die men alle jair in duerspraken lesen ende kundigen soll.

Interesse, welches gegenwärtig in Deutschland für eine Neugestaltung des Armenwesens herrscht, für Alle, die praktisch oder theoretisch damit zu thun haben, von größter Bedeutung ist. Eine Nuganwendung aus der Betrachtung der englischen Zustände für die Regelung der deutschen zu ziehen, hat A. unterlassen, und, wie uns scheint, mit vollem Recht. Das ihm vorschwebende Ziel war eine objektive Schilde= rung der englischen Einrichtungen. Diefes hat er in einer wohl Jedermann befriedigenden Weise erreicht. Inhaltlich findet man in dem ersten Abschnitt die Geschichte der Armengesetzgebung und in dem zweiten, umfangreicheren, die Darstellung des heutigen Armen= wesens. In jenem beanspruchen namentlich die letten Paragraphen, welche sich mit den neuen Reformbewegungen seit 1861 und der Beiterentwickelung der Gesetzgebung seit 1868 befassen, sowie einen Überblick über die Wirksamkeit der Centralarmenbehörde geben, jener interessanten Anstalt, die im Jahre 1834 auf fünf Jahre in's Leben gerufen, nunmehr einen so entscheidenden Einfluß auf die jest fest= stehende rationelle Armenfürsorge gewonnen hat, besonders unsere Aufmerksamkeit. In diesem sei, bei der Bedeutung, welche neuer= dings das Arbeitshaus im deutschen Armenwesen einnimmt, namentlich auf die Auseinandersetzung über das "Workhouse" hingewiesen.

Wilh. Stieda.

Le comité des travaux historiques et scientifiques (Histoire et documents). Par Xavier Charmes. I.—III. Paris, Imprimerie nationale. 1886.

Am 18. Juli 1884 waren 50 Jahre verflossen, seit Guizot das Comité für die Herausgabe der Documents inédits relatifs à l'histoire de France in's Leben rief. Aus Anlaß dieses Jubiläums hat Charmes die auf die Entwickelung dieses Instituts bezüglichen Aktenstücke in drei umfangreichen Bänden veröffentlicht; seine wirkliche Geschichte zu schreiben, den Einsluß zu würdigen, den es auf die intellektuelle Entwickelung des französischen Bolkes gehabt hat, meint er, sei heute noch nicht möglich; aber er gibt uns doch eine sehr dankenswerthe zusammensassende Darstellung seiner äußeren Geschichte in der Introduction (1, I—CCXXV).

Bis in die Zeiten des ancien régime geht er zurück, wo die ersten Ansänge des Comités liegen. Es ist da vor allen Jacob Ricolas Woreau, dessen Thätigkeit und Bestrebungen in Betracht kommen. Er hat das Cabinet des chartes, das abschristlich alle historische Zeitschrift N. F. Bb. XXIV.

Materialien zur Geschichte von Frankreich umfassen sollte, und das als Beirath bei diesen Arbeiten bestimmte Comité des chartes ge= gründet. Unermüdlich sammelte er, namentlich mit Hülfe der Bene= diktiner, im In= und Auslande; 1789 umfaßte seine Sammlung ca. 50000 Urkunden in Abschrist ober Regest, ca. 1000 Driginal= urkunden, dann noch viele Bande verschiedener Fonds, Ordonnanzen, Edikte, Patente, Finanzregister, Korrespondenzen, Abschriften ber Olim u. s. w., zusammen ca. 300 000 Stücke, beren Repertorium 36 Bände füllte (1, 440), sicher eine staunenswerthe Leistung in 21/2 Jahrzehnten und bei verhältnismäßig beschränkten Mitteln (s. die Übersicht 1, 440. 441). Immerhin belief sich 1789 das ordentliche Budget des Comité des chartes und seiner Unternehmungen auf fast 67000 Livres, bei der schlimmen Finanzlage der Krone ein nicht unbedeutender Posten. Alles das war wesentlich Moreau's Initiative zu verdanken. Daneben war er unermüdlich thätig, einschlagende Publikationen zu veranlassen und zu unterstüßen, wobei ihm Bréquigny vor allem zur Seite stand, so das Journal des Savants, die Samm= lung der Ordonnances des Rois (Bb. 10—14 ersch. 1763—90), der Recueil des historiens de France (Bb. 10—13 ersch. 1760—86), die neue Ausgabe der Art de vérifier les dates (1783-92), die Diplomata chartae etc. (1. Bb. v. Bréquigny 1791), die Lettres d'Innocent III von La Porte du Theil, die Collection des conciles des Gaules (1. Bd. 1789), das Glossaire de l'ancienne langue française u. s. w.

Es kam die Revolution. Sie verhinderte das weitere Erscheinen dieser Werke, sie unterband Moreau's Wirksamkeit. Die Unterdrückung der Orden, welche die Zerstreuung der Mauriner herbeiführte, gab seinen Unternehmungen den Todesstoß. Die Aktenstücke über sein und seiner Genossen Wirken füllen den 1. Band von Ch.'s Publikation.

Weiter solgen in dessen Einleitung (1, LXXXV ff.) maßvolle schöne Ausführungen über den Einfluß der Revolution auf das Archiv= wesen und über dessen Fortentwickelung bis in die heutige Zeit.). Das Schlimmste, was die Revolution darin gebracht hat, war nicht die Zerstörung vieler Archive und Archivalien, sondern das unbegreisliche Gesetz vom 7. Messidor des Jahres II, das vom Konvent

<sup>1)</sup> Zwei Zahlen möchte ich da herausheben. Der Etat der Archives nationales belief sich 1885 auf 200000, jener der Departementalarchive auf 614847 Frs.

aufgestellte Princip, alle Archivalien (soweit sie nicht als inutiles zu verkaufen, oder als an Aberglauben und Thrannei erinnernd zu verbrennen seien) nach Materien zu ordnen, das daraus folgende Bertheilen und Berschneiben ganzer Archive, und das Zusammenwerfen solcher Theile von ganz verschiedenen Fonds in gemeinsame Gruppen nach Materien. Das konnte in seinen Konsequenzen natürlich nur zu gekünstelter Ordnung, d. h. zu größter Unordnung führen. Ch. erkennt klar, daß es für Otdnung von Archiven nur ein richtiges Princip gibt, das Provenienzprincip, das alle Archivalien in dem Fonds der Behörde, Korporation, Person u. s. w. beläßt, bei der sie erwachsen sind; geradezu ausgezeichnet sind seine Ausführungen über das Wesen der Archivalien (1, XCIX f.), von deren Wiedergabe nur die Rücksicht auf den Raum uns abhält. Aber warum macht man nicht auch in den Archives nationales einen Versuch, wie in den Departementalarchiven, die alte Ordnung thatsächlich wieder herzus stellen? Sollte dies selbst bei solchen Fonds, deren Hauptstock bei= sammen geblieben ist, unmöglich sein? Freilich kann der Fremde darüber nicht urtheilen; indes anderswo ist es gelungen, ähnliche Folgen früherer archivalischer Mißgriffe zu beseitigen und sehr umfangreiche Registraturen wieder herzustellen; nur deshalb möchten wir einen Versuch wenigstens anrathen.

Moreau's Bestrebungen, einen Mittelpunkt zu bilben für die gelehrten historischen Forschungen, nahm endlich Guizot wieder auf. Er, der Historiker, wußte zu gut, wie vieles noch dunkel und un= bekannt war in der Geschichte seines Vaterlandes; auch er wollte die Quellen für dieselbe sammeln. Aber er faßte den Begriff der Geschichte weiter als Moreau, er zog alle Manifestationen des nationalen Geistes, auch in Sitte, Kunst und Wissenschaft mit herein. Vom 31. Dezember 1833 datirt seine dem König überreichte Denkschrift über alle die Publikationen, welche er plante. Nur kollegialisch konnte das gewaltige Unternehmen durchgeführt werden, und so be= gründete er am 18. Juli 1834 das erste Comité chargé de diriger les recherches et la publication des documents inédits, für bas die Rammern für 1835 120000 Frs. bewilligten; neben Historikern, wie Mignet, saßen in ihm, bezeichnend für die Vielseitigkeit, Vertreter der Archäologie und der schönen Künste. Weitere Mitarbeiter suchte er unter den Gelehrten ber Departements, die in Verbindung tretend mit bem Comité bessen Instruktionen ausführen ober es sonst für ihren Bezirk unterstüßen konnten; solche "Korrespondenten des Unterrichts=

ministeriums" sanden sich schnell in großer Zahl. Auch an die geslehrten Gesellschaften der Provinzen wandte er sich; er forderte ihre Unterstützung bei seinem Unternehmen und verhieß sie dagegen zu sördern, namentlich sie aus ihrer Verborgenheit zu ziehen durch den Druck einer alljährlichen Übersicht ihrer Arbeiten (das Bulletin, erst 1849 in's Leben tretend, das Bulletin archéologique schon 1838). Auch dieser Plan glückte; das Comité wurde bald der natürliche Beschützer, zuletzt der Leiter der gelehrten Gesellschaften, deren Leisstungen sich seitdem immer mehr gehoben haben.

Wir können die äußere Geschichte des Comités, seine vielsachen Erweiterungen und Reorganisationen nicht im einzelnen versolgen; wir wollen nur erwähnen, daß es seit 1881 den Titel Comité des travaux historiques et scientisiques führt und seit der Umgestaltung von 1885, an der Ch. selbst betheiligt war, in süns Sestionen zerfällt: 1. d'histoire et de philologie, 2. d'archéologie, 3. des sciences économiques et sociales, 4. des sciences, 5. de géographie historique et descriptive. Also nicht mehr bloß Geschichte und historische Hüsswissenschaften umspannt das Comité, selbst Naturwissenschaften und Mathematik; es ist geworden, wie Ch. sagt (1, I): le centre de presque tous les travaux scientisques qui s'accomplissent dans notre pays au dehors de l'Institut et de l'Université. Ob freilich diese gewaltige Ausdehnung des Arbeitsgebietes vortheilhaft ist, muß dahin gestellt bleiben.

Die wichtigsten Dosumente zur äußeren Geschichte des Comités in unserem Jahrhundert füllen 2, 1—373. Es folgt 2, 375—474 eine Übersicht der in der Collection des documents inédits bis 1885 erschienenen Werke (zusammen sast 360 Bände einschließlich der Zeitsichristen) mit zum Theil meisterhaften kurzen Reseraten über deren Inhalt und Bedeutung. Endlich gibt Ch. 2, 475—586 eine Bibliosgraphie der gelehrten Gesellschaften von Frankreich (130 in Paris, ca. 470 in den Provinzen, 7 in Algerien, 2 in Cochinchina, 1 auf Réunion) und 2, 587—616 eine Liste der Mitglieder des Comités und der Korrespondenten des Unterrichtsministeriums, mit Angabe der Orden und Titel, wie in einem Staatshandbuch. Es ist sehr versührerisch, an der Hand dieser Statistik die geistige Bewegung und Entwickelung in den verschiedenen Provinzen zu versolgen. Bd. 3 enthält den Wiederabdruck einer Reihe umfassender Instruktetionen, die den Mitarbeitern des Comités bei ihren Forschungen

zur Anleitung dienen sollten: freilich meist ältere, aber doch zum Theil sehr werthvolle umfangreiche Monographien.

Man sieht, die Publikation von Ch. (welche überall auch reich= haltige Personalnotizen, aussührliche Inhaltsverzeichnisse und Register in jedem Bande gibt) hat einen sehr reichen Inhalt, sie bietet eine Fülle von Material für eine wichtige Seite des geistigen Lebens in Frankreich seit den letzten Jahrzehnten des ancien régime, und namentlich in unserem Jahrhundert.

Arnold.

Corrispondenze di Diplomatici della Repubblica e del Regno di Italia 1796-1814. Compilazione archivistica per Ces. Cantù. Milano, Agnelli. 1885.

Eine urkundliche Publikation, welche für die italienische Geschichte unter Vorherrschen der Ideen und Heereskräfte des revolu= tionären, später kaiserlichen Frankreich von Werth ist. Auch in der Einleitung gibt Cantù aktenmäßiges Material, das er hie und da mit seinen Bemerkungen unterbricht oder durch die letteren zu einem einheitlichen Ganzen zu verknüpfen sucht. Er läßt die Charaktere der Persönlichkeiten, von denen die mitgetheilten diplomatischen Schrift= stücke herrühren, zu Tage treten, und dies großentheils auf Grund ihrer eigenen Außerungen. Man empfängt den Gindruck, daß man in Kreisen der Diplomaten des cisalpinischen Freistaates und des napoleonischen Königreichs Italien sich in sehr gemischter Gesellschaft bewege: Abenteurer neben Patrioten, Künstler und Literaten neben im Amte ergrauten ober jugendlichen Bureaufraten, unzugängliche Catone neben käuflichen Strebern. Die meisten, oder wenigstens die vertraulichsten ihrer Schreiben tragen dennoch ein einheitliches Be= präge: nüchterne Beobachtung tritt in die zweite Linie hinter leiden= schaftlicher Aufwallung zurück. Es ist aus dem Grunde, auch wenn diese Urkunden uns rein Thatsächliches mittheilen, immer darauf zu achten, daß die Anschauung der gegebenen Thatsachen oft von fieber= haft erregten Persönlichkeiten ausgeht und beshalb äußerst sorgfältiger tritischer Prüfung bedarf. Der Herausgeber will eine solche durch ein= gestreute Bemerkungen erleichtern; da er jedoch selbst ausgesprochener Parteimann ist, erschwert er eher dem Forscher die Sache.

Was soll man z. B. dazu sagen, wenn er S. 438 von der Mission des österreichischen Diplomaten Lebzeltern an den in Savona gesfangenen Pius VII. berichtet und als Endergebnis derselben die päpstslichen Worte anführt: Quando le opinioni sono fondate sulla voce

della coscienza, e sul sentimento de' proprj doveri, diventano irremovibili etc. Wer sich daran hält, muß glauben, es sei Lebzeltern ganz unverrichteter Dinge abgezogen, während er im Gegentheil den stillschweigenden Verzicht des Papstes auf die weltliche Herrschaft mitgenommen hat. Wenige Säte vorher, S. 437, citirt C. die Memoiren des Fürsten Metternich; allein daß dieselben (2, 350) die thatsächliche Erlangung jenes Verzichtes in einem Berichte Metternich's an Kaiser Franz konstatiren, davon sagt er kein Wort.

Wie soll man sich ferner erklären, daß uns in dieser rein urkundlichen, ausschließlich aus Handschriften geschöpften Kompilation plöglich (S. 425—428) das Gespräch dargeboten wird, welches der Bildhauer Canova mit Napoleon geführt hat — ein Gespräch, das längst gedruckt ift unb, an sich interessant, dem Herausgeber be= sonders lieb war, da es Canova als muthigen und beredten An= hänger des Papstthums zeigt. Was überhaupt für die weltliche Papstherrschaft spricht, sei es die Außerung eines be Pradt ober Thiers, eines Giordani oder Leopardi, ist für C. ein Labsal und wird seinen Lesern, mag es noch so bekannt sein, neuerdings vor Augen gerückt. Muß man da nicht unwillfürlich auf den Verdacht tommen, daß bei Auswahl der Aktenstücke dieselbe Tendenz ein= gehalten wurde, die C. im Laufe der ihnen angereihten Glossen hervorkehrt? — Was er uns bietet, ift dem Eröffnen bisher unbekannter Duellen, die freilich nicht immer Neues bringen, gleichzuachten und darum mit Dank aufzunehmen. Aber das Bild, welches in der langen Reihe dieser diplomatischen Korrespondenzen entrollt wird, ist weder objektiv gedacht, noch läßt sich daraus eine objektive Auf= fassung gewinnen: man hat, um der folgenreichen französischen Herr= schaft über Italien gerecht zu werden, noch sehr viel anderes heran= zuziehen und gar vieles, das in diese Kompilation aufgenommen wurde, einfach zu streichen.

Der Mangel an jedem Register und ein Inhaltsverzeichnis, das für den dicken Oktavband nur sechs Zeilen ausmacht, erschweren unsgebührlich die Benutzung des Buches.

M. Br.

Cam. Cavour's gedruckte und ungebruckte Briefe. Gesammelt, erläutert und mit einer Biographie versehen von L. Chiala. Autorisirte Ubersehung von M. Bernardi. I—IV. Leipzig, F. W. Grunow. 1884—1886.

Chiala's Ausgabe der Briefschaften Cavour's liest sich von An= fang bis zum Ende wie ein herrlich erdachtes und geschickt ausge=

führtes Poem, in dem die Runft, hier die Staatskunft, ein scheinbar Unmögliches, in den Bereich des Möglichen rückt. Es war daher ein glücklicher Gebanke des Herausgebers ber Grenzboten=Sammlung, diese Briefe und Chiala's fortlaufenden Kommentar derselben dem größeren Publikum in Deutschland durch eine Übersetzung zugänglich zu machen. Man kann dieser den Vorzug, getreu zu sein, nicht in Abrede stellen; allein wenn sich ber Übersetzer etwas weniger an das Wort gehalten hätte-, wäre er dem Geiste des Driginals viel= leicht gerechter geworden. Auf ein arges Versehen ist Ref. 3, 181 gestoßen, wo Cavour vom Könige ein Wicht gescholten wird, was zu stark ist: birichin heißt im Italienischen nur so viel, als gamin bei den Franzosen. Wer des Italienischen nicht mächtig ist, erhält jeden= falls auch aus den übersetzten Briefen einen richtigeren Einblick in Cavour's Wesen, als aus irgend einer der bisher veröffentlichten Biographien des großen italienischen Staatsmannes. Der Forscher allerdings wird immer zu den Originalen greisen müssen. M. Br.

Cam. Rain. Biscia, Ricordi Bibliografici. I. Livorno, Fr. Vico. 1885.

Dieser 1. Band eines Catalogue raisonné der Privatbibliothek Biscia's reicht vom Buchstaben A bis einschließlich G, so daß man, wenn die Veröffentlichung fortgesetzt wird, auf mehrere weitere Bände gesaßt sein muß. Aus dem vorliegenden ist zu ersehen, daß die Bibliothek neben vielem, was allenthalben zu sinden ist, auch manches Seltene enthält. Die Vemerkungen, welche B. nahezu jeder verzeichneten Nummer hinzusügt, sind weniger bibliographische Beschreis dungen als kritische Exkurse, in deren Lauf zwar ost zu viel gethan und vorlängst Bekanntes wieder ausgewärmt, zuweilen aber auch der Nagel auf den Kopf getroffen wird. Letzteres z. B. ist von den Äußerungen über Doni zu sagen, von dem es S. 210 heißt: È oramai tempo si cessi di tassare il Doni d'impostore — ein Urtheil, in dem sich B. auffällig genug mit Schesser-Boichorst, Aus Dante's Versbannung S. 153, in Übereinstimmung sindet.

Geschichte Rußlands von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1884. Von Alfred Rambaud. Autorisirte deutsche Ausgabe von E. Steineck. Berlin, A. Deubner. 1886.

Im Verlage von Hachette & Cie. in Paris ist von einer Gesell= schaft von Prosessoren und Gelehrten unter Leitung von M. B. Duruh eine allgemeine Geschichte erschienen. Die Anlage des Unternehmens unterscheidet sich wesentlich von den verwandten deutschen Unternehmungen, der Heeren-Ukert'schen Staatengeschichte, oder der Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen, wie sie im Grote'schen Verlage in Berlin erscheint. An drei einführende Werke: "Die Erde und der Mensch" von Maury, "Allgemeine Chronologie" von Dreyß, "Abriß der Weltgeschichte" von Duruy, schließt sich erstens in vier Bänden eine Geschichte des Alterthums ("Heilige Geschichte nach der Bibel" von Duruy, "Alte Geschichte ber Bölker bes Drients" von Maspero, "Geschichte Griechenlands" und "Römische Geschichte" von Duruy), dann je ein Band Geschichte bes Mittelalters und Ge= schichte der neueren Zeit bis 1789 von Duruy, darauf die Staaten= geschichte von Frankreich, England, Italien, Rußland, Österreich= Ungarn, die Geschichte ber griechischen, römischen, französischen und italienischen Literatur, ein historisches Wörterbuch ber Institutionen, Sitten und Gewohnheiten Frankreichs, die Geschichte der Physik, Chemie, Botanik, Mineralogie, Geologie, Boologie, Astronomie und Mathematik und endlich eine Geographie unter dem Titel: Die Erde in der Bogelperspektive, von Reclus in zwei Banden.

So weit war das Unternehmen bis 1879 gediehen. Seither ist nur eine Geschichte des ottomanischen Reiches von La Jonquiere hinzugekommen. Von einer Geschichte Deutschlands scheint die Samm= lung höchst charakteristischer Weise ganz absehen zu wollen. Dagegen sind einige der früheren Arbeiten in zweiter Auflage erschienen; unter ihnen auch Rambaud, der seine Geschichte dis 1884 fortgeführt, sonst aber völlig unverändert gelassen hat. Nach dieser zweiten Auflage ist die Übersetzung von Steineck angesertigt worden.

Den uns vorliegenden Band der Geschichte Rußlands von R. hat die französische Akademie gekrönt, eine Auszeichnung, welche von den Werken der "Allgemeinen Geschichte" nur noch der Geschichte der italienischen Literatur von Étienne zu theil geworden ist. Wan tritt daher an die Arbeit R.'s mit der Erwartung heran, mehr in ihr zu finden, als die historische Tagesliteratur in Frankreich auf den Büchermarkt zu werfen pslegt.

In gewisser Beziehung wird diese Erwartung auch erfüllt. Der Leser findet in slüssiger Darstellung eine Geschichte Rußlands von den ältesten Zeiten bis in die jüngste Vergangenheit. Bei scharfer Betonung der entscheidenden Momente versteht der Vf. ein lebendiges Vild des politischen Lebens und der Kulturentwickelung Rußlands

zu entwersen, wie ihm beides auf Grund vieljähriger Beschäftigung mit russischer Geschichte und Literatur gegenständlich geworden ist. Einige Gebiete hat er selbständig bearbeitet. Es gibt ein Buch von ihm, "das epische Rußland", in welchem er die russische "heroische" Poesie behandelt, in einem zweiten hat er unter dem Titel "Russen und Franzosen" die Zeit von 1812—1854 dargestellt, und auch seine Geschichte der "Herrichaft Frankreichs in Deutschland (1792—1811)" in zwei Bänden berührt vielfach russische Politik und russische Bershältnisse.

Im übrigen sind ihm die Quellen zur Geschichte Rußlands fern geblieben. Er gibt die Resultate, wie sie ihm aus bekannten russischen Geschichtswerken entgegentreten, und läßt dabei mit Ausnahme der Geschichte von Hermann und von Bernhardi die gesammte deutsche Literatur über seinen Gegenstand außer Acht, was namentlich für die nachvetrinische Zeit zu schiesen und oft gänzlich veralteten Ansichten sühren mußte. Es kommt dazu, daß R. so eminent französisch in seinem Denken ist, daß er den Maßstab seiner Beurtheilung der auswärtigen Politik Rußlands in der Stellung des russischen Kabinets zu Frankreich sindet, während er in der inneren Politik alles versdammt, was von deutschen Einslüssen ausgegangen ist.

Mitunter gewinnt diese Abneigung gegen das deutsche Wesen einen, sast möchte man sagen, komischen Ausdruck. So z. B., wenn der Bf. von der Zeit der Birons sagt: "Es ist dies die Zeit der Herschaft der Deutschen, wie einst die der Tataren", oder wenn in Anlaß einer Denkschrift, in welcher der Kanzler Bestuschen 1756 darauf hinwies, wie nachtheilig das neue Anwachsen der Wacht Preußens sür Rußland sei und wie daraus die Nothwendigseit folgere, "die Streitkräfte des Königs von Preußen zu vermindern und den von ihm bedrohten Staaten zu Hilfe zu kommen" — R. wörtlich sagt: "Diese von Vaterlandsliebe eingegebenen Besorgnisse Bestusssewis, dies heilsame Mißtrauen hätten verdient, zu einer Überslieserung der russischen Staatslenkung erhoben zu werden."

Diese Unfähigkeit, objektiv zu urtheilen, führt It. denn auch zu folgendem Urtheil über die wohl anerkannt unfähige und nichts= würdige Regierung der Kaiserin Elisabeth und ihrer Paladine: "Elisabeth hat alles in allem die Überlieserungen des großen Raisers weitergeführt; sie hat das Gedeihen des Landes gefördert, hat die Gesetzgebung umgestaltet, neue Bevölkerungsmittelpunkte ge= schaffen; sie hat den Wissenschaften und dem geistigen Leben des

Volkes einen kräftigen Anstoß gegeben; sie hat die Annäherung zwischen Frankreich und dem von den Deutschen befreiten Rußland einsgeleitet; nach außen hin hat sie den drohenden Aufschwung Preußens gebrochen, hat den ersten Feldherrn des Jahrhunderts besiegt und zur Verzweislung gebracht, hat das erste französisch=russische Bündnis gegen die rein militärische Herrschaft der Hohenzollern abgeschlossen. Unter der Beleuchtung neuer Urkunden besser gewürdigt, wird sie künstig, selbst zwischen Peter dem Großen und Katharina II., einen ehrenvollen Plat in der Geschichte einnehmen."

Wir fürchten, daß R. mit dieser seiner Auffassung in der wissen= schaftlichen Welt völlig isolirt bleiben wird.

Noch einige Bemerkungen über die Darstellungen der älteren Geschichte Rußlands. Da hier die Beziehungen zu Deutschland, ab= gesehen von dem Deutschen Orden in Livland, kaum in Betracht kommen, ist R. objektiver. An thatsächlichen Irrthümern fehlt es nicht. So hält er noch immer Nestor für den ältesten russischen Chronisten, während er bekanntlich nur Verfasser der Lebensläufe von Boris und Gleb und des hl. Theodosius ist; aus irgend welchem unerfindlichen Grunde erklärt er die bei der Berufung der Waräger in den Vordergrund tretenden Tschuben für Slawen, die sich im Lante der Tschuden angesiedelt hatten; bei Gelegenheit des Zuges der Waräger Astold und Dir spielt das wunderthätige Bild der Mutter Gottes von Blacharnä noch die überlieferte Rolle. Es ist schlagend bewiesen, daß es sich hier um eine Verwechselung mit der Belagerung Konstantinopels durch die Avaren im Jahre 626 handelt; über die Taufe Olga's finden wir ebenfalls die veraltete Erzählung der russischen Chronik wiedergegeben, und dasselbe gilt von der Taufe Wladimir's des Heiligen. Voller Irrthümer und voll Gehässigkeit ift die Darstellung, wo sie die Geschichte Livlands und des Deutschen Ordens berührt. So läßt er z. B. Kanut den Großen Estland erobern. Die Eroberung des Landes durch die Deutschen hält er für ein Unglück, und gelegentlich der Aufhebung der Leibeigenschaft in den Oftseeprovinzen beklagt er, daß der deutsche Abel den Eingeborenen nicht ihren Landbesitz zurückgegeben habe. Die Schlacht an der Ralfa fand nicht 1224, sondern, wie Kunik erwiesen hat, am 16. Juni 1223 statt u. s. w. Es ließe sich noch eine Reihe von Versehen und Irrthümern aufzählen. Die oft recht gezwungenen Parallelen zwischen der russischen und der französischen Geschichte sind für französische Leser berechnet, ein Gesichtspunkt, der überhaupt

bei Beurtheilung des Buches in Betracht kommt. In Summa ließe sich das Urtheil über R.'s Geschichte Rußlands dahin zusammen= fassen, daß dasselbe unsere Kenntnis der Geschichte Rußlands weder über die ausführliche Darstellung Herrmann's, noch über die geist= volle Skizze Bernhardi's hinaus gesördert hat.

Was nun die Übersetzung betrifft, so ist im allgemeinen Steineck's Sprache nur anzuerkennen. Etwas ausdringlich und nicht immer glücklich ist sein puristisches Bestreben. Aufsallend ist eine Reihe von Fehlern theils im Übersetzen, theils in der Wiedergabe der Namen im ersten Theil des Buches, während der zweite ziemlich srei davon ist.

So sagt R.: "à Kasan il pleut deux fois moins qu'à Paris", und in der Übersetung heißt est: "in Kasan regnet est zweimal jährslich weniger als in Paris"; est muß natürlich heißen: "halb so viel". Panticapée ist Panticapeum, contes (S. 33) sind Märchen, nicht Erzählungen, peuples lettons sind lettische, nicht lettonische Bölker. Pierres eimentées sind durch Mörtel verbundene Steine, nicht cemenstirte, da vom 13. Jahrhundert die Rede ist. Die Wojanen auf S. 147 sind Woten, sinnisch Wodgalaiset. Baskaks und Chans wird regelmäßig sür das übliche Baskaken und Chane gebraucht, das französische Imoudes durch Imuden wiedergegeben; gemeint sind die Schmuden oder Schamaiten u. s. w.

Steineck schickt seiner Übersetzung eine Einleitung voraus, in welcher er darauf hinweist, wie R. durch sein Buch sich das Verstienst erworben habe, die wesentlichen Vorgänge der Geschichte Rußslands in gedrängter Darstellung dem Auge des Lesers vorüberzussühren. Es werde "alles in allem genommen ein willkommenes Handbuch für alle bilden, welche sich über Rußland zu unterrichten wünschen und dabei die Vergangenheit zum Verständnis der Gegenswart benutzen wollen".

Uns scheint dieses Ziel durch Bernhardi in seiner zwar eigensinnig gruppirten, aber ungemein übersichtlichen Geschichte Rußlands für die Zeit dis 1814 bei weitem besser erreicht zu sein. Erst von 1814 ab geht die Breite der Tarstellung über die Bedürsnisse geswöhnlicher Leser hinaus.

Th. Schiemann.

Livonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im vatikanischen Archiv. Bon Hermann Hildebrand. Riga, J. Deubner. 1887.

Mit ganz besonderer Spannung ist eine Mittheilung Hildebrand's über die Resultate der Forschungen erwartet worden, welche er vom

Oktober 1885 bis zum April 1886 im Batikanischen Archiv für die Geschichte des livländischen Mittelalters angestellt hat. So sehr auch die livländische Geschichte von den Editionen Vortheil gezogen hat, die, von anderen Gesichtspunkten ausgehend, livländische Sachen gelegentlich und der Vollständigkeit wegen mitnahmen, eine systema= tische Durchforschung des Vatikanischen Archives auf seine Livonica hatte bisher nicht stattgefunden. War nun H.'s Aufgabe, zunächst für die vom livländischen Urfundenbuche noch zu erledigenden Zeiten des 15. und 16. Jahrhunderts zu kopiren resp. zu kollakioniren, was an Livonicis vorhanden war — die Ausbeute ist, wie nach der großen Edition Theiner's in seinen Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae zu erwarten war, verhältnismäßig gering gewesen so war die Pflicht nicht abzuweisen, auch die Nachlefe für die Zeit bis 1435, soweit irgend möglich, zu erschöpfen. H. resumirt seine Ergebnisse folgendermaßen: "Es sind also bisher die Arbeiten bis zum Jahre 1304 vollständig durchgeführt, die für die Zeit von 1431 bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts so weit erledigt, als es überhaupt oder wenigstens unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Mühe lohnte, während die dazwischen liegende Periode von 1305 — 1430 noch der Ersorschung harrt." Die uns vorliegende Ausgabe gibt nun an erster Stelle ein Berzeichnis sämmtlicher im päpstlichen Bullenregister von 1198—1304 enthaltenen, auf Livland bezüglichen Bullen (2014 Nummern) in Form kurzer Regesten, und danach einen Anhang von 47 im Berzeichnis aufgeführten Nummern, die entweder unbekannt ober nicht genügend oder endlich nur in schwer zugänglichen Sammlungen publizirt waren. Den Beschluß bilden acht gelegentlich gesammelte Stücke aus dem 14. und aus dem Anjang des 15. Jahrhunderts. Es liegt auf der Hand, daß das Hauptinteresse sich dem Anhange zuwendet, und der bietet dann auch ganz überraschende Aufschlüsse. Namentlich sind es die auf die Thätigkeit Balduin's von Alna bezüglichen Urkunden, und zwar be= sonders die 9dr. 21, die hier in Betracht kommt.

Über die Geschichte der Zeit, die Organisation des Schwertsbrüderordens und die Entstehung des estländischen Basallenthums erhalten wir ganz neue Aufschlüsse, die deutlich zeigen, wie sehr wir noch inbezug auf die Geschichte des livländischen Mittelalters im Halbdunkel tappen. Jene Urkunde gibt übrigens nicht nur Licht, sie wirft auch eine ganze Reihe schwieriger Probleme auf, deren Lösung der Herausgeber durch einen kurzen sachlichen Kommentar gut vorbereitet. Auch das mag hervorgehoben werden, daß der livländische Chronist (Heinrich von Lottland), den G. Berkholz in einer von Perlbach entdeckten Urkunde in jenem Heinrich, Pfarrer von Papendorf, wiedererkannte (Mittheilungen aus der Livl. Gesch. 13, 1, 39—44) sich auch in unserer Urkunde als "Henricus de Papendorpe pledanus Rigensis diocesis" wiedersindet. Die Zeitverhältnisse, wie sie uns jett bekannt geworden sind, erklären nur zu deutlich, weshalb ihm die Fortsetung seiner Chronik verleidet wurde.

Ein näheres Eingehen auf die übrigen Nummern verbietet sich von selbst. Sie harren der Verarbeitung, und man wird dem Herausgeber nur dankbar sein, daß er mit der Veröffentlichung

nicht länger zurückgehalten hat.

Die Einleitung, die H. seiner Edition vorausgeschickt hat, gibt einen sehr instruktiven Wegweiser für solche, die im Vatikanischen Archive arbeiten wollen. Auch ihm ist die wissenschaftliche Liberalität Papft Leo's XIII. zu gute gekommen, wenn auch die knapp gemessene Arbeitszeit — täglich von 1/29—12 Uhr, mit Ausnahme der Sonn= tage, Feiertage und Donnerstage — eine rasche Erledigung des ungeheueren Arbeitsstoffes zur Unmöglichkeit macht. Zugänglich war ihm alles, mit Ausnahme der Registerbände Alexander VI., "die von Sr. Heiligkeit reservirt werben". Das papstliche Bullenregister um= faßte für die Jahre 1431—1559 auch nach Abzug der 113 Bände, welche auf Alexander VI. fallen, 1383 starke Folianten, für die es einen, leider noch nicht zugänglichen Zettelkatalog gibt, so daß Blatt für Blatt durchgesehen werden muß, da die Ordnung nicht nach topo= graphischen, sondern nach dronologischen Gesichtspunkten stattgefunden hat. Auch das Archiv der Dataria ist jett in den Vatikan trans= portirt. Weiter kam die sehr reichhaltige Abtheilung des Registers der Breven, der litterae principum und litterae episcoporum in Betracht, endlich das ebenfalls jett im Vatikan ruhende Archiv der Engelsburg. H. klagt darüber, daß aus dieser Abtheilung meist nur einzelne Schreiben oder Bände, die genau bezeichnet werden muffen, vorgelegt werden, so daß zur Zeit ein Einblick in die Gesammtheit der Bestände unmöglich ist.

In dem wohl in kürzester Frist zu erwartenden 9. Bande des live, este und kurländischen Urkundenbuches werden die Vaticana bereits verwerthet sein. Theodor Schiemann.

## Bericht über die Monumenta Germaniae historica.

Berlin, im April 1888.

Die Plenarversammlung der Centraldirection der Monumenta Germaniae historica wurde in diesem Jahre in den Tagen vom 17.—19. März in Berlin abgehalten. Sie erwählte zu neuen Mitgliedern der Direction den Prosessor H. Breklau und Dr. O. Holder-Egger, beide in Berlin. Vollendet wurden im Lause des Jahres 1887/8 in der Abtheilung der Auctores Antiquissimi: Tomus VIII. Gai Solii Apollinaris Sidonii epistulae et carmina recensuit et emendavit Christianus Luetjohann. Accedunt Fausti aliorumque epistulae ad Ruricium aliosque, Ruricii epistulae, recensuit et emendavit Bruno Krusch; in der Abtheilung Scriptores: Scriptorum T. XXVIII; in der Abtheilung Epistolae: Tomi I pars I. Gregorii I. papae Registri lib. I—IV ed. P. Ewald. Epistolae saec. XIII e Regestis pontificum Romanorum selectae Tom. II ed. C. Rodenberg; in der Abtheilung Antiquitates: Necrologia Germaniae II, 2 ed. F. L. Baumann; von dem Neuen Archiv der Gesellschaft: Bd. 13.

Der Leiter der Abtheilung Auctores Antiquissimi, Prof. Wommsen hat leider, durch andere Arbeiten verhindert, die Bearbeitung der kleinen Chrosniken aus der Zeit des Übergangs vom Alterthum zum Mittelalter noch nicht, wie in Aussicht gestellt war, zum Druck bringen können, hofft jedoch jett, nachdem jene abgeschlossen sind, die so lange ersehnte Ausgabe vollenden zu können. Für die Variae des Cassiodor ist der vorhandene kritische Apparat durchgeordnet; es bedarf jedoch noch einiger Bergleichungen, nach deren Besorgung Wommsen mit Beihülse des Dr. Krusch die Ausgabe herstellen wird. Die Ausgabe des Claudian von Prof. Birt ist im Druck, der Sidonius, wie oben ichon bemerkt, vollendet. Nachdem Prof. Luet johann durch einen frühen Tod am 8. April abgerusen war, hat Wommsen selbst mit Beihülse der Prosessoren F. Leo, Bücheler und v. Wilamowitse Mölsten der Frosessoren F. Leo, Bücheler und v. Wilamowitse Mölsten Frausch die Briefe des Faustus und Ruricius bearbeitet; die Register sind von Eug. Geisler und Ed. Grupe besorgt.

Für die Abtheilung Scriptores hat Dr. Krusch den 2. Band der SS. Merovingici bearbeitet, welcher Fredegar mit seinen Fortsetzungen, die Gesta Francorum, und von den Heiligenleben diejenigen enthält, welche der Königsfamilie angehören. Der Druck des Textes ist vollendet und nur die Register sehlen noch; sür die Heiligenleben, welche im folgenden Bande sich anschließen werden, ist noch eine Reise zur Durchsorschung französischer Bibliotheken erforderlich.

In der Hauptabtheilung der alten Reihe der Scriptores in Folio fiel wiederum der bei weitem größte Theil der Arbeitslast auf Dr. D. Holder= Egger, und bei dem Mangel der noch immer unersetzten Arbeitstraft von Bait konnten zwar die begonnenen Ausgaben gefördert, aber nicht ausreichend für die Zukunft vorgearbeitet werden. Bollendet ist der von Dr. Liebermann bearbeitete 28. Band, welcher die Auszüge aus englischen Geschichts= quellen, für die Zeit der Staufer bekanntlich von ganz besonderer Wichtigkeit, zum Abschluß bringt. Das Register hat Dr. L. v. Heinemann bearbeitet. Begonnen ist der Druck des 29. Bandes, mit den noch von Waip bearbeiteten Auszügen aus dänischen Geschichtsquellen, welchen sich die von Dr. Finnur Jonsson schon sertig gestellten Auszüge isländischer Sagas anschließen werden. Darauf folgen die polnischen Excerpte von Dr. Perlbach, die ungarischen von Dr. L. v. Heinemann schon fast vollendet. Für den noch übrigen Raum dieses Bandes sind einige neu an's Licht getretene kleinere Quellen der Stauferzeit und andere Nachträge bestimmt. Die italienischen Quellen, welche wegen der immer noch gewachsenen Fülle des Stoffes in den vorhergehenden Bänden für den 30. bestimmt werden mußten, konnten nicht wesentlich ge= fördert werden; doch hat Dr. H. Simonsfeld auf wiederholten Reisen nach Italien vorgearbeitet und ist auch jest in Oberitalien dafür thätig.

Im 15. Bande sind die ursprünglich dafür bestimmten Stücke vollständig gedruckt, es bleiben aber noch einige übrig, welche theils früher übergangen waren, theils erst in neuester Zeit aufgefunden sind. Das Carmen de bello Saxonico, an dessen Ausgabe Dr. Pannenborg durch Krankheit verhindert wurde, hat Dr. Holder=Egger bearbeitet. Sehr erwünscht wäre es, wenn auch die fürzlich aufgefundene Vita Paulinae von Sigiboto hier, wohin sie gehört, noch gebracht werden könnte. Die Aussindung der noch fast ganz vollsständig erhaltenen Denkschrift über den Bischof Otto von Bamberg, deren Existenz einst Dr. G. Haag nachgewiesen hat, verbunden mit der sehr versänderten Werthschätzung der verschiedenen Lebensbeschreibungen des Bischofs und dem Nachweis neuer Hülfsquellen, hat zu dem Beschlusse geführt, diese wichtige und lehrreiche Gruppe von Denkmälern in einem Oktavband zu vereinigen.

Auch die lange und dringend erwünschte Sonderausgabe des Thietmar von Merseburg ist von Dr. F. Kurze übernommen und der Druck wird bald beginnen können.

Für die Sammlung der Streitschriften aus der Zeit des Investiturstreites hat Dr. L. v. Heinemann bedeutend vorgearbeitet, und sobald Prof. Bernstein die von ihm übernommene Schrift Anselm's gegen Wibert sertig gestellt haben wird, soll mit dem Druck des Bandes begonnen werden.

Sehr wenig fortgeschritten ist leider der Druck der von Prof. E. Schröder bearbeiteten Deutschen Kaiserchronik, und es hat deshalb auch mit dem Druck des von Prof. Strauch in Tübingen bearbeiteten Enenkel, welcher ihr folgen soll, noch nicht begonnen werden können. Dagegen ist Dr. Seemüller in Wien mit Stacker's Steyerischer Reimchronik rüstig fortgeschritten, und es ist gute Aussicht vorhanden, daß diese so überaus wichtige Geschichtsquelle in nicht zu langer Zeit druckfertig sein wird.

In der Abtheilung Leges ist unter der Leitung des Prof. Brunner der Druck der neuen, von Prof. R. Lehmann besorgten Ausgabe der Lex Alamannorum dem Abschluß nahe; ihr wird sich die von Dr. K. Zeumer bearbeitete Lex Romana Curiensis anschließen. Über die Zeit und Art ihrer Entstehung hat derselbe in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung, germanistische Abtheilung, 8. Band, eine längere Abhandlung veröffentlicht. Demnächst soll auch die Rapitulariensammlung des Benedictus levita in Angriff genommen werden, für welche einen Mitarbeiter zu gewinnen in Aussicht steht.

Für die Sammlung der Fränkischen Konzilienalten hat unter der Leitung des Hofraths Maassen Dr. Stöber eine Anzahl von Konzilien des 6. Jahrs hunderts bearbeitet und durch Bergleichung der sehr alten Handschriften eine sichere Grundlage der Textkritik gewinnen können; der in den vorhandenen Ausgaben zu Grunde gelegten zweiten Klasse steht eine ältere gegenüber, welche sich noch nicht so weit, wie jene, von der reineren Latinität entsernt. Bei der Entscheidung über die hier begegnenden schwierigen Fragen philologischer Art hat Hofrath v. Hartel in Wien ihm freundlichst mit sachkundigem Rathe beigestanden. — Prof. Weiland setzt die vorbereitenden Arbeiten für die Sammlung der Reichsgesetze fort und ist dabei durch Dr. Donabaum in Wien unterstützt worden; es werden aber noch mancherlei Abschriften und Vergleichungen beschafft werden müssen, bevor mit dem Druck begonnen werden kann.

In der Abtheilung Diplomata ist unter der Leitung des Hofraths v. Sickel der Druck der Diplome Otto's II. bis zum 36. Bogen fortgeschritten und soll bis zum Juli beendet sein. Auch für Otto III. ist schon viel vorgearbeitet, aber da Dr. Kehr als Mitarbeiter ausscheidet, bedarf es für die Fortsührung eines neuen Mitarbeiters.

Die Abtheilung Epistolae erlitt einen sehr schmerzlichen Verlust durch den plötlichen Tod des Dr. P. Ewald nach turzer Krantheit. Eben war der lange unterbrochen gewesene Druck des Registrum Gregorii I. mit frischer Kraft wieder in Angriff genommen und dis zum Schlusse des 4. Buches das Manustript vollendet. Um doch etwas von der Frucht seiner Arbeit bieten zu können und zugleich für die Fortsührung eine Vorlage zu geben, wurden diese vier Bücher herausgegeben. Ferner erschien der 2. Band der aus den päpstelichen Regesten entnommenen Briese, bearbeitet von Dr. Roden berg; für die weitere Fortsetung liegt nur noch ein kleiner Rest der einst von Pert besorgten Abschriften vor, und Dr. Roden berg ist gegenwärtig in Kom mit der Gewinnung weiterer Materialien aus dem großen Schape der Regestens bände beschäftigt.

Für die Briefe der Merowingerzeit ist Dr. Gundlach unausgesett thätig gewesen; eine Abhandlung über die Austrasischen Briefe ist im Neuen Archiv gebruckt, und eine Untersuchung über den Primatialstreit zwischen Arles und Bienne ist zu erwarten. Darauf nämlich bezieht sich eine sehr wichtige und noch niemals im Zusammenhang fritisch untersuchte Sammlung bon Briefen. vorzüglich päpstlichen Schreiben und Privilegien, welche unmittelbar aus der römischen Raiserzeit in die frankliche hinüberführen. Die Untersuchung der Handschriften erwies die Echtheit der Sammlung von Arles, während für Bienne eine handschriftliche Beglaubigung nicht aufzufinden ift, innere Gründe aber eine ausgedehnte Fälschung zweisellos machen. Die vorläufige Mittheilung des Verzeichnisses der Briefe bis 911 im Neuen Archiv hatte ungemein werthvolle Mittheilungen von Bibliothekar Du Rieu in Leiden und B. Gabricl Mener im Stift Einsiedeln zur Folge, worüber im Neuen Archiv das Nähere zu finden ist. Ungedruckte Schriften von Hinkmar aus einer Leidener Sandschrift, welche uns bei dieser Gelegenheit bekannt wurden, gibt Dr. Gundlach in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte heraus. Einigen Zuwachs gewährte auch die mühsame Durchsicht der Acta Sanctorum; häufig ist die Vorrede oder Widmung einer Legende in Briefform gekleidet und darf deshalb nicht übersehen werden, während vollständiger Abdruck in der Sammlung selbst bei der Phrasenhaftigkeit dieser Schriftstücke kaum rathsam sein möchte. Auch die einst von B. Ewald übernommenen westgothischen Briefe sind nun Dr. Gund= lach zugefallen.

In der Abtheilung Antiquitates, unter Leitung des Prof. Dümmler, ist der erste, von Dr. Baumann bearbeitete Theil der Nekrologien vollendet, und es beginnt jest der Druck des 2. Bandes, der österreichischen Nekrologien, welche Dr. Herzberg-Fränkel in Wien bearbeitet. Die Arbeiten für den Band 3, 2 der Poetae Latini hat Prof. Harster längere Zeit unterbrechen müssen, hat sie aber jest wieder aufgenommen und verspricht den Abschluß des Manuskriptes bis Ostern 1889.

Von dem von Proj. Wattenbach redigirten Neuen Archiv ist in regels mäßiger Folge der 18. Band erschienen, welcher wieder neben quellenkritischen Untersuchungen und nicht unbedeutenden neu entdeckten Quellenschriften über alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete unserer Wissenschaft Bericht erstattet. Auch ein gegen die Wethode der Führung des ganzen Unternehmens durch Waiß gerichteter Angriss mußte zurückgewiesen werden, was in noch ausführlicherer Weise durch Dr. D. Holders Egger in einer eigenen Schrift geschah. Im Neuen Archiv bot sich dadurch die willtommene Gelegenheit, den im Jahre 1884 von G. Waiß an das Reichsamt des Innern erstatteten meisterhaften Bericht zu veröffentlichen.

## Tagebuch des Freiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses. 1)

Mitgetheilt und erläutert

nad

## Max Sehmann.

Drganisation des Geschäftsganges bei dem Kongresse. Aufsate) für Resselrobe wegen Entsernung der Franzosen von der Theilnahme an den deutschen den Entsernung der Franzosen von der Theilnahme an den deutschen Ministern. Deklaration von Gentz entworfen nach dem Konferenzprotokoll der Minister und dem unverständlichen Nachtrag von Humboldt.). Erscheinung von Talleyrand und Dalberg.). Mündsliche Äußerungen der Franzosen wegen.) Nichtanerkennung von Murat, wegen Gleichheit der Theilnahme an den Geschäften des Kongresses gleich den übrigen Verbündeten, welches letztere besonders Lord Tastlereagh begünstigt, und wegen Sachsen. Verachtung des Publikums gegen Dalberg. Nach den Berichten Pozzo's sind die Gesinnungen des Königs von Frankreich friedlich. Sein Privatschreiben.

Deutsche Angelegenheiten. Mediatisirte.

Die Österreicher nehmen mehr Interesse an den deutschen Angelegenheiten, weil der Kaiser Franz die erhaltenen Beweise

<sup>1)</sup> Die Erläuterungen folgen dem Texte.

<sup>2)</sup> B. 17. September, bei Berg, Stein 4, 109.

<sup>\*)</sup> Vorlage stets: "teutsch, Teutschland".

<sup>4)</sup> Angeberg 1, 249. Gent, Tagebücher (1861) S. 289.

<sup>5)</sup> Borlage stets: "Thalberg".

<sup>9)</sup> Borlage: "gegen".

von Anhänglichkeit der Deutschen bei seiner Durchreise durch das füdliche Deutschland rühmte, weil bei ihnen Besorgnisse von Un= ruhen in Deutschland und ihren nachtheiligen Ginfluß auf sie ent= stehen, die Beschwerden über Sultanism immer lebhafter werden und sich durch verminderten Druck der Preßfreiheit freier ver= breiten. Die Fürsten selbst werden geschmeidiger. Der Großherzog von Baden entschuldigt sich gegen mich') über seine schlechte Regierung (13. Juli). Nassau macht2) eine Konstitution. Vorgänge mit Würtem= berg. Dem Kronprinzen von Würtemberg hatte ich den Entwurf der deutschen Verfassungs) von Frankfurt und den der Territorialverfassung d. d. — - ') mitgetheilt. Er hatte sich von ber Zwedmäßigkeit überzeugt und ließ den Minister v. Linden zu sich kommen, eröffnete ihm bestimmt seinen Entschluß, diese Grundsätze anzunehmen, und beauftragte ihn, dieses seinem Herrn Bater zu erklären, mit bem Busate, wie er entschieben sei, sie mit Nachbruck burchzuseten. König wurde durch diese ernsthafte Außerung bewogen, mit bem Fürst Metternich sich über die Absichten ber verbündeten Mächte zu unterreden und ihn zu fragen, ob die zukünftige Territorienverfassung die Garantie des Bundes habe und den Landständen ein Refurs an den Bundestag freistehen solle. Dieser bejahte es. In demselben Sinne war seine Unterredung mit dem Staatsfanzler Harbenberg, und nun entschloß er sich, seinem Ministerium den Auftrag zu geben, eine Konstitution zu entwerfen und sie ihm zuzuschicken.

Die fortbauernden Bewegungen in Sachsen veranlaßten mich, bei dem Kaiser Alexander dringend auf Übertragung der Verwaltung (29.5) September) von Sachsen an Preußen anzutragen. Er gesnehmigte es, und es erfolgte in einer zwischen Graf Resselrode, dem Staatskanzler ), Herrn v. Humboldt und mir gehaltenen Konferenz die Erklärung Namens des Kaisers]. Wan vereinigte sich aber, nicht eher die Verwaltung anzutreten, bis man sich erst deshalb gegen Österreich erklärt.

<sup>1)</sup> In Bruchial; s. Perp 4, 42.

<sup>2)</sup> Im September; Pert 4, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Frankfurt 16. Juli; Pert 4, 43.

<sup>4)</sup> Lücke in der Borlage. Gemeint ist wohl der am 24. Sept. v. Stein übergebene Entwurf, s. Perp 4, 125.

<sup>5)</sup> Ein Jrrthum; die im folgenden erwähnte Konserenz fand bereits am 28. statt. Martens, Recueil 7, 158; s. auch unten S. 391.

<sup>7)</sup> Hardenberg.

28. 29. September. Die verbündeten Mächte vereinigten sich zu einer Deklaration1), wonach bie Diskuffion ber größeren europäischen Angelegenheiten vor die Versammlung der an dem Pariser Frieden theil= nehmenden Dlächte gebracht werden solle (Rugland, Öfterreich, England, Frankreich, Spanien, Preußen, Portugal, Schweden), die deutschen Angelegenheiten aber vor eine besondere Abtheilung der deutschen Mächte, nämlich: Öfterreich, Preußen, Baiern, Hannover, Würtemberg. Dieser Entschluß sollte den sämmtlichen bei dem Kongresse Erschienenen durch eine Deklaration bekannt gemacht werden. Man theilte das Projekt dieser Deklaration ben 2. Oktober\*) an Tallegrand mit, ber sie verwarf, und antrug, daß sämmtliche Theilnehmer des Kongresses versammelt und den Beschluß fassen sollten, welcher die Bildung der verschiedenen Geschäftsabtheilungen betreffe. In einer Unter= redung mit dem Kaiser Alexander ") äußerte ich mich zugleich über die Bestimmung von Sachsen. Der Kaiser lehnte die Unterredung4) über diesen Gegenstand ab und äußerte, nach dem Pariser Frieden hätten die verbündeten Mächte sich die Disposition über die eroberten Länder vorbehalten. Tallegrand antwortete: er glaube, qu'il n'y avait plus de puissances alliées. "Oui, toutes les fois qu'il s'agira de soutenir le traité de Paris", sagte der Raiser. Der Staatskanzler, Metternich, Resselrobe und Castlereagh saben die Nothwendigkeit ein, sich eng und fest zu verbinden gegen Tallenrand's Einwirkungen. Harbenberg brang von neuem auf Zustimmung von Österreich zur Überlassung von Sachsen (2. Okt.). Metternich versprach sie, sette aber noch immer die Abneigung des Kaisers Franz entgegen, die dieser wiederholt gegen Mehrere äußerte. Nach den Berichten des Herrn v. Alopeus in Berlin') soll ber König von Sachsen eine be= beutende Summe Geldes an Tallehrand haben auszahlen lassen. Seine Räuflichkeit ift bekannt.

Der Kaiser äußerte, es bleibe nichts anderes übrig, wenn der König von Sachsen seinen Rechten nicht freiwillig entsage, als ihn ferner nach dem Eroberungsrecht zu behandeln und ihn nach Riga zu senden.

<sup>1)</sup> Angeberg 1, 252.

<sup>2)</sup> Schon am 30. September; Pallain-Bailleu S. 8.

<sup>\*)</sup> Borlage hier und später: "R. A."

<sup>4)</sup> Zu ergänzen: "mit Talleyrand". . Bgl. Pallain S. 15.

<sup>5)</sup> Russischer Gefandter daselbst.

In der Konferenz zwischen den Ministern der verbündeten Mächte beschloß man, in einer mit Talleyrand heute') abzuhaltenden Konferenz ihm seine Note zurückzugeben und auf Annahme der von den verbündeten Mächten ihm vorgelegten zu bestehen.

Die Raiserin\*) Elisabeth theilte mir in einer Unterredung ihre Zufriedenheit mit über meine gegen den Großherzog von Baden in Bruchsal (im Juli) geäußerte Meinung und ihren Wunsch, ihn über sein ferneres Betragen zu berathen. Ich wiederholte meine Mißbillizung seiner Willfür und seiner Nachlässigkeit, rieth zur Annahme eines ersten Ministers, zur Vildung einer ständischen Verfassung, stellte ihr den Zustand von Auslösung, in dem Baden sich befände und der mit dem gesetzlichen, ordentlichen, den sie sich aus ihrer früheren Jugend erinnern müßte, den größten Abstand mache. Die Erscheinung des Königs und der Königin von Baiern unterbrach diese Unterredung.

Die Einigkeit der Minister in der Konferenz mit Talleyrand und den allirten Winistern den 5. Oktober 3) machte ihn geneigt, seinen Antrag zurückzunehmen, jedoch nicht die von ihm übergebene Note, wie es die Minister verlangten. Man beschloß, ihm eine Note, welche seine Anträge widerlegte, zuzustellen. Fürst Metternich sprach mit vieler Festigkeit, und Kaiser Alexander äußerte am Abend beim Kammerball gegen ihn seine Zusriedenheit in Gegenwart des Kaisers Franz und versicherte diesem, er werde bei dem Bündnisse sesthalten und sei täglich bereit, an der Spize seiner Armee sich jeder Ansmaßung entgegenzusezen.

Der undeutsche Montgelas äußerte sich gegen den preußischen Minister in München, wie es genug zu sein scheine, in Deutschland die Fürsten einzeln, unverbunden, wie in Italien neben einander bestehen zu lassen und, wenn ja eine Verfassung, sei sie nur als Bund gegen die Fremden, nicht in das Innere der Länder einsgreisende, zu bilden. Zu gleicher Zeit unterstützte er die Bemühungen der Sachsen um Wiedererlangung ihres Königs.

Es scheint, das Betragen Talleyrand's sei mehr eine Wirkung seines Hanges zur Intrigue, zum Verwirren, seiner Anmaßung, seiner Menschenverachtung, als der Wille Ludwig's XVIII., der nach den wiederholten Berichten Pozzo's Frieden und Einigkeit zu er=

<sup>1) 5.</sup> Oftober; s. weiter unten.

<sup>2)</sup> Von Rußland, eine badische Prinzessin.

<sup>3)</sup> Pallain S. 24.

halten wünscht. Talleprands Außerungen sind sehr anmaßend und schneidend; bisher hat er aber nichts bewirkt, als das höchste Wißstrauen zu erregen und bei den Alliirten den Entschluß, sest zusammens zuhalten, zu verstärken.

Raiser Alexander suchte die polnischen Angelegenheiten zu besendigen. Er erklärte sich gegen General Anesebeck hierüber auf eine sehr merkwürdige Art: "Rußlands Macht ist für Europa beunruhigend; dennoch erfordert die Ehre der Nation eine Vergrößerung als Beslohnung ihrer Opfer, ihrer Anstrengung, ihrer Siege. Sie1) kann aber nicht unschädlich gemacht werden, als indem man das russische Polen vereinigt, ihm eine Staatsverfassung, ein eigenes Militär gibt, das russische zurückzieht und es in eine hierdurch gemäßigte Abhängigkeit von Außland setzt." (Meine Bemerkung hierüber.) Er sprach dieses mit einer Kührung, die seinem Herzen und seinen edlen Gesinnungen Ehre machte.

Talleyrand's Betragen beschleunigte eine Vereinigung der Mächte über Polen und Deutschland und scheint im Widerspruche zu sein mit den Absichten des Königs; er scheint dazu bestimmt zu werden durch seine Herrschsucht, seine Neigung zu verwirren.

7. Oktober. Er übergab ein Projekt zu einer Zirkularnote, worin er das von Castlereagh Entworsene mit dem Zusatze annahm, daß bei dem Kongresse alle diejenigen angenommen werden sollten, die im Besitz der Souveränität gewesen und ihr noch nicht entsagt hätten. Hierdurch wird die Frage wegen Admission Sachsens entsschieden, und man wird daher in der Konserenz den 8.°) die Sache debattiren und ablehnen.

Den 9. Oktober. Nach den Außerungen des Kronprinzen von Würtemberg ist der feste Entschluß des Königs von Würtemberg, gemeinschaftlich mit Baiern sich jeder Verbindung in Deutschland zu widerseten und nur in ein Bündnis für den Fall des Krieges einzulassen. Wrede ist derselben Meinung. Der König von Würztemberg ist abgeschreckt worden, sich an Frankreich zu wenden, durch die Erklärung des Kaisers Alexander, daß er es nicht zulassen werde, daß Frankreich sich gegen den Pariser Frieden in die deutschen Anzgelegenheiten mischen würde, und durch den Schuß, den der Herzog von Dalberg den Mediatisirten zu ertheilen scheint. Der Kronprinz

<sup>1)</sup> Rußlands Macht.

<sup>&</sup>quot;) über diese Konferenz vgl. Pallain S. 30 und Angeberg 1, 272.

glaubt, daß Einigkeit und Festigkeit der verbündeten Mächte diese Hindernisse heben werden, und ich rieth ihm, mit dem Kaiser von Rußland selbst über die Nothwendigkeit zu sprechen, Deutschland sest zusammen zu knüpsen, damit das südliche Deutschland sich nicht von dem übrigen trenne und sich ganz in die Arme von Frankreich werse.

12. Oktober. Die Minister der verbündeten Mächte rathen Graf Münster, Hannover als Königreich zu erklären, um zu vershindern, daß nicht neue Ansprüche entstehen auf Theilnahme an dem vorbereitenden deutschen Comité. Er entschließt sich hierzu und erstäßt') ein Zirkular an die verbündeten Mächte. Ein großer Titel auf ein kleines und armes Land. Die erste Zusammenkunft des deutschen Ausschusses versammelt sich am 14. Oktober 2).

Pozzo kam am 13. von Paris an, bestätigte Alles, was er vorher behauptet hatte. Zunehmende Festigkeit der Regierung; friedliche Gesin= nung des Königs; allgemeiner Wunsch der Nation, Ruhe zu genießen; Turbulenz der Armee; Bemühung der Faktionisten, um Gährung zu Sie hoffen auf ein Zerschlagen des Kongresses und neue Kriege. Der König befiehlt Vandamme, sich aus den Tuilerien zu entfernen, und da er sich auf einen Stuhl im Borzimmer sett, jo bedeutet ihm ein Huissier, er werde ihn durch zwei Unteroffiziere wegführen lassen; er entsernt sich. Davoust ward auf das Land verwiesen; die Marschälle fordern sein rechtliches Urtheil; der König antwortet ihnen: er werde nach dem Gesetze handeln, kenne aber kein Corps der Marschälle. Die Finanzen sind in gutem Stand, ber rückständige Sold der Armee ist berichtigt. Der Finanzminister zahlte im Monate Juni bis September inklusive an den Kriegsminister 45 Millionen, von da 171/2 Million monatlich; die Bahl der Offi= ziere ist 35000, der entlassenen Offizianten 14000.

13. Oktober. Lord Castlereagh hat gestern ein Memoire<sup>\*</sup>) über die polnischen Angelegenheiten dem Kaiser übergeben und eine leb= haste Unterredung gehabt; er<sup>\*</sup>) ist bei seiner Meinung beharrt. Der Artikel des Traktats vom 27. Juni 1813<sup>\*</sup>) scheint ihn frappirt zu haben; er schwieg einige Zeit und sagte: Je remplirai exactement

<sup>1)</sup> Eben am 12.; s. Angeberg 1, 279.

<sup>2)</sup> Protofoll bei Angeberg 1, 289.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Angeberg 1, 280.

<sup>4)</sup> Der Kaiser.

<sup>5)</sup> Bgl. unten S. 458.

ce traîté. Je donnerai à l'Autriche les salines de Wieliczka. Er blieb bei seinem Konstitutionsplane. Der Kaiser gab dieses Memoire nicht an Nesselrode. Lord Castlereagh übergab ein zweites Memoire, worin er vorschlug, einen Mittelweg einzuschlagen, den Polen gewisse Vortheile einer Verfassung einzuräumen.

- 16.°) Oktober. Manche glauben, der Kaiser wolle nur den Schein haben, die Polen in ihren Entwürsen zu unterstützen, weil er ihnen Bersprechungen gegeben, Hosstnungen gemacht; er erwarte aber heftige und beharrliche Widersprüche seiner Bundesgenossen und werde sich hiermit gegen die Polen rechtsertigen, wenn er seine Zusage nicht erfülle, deren Bedenklichkeit er einsehe. Diese Meinung äußerte der Herzog von Serra Capriola³) bei seiner Ankunst von Petersburg; auch Fürst Peter Wolkonskij. Der Kaiser hat das erste Memoire von Castslereagh dem Fürsten Czartoryski zur Beantwortung übergeben und nicht an Nesselrode, mit ihm auch vom Inhalte meines Brieses4) gesprochen. Czartoryski konnte seinen Unmuth gegen mich nicht versbergen, als er mir im Konzert begegnete, und sagte an Anstetten: On attaque l'empereur de toute part, il saut le fortisier et nous désendre.
- 15. Oktober. Metternich willigte endlich in die Besitznahme Sachsens ein d. Meinen Vorschlag, den Prinz Wilhelm gleich nach Dresden zu schicken, lehnte Harbenberg ab und nahm den an, den Minister Reck unterdessen hinzusenden. Noch hat der Kaiser das Protokoll vom 28. September die nicht genehmigt.
- 18. Oktober. Diese Genehmigung erfolgte heute, kurz vor dem militärischen Fest. Es war sehr glänzend, die Truppen schön, die Anordnung des Ganzen vortrefflich, der Eindruck, welchen das Ganze von dem Balkon des Lusthauses herab gesehen machte, groß und schön. Der Kronprinz von Würtemberg, welcher den Kaiser beobachtete, glaubte, er sei von diesem Allen auf eine unangenehme Art bewegt worden; er habe in der Haltung der Truppen, in der lebendigen Theilnahme der Zuschauer, in dem Ubersluß, der sich im Ganzen gezeigt, etwas, was seine Weinung von der Schwäche Öster=

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl das vom 14. Oktober; s. Angeberg 1, 291.

<sup>.2)</sup> In diesem oder in dem nächstfolgenden Datum steckt wohl ein Fehler.

<sup>5)</sup> Gesandter des Königs von Sicilien.

<sup>4)</sup> Wohl der vom 6. Oftober; s. Perp 4, 164.

<sup>5)</sup> Bgl. Perp 4, 666.

<sup>9</sup> Bgl. S. 386 Anm. 5.

reichs widerlegte, gefunden, was ihn in seinen hohen Ideen von Unwiderstehlichkeit gestört. Ich fand ihn den 19. Oktober berechnend und verschlossen, sowie er überhaupt seit der Eroberung von Paris weniger Freundlichkeit, Offenheit, Mittheilung in seinem Betragen äußert. Ich frug ihn: was er befehle dem Fürst Repnin1) zu eröffnen, ber nun Sachjen balb verlassen werbe; ob er allenfalls herkommen solle. Er bejahte es und sprach mit Zufriedenheit von Repnin's Geschäftsführung. Auf meine Bemerkung, daß er verdiene in Thätigkeit gesetzt zu werden und daß sich hierzu jest vielleicht eine Ge= legenheit finde in Esthland, da der Prinz August von Oldenburg\*) ab= zugehen die Absicht habe, antwortete er, seine Absicht sei, den Fürst Repnin im Innern von Rugland zu gebrauchen, ba er mit Geschäfts= formen und Einrichtungen sich bekannt gemacht, die man zum Theil dort anwenden könne. Ich bat ihn, dem König vorzuschlagen, den Prinzen Wilhelm gleich als Statthalter nach Sachsen zu schicken, welches er mir versprach. Nach einer kurzen Pause sagte ex: Vous m'avez écrit sur la Pologne; pourquoi vous, qui montrez des idées si libérales dans toutes les occasions, en avez-vous proposé de si différentes dans celle-ci?

Il m'a paru, Sire, qu'il faut modifier les principes dans l'application selon la nature de l'objet, auquel on les applique; et je crains, que cette Pologne ne sera pour vous qu'une source de désagréments et de contrariétés; un tiers état lui manque, qui est dans tous les pays civilisés le dépositaire des lumières, des mœurs, des richesses d'une nation; le leur ne se compose que d'une petite noblesse ignorante et turbulente et de juifs, et c'est ce manque d'un tiers état, qui vous arrête dans vos plans d'organisation en Russie.

C'est vrai, mais dans l'ancien duché de Varsovie les affaires allaient assez bien.

Très imparfaitement, et Napoléon les comprimait et les forçait de marcher sur une ligne.

Je saurai les soumettre à une discipline, et d'ailleurs je ne me suis point encore expliqué sur le mode, dont je me propose d'exécuter le plan de rendre des institutions à ce peuple, qui a tant fait pour conserver sa nationalité. Er fuhr barauf fort unb

<sup>1)</sup> Russischer Gouverneur von Sachsen.

<sup>2)</sup> Der Prinz war Gouverneur von Esthland.

sagte, Alles vereinige sich hierin gegen ihn; auch Talleyrand intrisquire, der aber seinen Zweck versehlt habe, indem er alle Bundessgenossen aufgereizt, die Preußen wegen Sachsen, ihn wegen Polen, die Österreicher wegen Italien; dieses habe aber gegen ihn nur allsgemeines Wißtrauen erregt. Ich versicherte ihn, daß gewiß keiner der allirten Minister mit Talleyrand intriguirt habe: welchem er beitrat, nur wegen Wetternich zweiselhaft war, über den er sich mit Bitterkeit äußerte, seinen Vorsatz, Einigkeit und Frieden zu ershalten, wiederholte, und mich ganz freundlich entließ.

Der Kronprinz von Würtemberg') unterredet sich mit mir über die deutschen Angelegenheiten; er äußerte, sein Bater habe eine Konsferenz über dieselben in seiner Gegenwart abgehalten und sei über die Anträge von Österreich und Preußen nicht zufrieden; er äußerte sich, es sei eine unsörmliche Kompilation ohne Zusammenhang und sie werde niemand zusriedenstellen. Er empfahl sesteres Bestehen, Beharren auf den Grundsähen. Nur sei er wegen Metternich besorgt, wegen seiner Frivolität, seiner falschen Ansicht, Baiern durch Nachsgiebigkeit zu gewinnen und vermittelst Baiern das südliche Deutschsland zu beherrschen; er erzählte zugleich, daß die Polen ihm hätten Anträge machen lassen, sich an ihre Spike zu sehen; er habe ihnen geantwortet: qu'il n'était point un aventurier illustre, que sa position était très agréable, qu'il aimait l'indépendance et ne voulait point la perdre, pour dépendre d'une semme, de ses voisins et d'une nation turbulente.

Der Kaiser sprach vor einiger Zeit über seine polnischen Absichten mit Graf Capodistria und erzählte ihm, daß er dem Lande eine Konstitution geben und die russische Armee zurückziehen und hiedurch vermeiden wolle, die Eisersucht seiner Nachbaren zu reizen. Er frug Capodistria um seine Meinung, weil dieser als Begleiter des Admirals Tschitschagoss Gelegenheit gehabt habe, Polen kennen zu lernen. Schon damals hatte der Kaiser dem Admiral besohlen (September, Oktober, November 1812), den Polen ihre Freiheit zu versprechen und sie aufzusordern, die Franzosen zu verlassen, der aber Bedenken trug, Proklamationen zu erlassen, weil er den Unwillen seiner Landssleute, der Russen, besorgte. Capodistria antwortete ihm: er halte Polen, dem der Mittelstand sehle, für unsähig zu einer Freiheit, und der Kaiser werde, indem er diese in Polen proklamirte, bei allen seinen Nachbaren Besorgnisse für innere Unruhen erregen.

<sup>1)</sup> Borlage hier und später: "28."

- 2(). Oktober. In der Konserenz') überreichte B[aiern] und W[ürtemberg] seine Erklärung über den Plan. Sie wollen keine Fürstenbank, keine Stände, keine Garantie im Innern durch den Bund, Ausdehnung der Rechte des Kreisoberst.
- 21. Oktober. Graf Münster übergab einen Vortrag ) gegen die Behauptung von Bsaiern] und Wsürtemberg] im Sinn meines Schreibens vom 20. Oktober. Ich rieth Graf Keller. und Herrn von Warschall., sich nicht irreleiten zu lassen durch Phantome und durch Gagern., sondern sich sest an Österreich, Preußen und Hansnover zu halten, von denen sie allein Schutz und Hülfe erwarten könnten.
- 23. Oktober. Fürst Metternich erklärte sich schriftlich?) gegen Preußen wegen Überlassung von Sachsen; er willigte ein unter der Bedingung erstlich einer näheren Bestimmung der Grenzen, zweitens daß Mainz zu dem süblichen deutschen Defensionssystem gehöre, drittens die Mosel die Grenze mache zwischen den preußischen Besitzungen und zwischen denen der übrigen deutschen Fürsten. Mainz gehört zum Vertheidigungssystem von ganz Deutschland, nicht von einem Theile desselben; will Baiern einen Bassenplatz haben, so besnutze es hiezu Mannheim oder Philippsburg. Es ist ohnehin nicht im Stande, allein das linke Rheinuser gegen Frankreich zu verstheidigen. Osterreich sucht so eiserig Mainz, weil Beiern hieran die Herausgabe des Innviertels und Salzburgs bindet.

Es ist ein militärisches Comité für deutsche Militärangelegen= heiten angeordnet, das aus dem Kronprinzen von Würtemberg, Wrede, Radepty, Knesebeck und einem Hannoveraner besteht. Hier wird auch die Frage wegen Mainz behandelt werden. Wrede trug darauf an b), sie auszusepen, bis das Verhältnis Deutschlands gegen die Schweiz und die Niederlande bestimmt sei.

<sup>1)</sup> Des deutschen Ausschusses; s. Angeberg 1, 303.

<sup>2)</sup> Angeberg 1, 327.

<sup>3)</sup> Perp 4, 134.

<sup>4)</sup> Der turhessische Gesandte.

<sup>5)</sup> Wohl der nassauische (nicht der badensche) Gesandte.

<sup>9</sup> Der niederländische Gesandte.

<sup>7)</sup> Die Note ist vom 22. Oktober; s. Angeberg 1, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In der Sitzung des deutschen Ausschusses v. 22. Oktober; s. Angeberg 1, 316.

•

Der Kaiser ließ Anstetten am 20.1) kommen und gab ihm eine von Czartoryski versaßte Widerlegung 2) des Memoires von Lord Castlereagh, der viele eigenhändige, zum Theil sehr heftige Marginalien beigefügt waren, und besahl ihm, daraus ein Ganzes zu machen. Er äußerte seinen Unwillen über Nesselrode's Abneigung, die polnischen Ideen in seinem Sinne zu behandeln und zu unterstüßen; er erklärte ihm, er werde sich nicht in die deutschen Angelegenheiten mischen, ward sehr heftig, indem er erwähnte, wie er die Vergrößerung Anderer zugelassen, seinen billigen Forderungen aber Jeder sich entgegensete. Rußland hat 168 Millionen Rubel neues Papiergeld gemacht, annis 1812, 13 und 14, zur Bestreitung der Kriegskosten.

25. Oktober. Vorbereitende Unterredung mit Castlereagh wegen der Schweiz. Capodistria theilt ihm sein Memoire mit.

24. Oktober³). Unterredung des Kronprinzen von Würtemberg mit dem Staatskanzler und mir; er äußerte, es sei ihm gelungen, den König zu überzeugen, sein Interesse sei, sich an Deutschland zu schließen und sich von Baiern, das ihn früh oder spät unterdrücken würde, zu entsernen. Der König hat sich dazu geneigt erklärt, und den 25. Oktober sagte er an seinen Leibmedikus: "Lieber Hart, und den 25. Oktober sagte er an seinen Leibmedikus: "Lieber Hardeg, man wird sich Alles gefallen lassen müssen, man wird sich bald schämen ein Würtemberger zu sein, aber Gott wird mir beistehen." — Wrede äußerte gegen Herrn v. Linden, man müsse sich vereinigen und gemeinschaftlich handeln; der beiderseitige natürliche Alliirte sei dens noch Frankreich; dieses werde sich schon wieder heben.

Raiser Alexander hatte mit Fürst Metternich eine sehr heftige Unterredung über Polen ); er warf ihm vor, daß er allein ihm in seinen Absichten zuwider sei; er werde vom hiesigen Publikum getadelt. Odetternich antwortete: er wisse nicht, was er ihm antworten solle, da er die beiden Eigenschaften des Souveräns und Ministers in sich vereinige.

Der Kaiser Alexander äußerte ohne alle Rücksicht gegen viele Weiber der hiesigen Gesellschaft seine Abneigung gegen Metternich, sein[en] Vorsat, Polen wieder herzustellen. Der alten Fürstin Metter=

<sup>1)</sup> Über der Zahl steht, von Perp' Hand: "22.?"

<sup>2)</sup> Bgl. Perp 4, 662.

<sup>\*)</sup> Dies Datum nachträglich von Pert eingeschaltet.

<sup>4)</sup> Bgl. "Aus Metternich's nachgelassenen Papieren" 2, 483.

<sup>5)</sup> Alexander.

nich sagte er: Je méprise tout homme, qui ne porte point l'unisorme; einer andern Dame sagte er: Il ne saut point que vous soyez liée avec un scribe. Die Herzogin von Sagan bewog er, mit Fürst Metternich ihre Verbindung gänzlich zu brechen<sup>1</sup>).

Genß zeigte dem Kronprinzen\*) eine Denkschift, worin er ausssührte, daß Österreich sich mit dem südlichen Deutschland und Frankereich zur Erhaltung des Gleichgewichts gegen Rußland verbinden müsse, da dieses immer Preußen und das nördliche Deutschland in sein Interesse verwickeln werde. Hieraus folgert er, daß Mainz in daierische Hände kommen müsse. Der Kronprinz widersprach ihm. Ich machte diesem das Verderbliche eines Systems bekannt, welches die Einigkeit in Deutschland, nach welcher wir strebten, vernichten, das südliche Deutschland dem Einsluß Frankreichs, das nördliche dem Einsluß Rußlands preisgebe und einen unseligen Zwiespalt zwischen Preußen und Österreich erhalte. Frankreich wird hierdurch neue Wittel erhalten, um seine Absichten auf Belgien und das linke Rheinzuser auszusühren.

Der König von Würtemberg ist in seinen Besorgnissen gegen Baiern bestätigt. Er wird nicht gemeinschaftliche Sache mit ihm machen und wünscht daher, daß Mainz ihm anvertraut werde. Baiern steht nun isolirt, wenn Österreich sest an Deutschland hält, und man kann, wenn es sich nicht zu guten Bedingungen verstehn will, es ganz aus dem Bund lassen.

Die Grafen Hochberg wollen ihr Successionsrechts) geltend machen, das auf dem Chekontrakt ihrer Mutter und Hausverträgen beruht, welche sämmtliche Agnaten vollzogen.

Die Besitznahme von Sachsen durch Preußen macht in Wien einen großen Eindruck; man tadelte sie laut und erwägt nicht, daß sie die Wirkung ist einer Anwendung des Eroberungsrechtes, nach Maßgabe der gegenwärtigen Lage der europäischen Angelegenheiten. Sachsen ward erobert durch einen gerechten Arieg; es konnte nach dem vernünftigen Urtheile der Eroberer darüber bestimmt werden. Bei dieser Bestimmung ward man geleitet durch die mit Preußen im Kalischer Frieden übernommene Verpflichtung, es in den Zusstand des Jahres 1806 wieder herzustellen. Sie konnte nicht anders

<sup>1)</sup> Die Vorlage schiebt die beiden letzten Sätze ineinander.

<sup>2)</sup> Gemeint ist hier und später ber von Burtemberg.

<sup>3)</sup> An Baden.

erfüllt werden als durch Überlassung von Sachsen, da Rußland den größten Theil der preußischen Provinzen') behalten wollte, den deutschen Fürsten durch die einzelnen Verträge ihrer Besitzungen versichert waren, also die Markgrafthümer') an Baiern blieben, den Übrigen') nicht zum Vortheil Preußens entzogen werden konnten und diesem selbst ein Theil seiner Länder durch England zum Vortheile von Hannover abgedrungen wurde.

29. Oktober. Über den Punkt des Krieges und Friedens, die Wehrzahl der Stimmen von Österreich und Preußen und die Wediastisirten kann man sich nicht mit Baiern vereinigen.

Der Kaiser hatte dem Herzoge von Oldenburg in Petersburg 1812°) Holland oder Hannover versprochen; dieses ging nicht wegen des Widerspruchs von England, jenes schlug wegen der Revolution in Holland sehl (Nov. 1813), und er war daher dem Hause Oranien sehr abgeneigt. Die Herzogin von Oldenburg näherte ihn demselben wieder, und er war mit der Familie und dem Betragen des Prinzen, den er während seines Ausenthaltes in Holland kennen lernte, sehr zufrieden. Er suchte ihn von England zu trennen, mit seiner Schwester Anna den Erdprinz von Oranien zu vermählen, für den sein Vater aber eine Erzherzogin bestimmte.

29.°) Oktober bis 7. November polnische Sache. Während des Aufenthaltes der Monarchen in Ofen') suchte der Kaiser von Rußland den von Österreich für seinen Plan zu gewinnen; er sprach ihm von den Schwierigkeiten, die ihm Netternich in den polnischen Angelegenheiten machte, seinem Bunsche, sich unmittelbar mit ihm zu vereinigen, um alle Möglichkeiten eines Krieges zu entsernen. Kaiser Franz versicherte ihn: die Äußerungen seines Ministers seien seinen Entschlüssen vollkommen gemäß; im Fall es Krieg werden solle, so wolle er ihn lieber jetzt gleich haben als im Fall zu sein d'être réveillé dans son premier sommeil. Auf der Kückreise suchte den Könige in demselben Wagen. Der erstere suchte den

<sup>771)</sup> Zu ergänzen: "ehemals polnischen".

<sup>\*)</sup> Ansbach und Baireuth.

<sup>\*)</sup> Bu ergänzen: "ihre Besitzungen".

<sup>4)</sup> S. das Protofoll der Sitzung des deutschen Ausschusses v. 29. Oktober, Angeberg 1, 344.

<sup>5)</sup> Borlage: "1813".

<sup>&</sup>quot;) über der Zahl von Perp' Hand: "25? 22?"

<sup>7)</sup> Sie verließen Wien am 24. und kehrten am 29. zurück.

letteren zu überreden, seiner Meinung in ben polnischen Angelegenheiten beizutreten, der ihn lange anhörte, zulett aber nichts antwortete als: er hosse, der Kaiser werde seine Meinung ändern. Castlereagh hatte ein Memoire mit einem Schreiben') begleitet, worin er dem Kaiser das Traktatenwidrige — 27. Juni und 5. September\*) — seiner Forderungen darstellte. Diese waren nach Wiederherstellung des Königreichs abge= grenzt durch eine Linie, die Thorn, Kalisch, Czenstochau, Krakau in sich faßt, bestehend aus dem Herzogthum Warschau und den altrussi= ichen polnischen Provinzen. [Der Kaiser ließ beides durch Czartoryski und Anstetten beantworten, stellte aber seine Antworts) erst nach seiner Burückfunft nach Wien Castlereagh zu. Unterdessen hatten sich Met= ternich und Hardenberg vereinigt, die Mediation in dieser Angelegen= heit an Lord Castlereagh zu übertragen und ihm eine Anweisung zu geben, wie er sich zu verhalten habe bei ben Unterhandlungen. Man wollte ihm4) entweder die Herstellung Polens, wie es anno 1791 war, anbieten oder auf eine neue billige Theilung dringen, wo Rußland Thorn und Krakau bis an [bie] Nida einräumte. Nach ber Zurücklunft der Monarchen von Ofen forderte Metternich, den die zunehmende Un= zufriedenheit des inländischen Bublitums über seine Geschäftsführung beunruhigte, daß die spolnische Angelegenheit in einem Rathe verhandelt werde. Der Raiser's) bestellte ihn aus Metternich, Schwarzenberg und Stadion, und nach seinem Beschlusse ward Preußen befragte), ob es mit Diterreich gemeinschaftliche Sache machen wolle, und zugleich auf= gefordert, eine Erklärung abzugeben, welche die Einwilligung in die Konstitution von 1772 oder von 1791 enthielt und die Weichsel zur Grenze begehrte. Österreich hatte die Absicht, Preußen mit dem linken Weichselufer zu entschädigen und Sachsen zu retten. Der Raiser') suchte durch die Herzogin von Sagan wieder in ein gutes Ver= hältnis zu Metternich zu treten und ward über das Zusammenhalten von Österreich, Preußen und England beunruhigt. Er suchte mit Einzelnen zu unterhandeln, fing mit Preußen an, veranlaßte eine Zusammenkunft mit dem König und dem Staatskanzler (6. Nov.),

<sup>1)</sup> Angeberg 1, 283.

<sup>2)</sup> S. unten S. 458. Für "5. Sept." ist zu lesen: "9. Sept."

<sup>\*)</sup> B. 30. Oftober, Angeberg 1, 350.

<sup>4)</sup> Dem Zaren.

<sup>5)</sup> Von Österreich.

<sup>6)</sup> Am 2. November, Angeberg 1, 379.

<sup>7)</sup> Von Rußland.

beschwerte sich über die Schwierigkeiten, die man seinen billigen Forderungen entgegensete, über die Bemühungen, Rußland und Preußen zu trennen; er 1) habe insgeheim anbieten lassen, in der polnischen Sache nachzugeben, wenn der Kaiser die Wiederherstel= lung von Sachsen zulassen wolle; die von ihm geforderte Grenze sei nicht aggressiv u. s. w. Der König stimmte ihm meist bei, vergeblich widersprach ihm der Kanzler, und er verbot ihm, ferner die Sache gemeinschaftlich mit Ofterreich und England zu unter= handeln. Der Kanzler war über dies schwache und unverständige Betragen des Königs sehr gekränkt und theilte den Vorgang Lord Caftlereagh mit und suchte ihn zu bewegen, seine Replike), die in einer trockenen Widerlegung bestand, zurückzubehalten, der sie aber dennoch am 6. November übergeben ließ. Das Betragen des Königs erregte ein großes Migvergnügen. England scheint nun in ider sächsischen Angelegenheit Preußen verlassen zu wollen; man wirft diesem vor, es gebe die Sache der europäischen Unabhängigkeit auf, um Sachsen zu erhalten; es musse sich Österreich, Frankreich, England als ein Gegengewicht der Übermacht von Rußland um so enger vereinigen, als gegenwärtig Preußen sich ihm ganz hingebe. Der Kanzler suchte Metternich und Castlereagh zu gemäßigteren Gesinnungen zu bringen. Er legte mir die Frage vor, ob es rathsam sei, jest zu einem Kriege zu rathen. Ich antwortete verneinend, weil Rußland mit einem schlag= fertigen Heer von 250000 Russen und 38000 Polen zwischen Beichsel und Barthe stehe, mährend die preußischen und öfterreichi= schen Heere in Deutschland, Italien u. s. w. zerstreut wären. Die in Holftein stehende russische Armee bedrohe das nördliche Deutschland. Alle Staaten seien erschöpft, überall herrsche Migvergnügen, Erbitte= rung in Deutschland und Italien. In Frankreich murben die Miß= vergnügten ihr Haupt erheben, in Stalien würden fie Unterstützung finden an Murat, man bedürfe Frieden, um Alles zu beruhigen und zu befeftigen. Rußland werde unterdessen mit seinen polnischen Angelegenheiten zu thun bekommen, seine Armee demobilisiren und Mühe haben, sie nach einigen Jahren wieder aufzustellen, dieweil ihm die Mittel, womit es gegenwärtig Krieg führe, nicht mehr zu Gebote stehen würden, nämlich Vermehrung des Papiergeldes, eng= lische Rreditpapiere, Requisitionen; sein Land sei sehr angegriffen, indem es seit 1805 1763 000 Rekruten ausgehoben.

<sup>1)</sup> Über dem Worte, von Perk' Hand: "Mett.?"

<sup>\*)</sup> **B.** 4. November, Angeberg 1, 393.

Der Kaiser sprach mich den 5. November. Ich übergab ihm mein Schreiben vom 4. November') wegen der beutschen Angelegenheiten, den Fortgang der Konferenzen nebst dem Entwurfe einer konfiden= tiellen Note an die preußischen und österreichischen Minister. Er las es mit Aufmerksamkeit und äußerte, [sie] durch Resselrode übergeben zu lassen; er fand sie mit Recht zu weitläufig und zu bitter, und sagte den 6. November Graf Nesselrode, er solle sie mildern, abkürzen und übergeben. Ich änderte sie also ab den 7. November. Ressels robe hatte Metternich und Gent konsultirt. Ersterer versicherte ihm, es gehe alles sehr gut in den deutschen Angelegenheiten, und er wolle daher die Note zurückhalten. Ich drang aber sehr nachdrücklich in ihn, fie abzugeben (ben 9. November), welches auch geschahe). Bei bieser Unterredung (am 5.) begann ber Kaiser aus eigener Bewegung über die polnischen Angelegenheiten zu sprechen. Er wußte, daß ich gegen die Herzogin von Oldenburg (3. Nov.) mißbilligend über sein Benehmen gesprochen und sagte: Vous vous êtes aussi rangé du côté de mes ennemis, à quoi je ne m'attendais pas. Ich antwortete, seine Nachbarn hätten Ursache, beunruhigt zu sein über den königlichen Titel, über seine Konstitution und über die Grenze. Er antwortete hierauf mit der Erzählung, was er für Europa gethan, einen ge= fährlichen Krieg sortgeführt, sein Leben ausgesetzt, die Bergrößerung Österreichs in Italien zugelassen, Sachsen an Preußen überlassen; auf ein solches uneigennütiges, vertrauensvolles Verfahren habe er die Festigkeit der Alliance gebaut; nunmehr sehe er sich aber einen Gegenstand des Mißtrauens, der Eifersucht, und bestreite man ihm die billigsten Forderungen. Er bedürfe Krakaus und Thorns, um seine polnischen Besitzungen auf dem linken Beichselufer zu becten. Alles vereinige sich gegen ihn; England trete auf, das die Sache gar nichts angehe; ich sollte meinen Einfluß anwenden, um Harbenberg zu bewegen, die Sache allein mit Rußland zu behandeln und nicht mit Österreich gegen ihn gemeinschaftliche Sache zu machen. Ohnehin habe ihm Österreich anbieten lassen, es wolle in allen polnischen An= gelegenheiten nachgeben, wenn er Sachsen Preußen entziehe. Man wolle überhaupt eine Koalition gegen ihn bilden, er habe dieses schon in Paris bemerkt und musse seine Magregeln banach nehmen.

Durch diese polnische Angelegenheit ist der Geschäftsgang auf dem Kongreß zerrüttet und gelähmt und der Same der Eisersucht zwischen

<sup>1)</sup> Perp 4, 147.

<sup>\*)</sup> Am 11. November, Perp 4, 150.

den Mächten ausgestreut worden, der seine verderblichen Folgen auf alle Verhältnisse verbreitet, besonders zwischen Österreich, Preußen und Rußland eine Kälte verursacht, die ein nachdrückliches Eingreisen in die deutschen Angelegenheiten verhindert und Baiern und Würtems berg gestattet, ihre i) selbstsüchtigen Absichten zu befördern. Der Kaiser erscheint in dem Licht, das Vertrauen, welches ihm seine Bundesgenossen geschenkt, mißbraucht zu haben, um die Entscheidung der polnischen Angelegenheiten bis zu einer Zeit auszusehen, wo er Alles zu seinem Vortheil vorbereitet und eine drohende und entsscheidende Stellung angenommen habe. Er erregt Mißtrauen in Europa, zieht den König von Preußen von dem allgemeinen europäischen Interesse ab, und er fränkt sein eigenes Volk, indem er Polen Vorzrechte einräumt und die Einheit der Verwaltung zerrüttet.

Um 19.\*) November. Der Kaiser bleibt unerschütterlich bei seiner Meinung, er will selbst seine Schwester, die Großfürstin Ratharina, nicht anhören, und antwortet ihr nur: que son honneur y était engagé. Er läßt den Großfürsten Ronstantin — 9.3) No= vember — nach Warschau abreisen mit dem Auftrage, die polnische Armee auf 70000 Mann zu bringen. Die Vermählung des Kron= prinzen von Würtemberg mit der Großfürstin Katharina ist ent= schieden, die Einwilligung der Kaiserin Mutter durch die Vermitt= lung des Kaisers erhalten worden. Sie') hat dem Kronprinzen, der ihre Zuneigung bei dem Aufenthalte in London sich erwarb, die Berbindung mit dem Erzherzog Karl und ihr Etablissement in Ruß= land aufgeopfert. Der Kaiser hatte vieles Vertrauen und Liebe zu ihr; es war durch einen Vorgang in Rußland 1812 vermindert worden. Als nämlich die Franzosen vordrangen, so entstand gegen den Raiser eine leidenschaftliche Erbitterung; das Volk schrieb ihm das Unglück des Landes zu, und der Adel im Gouvernement Jaros= law, Twer u. f. w. forderte die Großfürstin, die in Jaroslaw ihre Wochen hielts), auf, fich an ihre Spipe zu setzen und die Regierung zu ergreifen.

Das Abspringen des Königs von der verabredeten Linie bes
festigte den Kaiser in seinem Entschlusse, erbitterte England und

<sup>1)</sup> Borlage: "seine".

<sup>2)</sup> Offenbar verschrieben für "9." oder "10."

<sup>\*)</sup> Ursprünglich stand: "19."

<sup>4)</sup> Großfürstin Katharina.

<sup>5)</sup> Sie war in erster Che vermählt mit dem Prinzen Georg v. Oldenburg. Historische Zeitschrift N. F. Bd. XXIV.

Ofterreich und veranlaßte neues Schwanken in der sächsischen Angeslegenheit. Hardenberg suchte Castlereagh in einem Memoire') zu überzeugen, daß es gegenwärtig nicht rathsam sei, Krieg zu beginnen. Castlereagh äußerte die Meinung, daß Preußen die Mediation übernehmen solle mit Rußland, da der Kaiser gegen ihn zu erbittert sei. Hiermit stimmte auch Münster insgeheim überein. Stuart und Pozzo sprachen aber von einer Trennung von Europa, auf einer Seite Rußsland und Preußen, auf der andern das übrige Europa. Eine ähnliche Sprache sührte Metternich gegen den Kronprinzen von Würtemberg den 11. November, sagte ihm, Österreich werde freilich vieles auf's Spiel sehen; der ihm antwortete: ein Staatsmann müsse nicht spielen.

Schwarzenberg ist gegen den Krieg und gegen die Überlassung von Mainz an Baiern.

Fürst Metternich und Harbenberg hatten den 11. November eine Unterredung mit — — <sup>2</sup>) über die gegenwärtige Lage. Dieser frug jenen<sup>3</sup>) über seine Absichten mit Sachsen und Mainz. Er<sup>3</sup>) äußerte, er könne unmöglich, ohne sich der Ahndung des Publikums auszu= sezen, die sächsische und polnische Sache aufgeben. Er habe Mainz an Baiern versprochen und wünsche, daß es wenigstens mit öster= reichischen und baierischen Truppen besetzt werde, daß serner von Sachsen dem Könige wenigstens 500000 Seelen nebst Dresden absgetreten würden. Hardenberg lehnte beides ab und übernahm die angetragene Mediation mit Rußland.

14. November. Fürst Metternich sorderte durch ein offizielles Schreiben ') den Staatskanzler Hardenberg auf, von Rußland eine bestimmte Erklärung zu erhalten über die Grenzen, auf denen es bestehe, und über') die Bürgschaft, die es gebe für die Erhaltung der Ruhe in den österreichisch=polnischen Provinzen und für das übrige Europa, wenn es in seinem Theile eine Konstitution errichte. Das Schreiben enthält zugleich einen Tadel, daß Preußen nicht gemein=

<sup>1)</sup> Vom 7. November; Auszug bei Angeberg 1, 406.

<sup>3)</sup> In der Urschrift war hier eine Lücke. Pert vermuthete, daß Castlereagh gemeint sei. Hardenberg's Tagebuch verzeichnet: Entretien avec Metternich. Il offre Dresde pour Mayence, ce qui je rejette.

<sup>3)</sup> Metternich.

<sup>4)</sup> Vom 12. November; Auszug bei Angeberg 1, 418.

<sup>5)</sup> Vorlage: "auf".

schaftliche Sprache führen wolle. Der Staatskanzler will nunmehr eine Unterredung mit dem Kaiser haben über diesen Gegenstand.

Fürst Wrede suchte den Staatskanzler zu bewegen, sich mit einem Theile von Sachsen zu begnügen, der aber die Diskussion ganz abslehnte. Auch Graf Münster empfahl und unterstützte diese Idee, aber als ein Auskunftsmittel, nicht um Preußen in seiner Konsolidation zu hindern (17. November). Ein Artikel im Merkur') vom 31. Oktober über die Lage des Kongresses machte einen lebhaften Eindruck. Fürst Wrede und der würtembergische Gesandte beschwerten sich laut darüber.

Der Kronprinz hatte den 16. November eine Unterredung mit dem Raiser, der mit ihm über die in den Angelegenheiten Deutsch= lands übergebene Note\*) sprach, ihm versprach, ferner in diesem Sinne zu handeln, auch in die Übergabe von Mainz an Baiern nicht zu willigen. Der Kronprinz lenkte die Unterredung auf die Lage der all= gemeinen Angelegenheiten, drudte seine Besorgniß aus über die Span= nung, die zwischen den Verbündeten bestehe, über die Einmischung Frankreichs, über die Gefahr, so baraus für Deutschland entstehe, über die Verwicklungen, in die Rußland sich setze, wenn es sich mit allen europäischen Mächten brouillire; besonders gefährlich werde ihm England sein. Der Kaiser rechtfertigte sein Verfahren mit den Ansprüchen, so er auf die Dankbarkeit Europas habe, mit der Bereitwilligkeit, womit er ben Vortheil seiner Verbündeten befördert, der Nothwendigkeit, in der er sei, für die Sicherheit seines Reichs durch eine feste Grenze zu sorgen, die Unmöglichkeit, seine in Petersburg gegebne Zusage an seine Unterthanen zurückzunehmen. Er wisse, Metternich suche alles gegen ihn aufzuheten und ihn von Preußen zu trennen; er habe Mittel, sich mit England zu vertragen, indem er ihm Handelsvortheile anbiete u. s. w. Der Kronprinz empfahl ihm die Anwendung dieser Mittel, da sowohl England gewonnen als die Wünsche seines eignen Volkes erfüllt werden würden. Er verließ aber den Raiser mit der Überzeugung von seinem festen Be= harren auf bem gefaßten Beschluß.

Der Kaiser war hauptsächlich besorgt, sich Preußens zu versichern; er fuhr fort sich zu bemühn, das Mißtrauen zwischen Preußen und

<sup>1)</sup> Gemeint ist der "Rheinische Merkur".

<sup>)</sup> Bgl. S. 400.

<sup>&</sup>quot;) "Mächten" sehlt in der Vorlage.

Österreich zu erhalten. Er äußerte gegen den König von Preußen: Tals lenrand habe ihm in einer mit ihm gehabten Unterredung am 15. Nosvember Namens des Fürsten Metternich gesagt, Österreich werde in Ansehung Polens nachgeben, wenn Rußland sich von Preußen trenne. Er autorisirte sogar den König, dieses laut zu äußern. Metternich leugnete es, und es gab Gelegenheit zu besonderen Erklärungen. Talleyrand's Unterredung war merkwürdig.

18.—23. November. Der Kaiser entzog sein Vertrauen gänzslich Resselrode wegen dessen Verbindung mit Metternich und Gent; er übertrug die ganze Geschäftsleitung der polnischen Angelegenheit an Czartoryski, der, da Anstett seinen Abschied genommen hatte, sich an Capodistria wandte und diesen zuzog. Capodistria ist ein Mann, der Scharssinn, Feinheit, Mäßigung und Ruhe besitzt; sein Geist ist gebildet, sein Charakter sittlich, sein Äußeres angenehm.

In der Unterredung, so er mit dem Kaiser hatte, machte er ihm bemerklich, daß Polen alle Elemente zu einer Konstitution mangelten, daß er gegen seine Verbündeten eine zu schwankende Sprache führte, daß er diejenigen, so ihm treu gedient, von sich entfernt halte und daher betrübe, auch erbittere. Der Kaiser trug ihm die Antwort') an Castlereagh auf, die in einem gemäßigten Ton gefaßt war. Czartoryski hatte nun mehrere Unterredungen mit Staatstanzler Hardenberg, auch späterhin mit mir. Er forderte mich auf, dem Kaiser mich zu nähern; diesem sei mein Betragen empfindlich und meine Entfernung von ihm. Ich antwortete: der Raiser sei theils beschäftigt, theils zerstreut, und ohne bestimmte Geschäfte könne ich ihm seine Zeit nicht rauben. Ich meldete mich daher den 20. bei ihm, und er ließ mich des Abends zu sich kommen. Er war unpäßlich seit dem 16. an einem Rothlauf am Fuß, hatte einige Fieberanfälle gehabt, und ich fand ihn auf dem Sopha liegend, etwas leidend und ermattet. Er empfing mich sehr freundlich und fing an, über die Lage der allgemeinen Angelegen= heiten zu sprechen. Er sagte: Metternich wolle Alles verwirren, auch schiene dieses die Absicht der Engländer zu sein; ber Raiser Franz bezeuge ihm Vertrauen und freundschaftliche Gesinnung. bemerkte dagegen: ich glaubte nicht, daß die Engländer den Krieg wünschten, da die Lasten des Volkes groß seien und Verminderung erforderten; die Punkte, worauf es jett noch ankomme, schienen mir mehr ein Gegenstand der Eigenliebe als wichtig für Rußland

<sup>1)</sup> B. 21. November, Angeberg 1, 450.

oder Österreich; Krakau sei diesem zwar wichtig, aber doch nicht in dem Grad, daß es einen Krieg unter den gegenwärtigen Umständen rechtfertige; für Rußland schiene es mir sehr entbehrlich; Preußen werde sich wohl wegen Thorn arrangiren. Er antwortete: Krakau zu räumen, sei für ihn unrühmlich, er habe es einmal besett. es aber nur ein Opfer sei, um den Bölkern Frieden zu verschaffen, den sie so sehr bedürften, erwiderte ich, da er an der Spipe von 400 000 Mann stehe, so könne man diese Räumung nur als einen Beweis seines Ebelmuths ansehen, nicht als eine Wirkung ber Schwäche; ber gegenwärtige gespannte Zustand der Bewaffnung und Unterhandlung könne nicht dauern. Er widersprach und sagte: ber gewöhnliche Zustand der russischen Armee sei, konzentrirt zu stehen; wegen der Größe des Reichs könne man sie nicht in die Regiments= kantons vertheilt auseinander legen; er habe daher, um die fremben Mächte zu beruhigen, vorgeschlagen, Polen zu konstituiren, die rus= sische Armee nach Rußland selbst zurückzuziehen; dieses sei aber Hebräisch für die Österreicher, sie könnten es nicht begreifen; er wünsche Frieden und hoffe dazu zu gelangen, und er hoffe alsbann allein für Berbreitung und Unterstützung liberaler Ibeen leben zu können, welches dem Leben allein einigen Werth gebe. Er äukerte seine Zufriedenheit mit den Gesinnungen, die ihm Kaiser Franz zeige. Ich empfahl ihm Deutschland. Er versprach, alles zu thun, um hier einen gesetzlichen Zustand hervorzubringen. Da ich ihn auf die Trägheit und Willfür seines Schwagers, des Großherzogs von Baben, aufmerksam machte, so befahl er mir, meine Vorschläge ab= zugeben über die Art, ihn zurecht zu bringen. Er sagte noch, daß er wünsche, Hardenberg möge bald sich seines Auftrags entledigen, um die Dinge zu endigen, und billigte es, als ich ihm sagte, es sei nöthig, alle drei streitigen Punkte, Polen, Sachsen, Mainz, zur Ent= scheidung auf einmal und in einer Verhandlung zu bringen, um alles abzukürzen und nicht Gelegenheit zu neuer Verwickelung zu geben. Er sprach bei dieser Gelegenheit über Sachsen, hielt die Trennung für das Land, für Preußen und für Österreich für ganz unnüt, da ein kleiner Fürst bessen') Grenze nicht schützen werde. schloß die Unterredung, versichernd, daß er die Aufrechthaltung der liberalen Grundsäte zur Hauptangelegenheit seines Lebens machen werde.

<sup>1)</sup> Österreichs.

Capodistria und Czartoryski besuchten mich den folgenden Tag (21. November), jeder besonders. Die Unterredung betraf Polen, Sachsen, Mainz. Ich sprach ihnen meine Meinung aussührlich aus, und sie traten ihr bei: sowie wir auch über die Nothwendigkeit über= einkamen, sämmtliche streitige Punkte in einer Verhandlung zusam= menzusassen und zu verhindern, daß nicht über jeden einzelnen Ge= genstand eine eigene Unterhandlung angefangen werde. Capodistria bemerkte, daß man Frankreich befriedigen werde, wenn man in Murat's Entsehung einwilligte: welches überhaupt nöthig sein würde, um in Italien ein Gleichgewicht gegen Österreich zu erhalten; die Engländer schienen große Neigung zu haben, den überwiegenden Einstuß in Sicilien und den Besit von den sieben Inseln zu behalten; Beidem müsse man entgegen sein.

Der Staatskanzler hatte endlich den 23. November Abends 7Uhr eine Zusammenkunft mit dem Kaiser. Er las ihm einen Aufsatz vor, worin er ihm die Anträge Österreichs vorlegte und die Folgen des Krieges für Europa lebhaft und vertrauensvoll auf den Edelmuth des Kaisers darstellte; die erstersen] betrassen] die Konstitution von Polen, in die sie i einwilligten, Überlassung von Krakau, die sie forderten.

Den 25. November ') war eine Zusammenkunft des Fürsten Czartoryski, Hardenberg und mir. Hier begehrte Czartoryski die letzte Erklärung der Österreicher. Fürst Hardenberg äußerte aber, man müsse nach der gegenwärtigen Lage der Sache jetzt vielmehr eine Außerung des Kaisers erwarten, und man vereinigte sich endlich dahin, daß man ihm die Fragen vorlegen sollte, so in ein kurzes Protokoll aufgesaßt wären: "Soll Krakau ein Gegenstand der Untershandlung sein? Soll es als Fürstenthum, als Municipalstadt konstituirt werden? Will man nicht alle streitigen Fragen wegen Sachsen, Mainz und Polen') in eine Verhandlung sassen Fragen wegen Sachsen, Mainz und Polen') in eine Verhandlung fassen?" Czartoryski übergab dieses Protokoll dem Kaiser; sein Inhalt machte einen unangenehmen Einsbruck aus ihn, unterdessen verwarf er ihn nicht.

Der Kaiser berief mich am 25. November zu sich. Er war milb und ruhig, äußerte seine Bereitwilligkeit zur Verträglichkeit, seine

<sup>1)</sup> Die Österreicher.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Satz steht in der Borlage doppelt. Das erste Mal ist für "25." gesetzt: "24." Die Berathung fand nach Ausweis des Hardenberg'schen Tagebuches am 25. statt.

<sup>\*)</sup> Vorlage: "Neapel".

Besorgniß, daß Österreich sortsahren werde, neue Forderungen und Prätensionen auszustellen. Ich sprach sehr nachdrücklich sür den Frieden; er sei Bedürsnis nicht nur zur Wiederherstellung des allsgemeinen Wohlstandes, sondern auch zur Wiederherstellung der allsgemeinen Sittlickeit, die durch den bisherigen langwierigen Druck und Kriegszustand auf eine fürchterliche Art gelitten habe. Er antwortete mir, wie er bereit sei, Alles zur allgemeinen Ruhe beizustragen, und überhaupt sest entschlossen sei, jede kräftige und wohlsthätige Idee zu unterstüßen und zu befördern. Ich übergab ihm einen Aussagen des Großherzogthums von Baden'), und bat ihn, den Inhalt zu erwägen. Er versprach es und sagte, er werde seinen Entschluß den solgenden Tag durch Czartorysti den Staatstanzler wissen lassen.

Der 26. November blieb wegen Unpäßlichkeit des Staats= kanzlers ohne Geschäfte, ohngeachtet der Kaiser seine Erklärung ab= gegeben hatte.

Den 27. November war eine Zusammenkunft, in der dem Fürsten Hardenberg die Erklärung des Raisers (vide Anlage\*) abgegeben wurde. Er war mißvergnügt, daß den Österreichern nicht Krakau eingeräumt worden war, klagte über Unbilligkeit und behielt sich vor, Alles Metter= nich mitzutheilen: welches erft ben 28.3) geschah in einer mündlichen Note, die in dem Sinne des protokollarischen Entwurfes abgefaßt war, worin er auf der Untheilbarkeit von Sachsen bestand und Österreich eine Zession in Oberschlesien von 132000 Seelen bei Leobschütz und Ratibor anbot. In einer zufälligen Unterredung, welche Czartoryski, Graf Münster und ich bei mir hatten, war dieser sehr beharrlich in seiner Meinung, daß ein Theil von Sachsen musse zurückgegeben Die Unpäßlichkeit des Fürsten Metternich und die Rück= werden. sprache mit Kaiser Franz verzögerte die Antwort. Unterdessen äußerte Stuart, man werde sich nun bei ber polnischen Sache be= ruhigen, aber besto nachdrücklicher auf der sächsischen Frage bestehen. Man suchte nunmehr in England selbst zu negoziren. Es wurden Instruktionen nach dem Inhalt meines Memoires vom 3. Dezembere) nach England gesandt, über das ich den 7. Dezember an den Grafen Capodistria zu schreiben Veranlassung fand 5).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Perp 4, 217. <sup>2</sup>) Fehlt in der Borlage, j. Perp 4, 24. <sup>3</sup>) Bielmehr am 2. Dezember, Angeberg 2, 1941. <sup>4</sup>) Perp 4, 230. <sup>5</sup>) Perp 4, 236.

Unterdessen waren mancherlei Dinge vorgegangen in den deutschen Angelegenheiten, besonders in der Mainzer Sache, und den innern Badenschen. Ich hatte dem Kaiser den 29. einen Aufsatz') vorgelegt über den Zustand des Badenschen, über die Nachlässigkeit, Unent= schlossenheit, Willfür und das Mißtraun des Großherzogs. Zugleich hatte ich ihm Vorschläge mitgetheilt wegen Bildung der Landstände und Ernennung eines Cabinetsministers mit sehr ausgedehnten Voll= Er versprach zu helsen. Die Kaiserin berief mich den 31.2) November zu sich und sprach mir in Gegenwart ihres Herrn Bruders3) über die Lage des Landes. Ich sprach meine Ansicht ganz freimüthig und unbefangen über seine Regierungsart aus und bestand auf der Nothwendigkeit der Stände. Er4) entschloß sich endlich, das Schreiben d. d. — - ') an den Fürsten Metternich und Harden= berg zu erlassen. Die Kaiserin gab ihm die Vorschläge wegen Er= richtung eines Rabinetsministerii, empfahl ihm ihre Annahme, be= auftragte den Herzog von Koburg, mit ihm sich darüber zu besprechen. Ohnerachtet nun das Schreiben erlassen war, so konnte er sich boch nicht entscheiden, eine Instruktion für die Kommission abgehen zu lassen, welche einen Entwurf über die ständische Verfassung aus= arbeiten sollte. Sie war selbst den 24. Dezember noch nicht abge= gangen, sondern der träge, mißtrauische, unentschlossene Mann konnte es nicht über sich bringen, einen Kourier abzufertigen. Mit Recht sagte Napoleon von ihm: Ce prince est indécrotissable.

Unterdessen beobachteten die Österreicher ein tieses Stillschweigen, singen aber unter der Hand an zu unterhandeln. Metternich äußerte gegen Czartorysti in einer Unterredung, wie man im Ganzen zufrieden sei mit der Erklärung Rußlands über Polen; man müsse aber darauf bestehen, daß der König von Sachsen mit einem Theil seines Landes abgefunden werde. Dieses werde die Widersprüche von Frankreich beseitigen, die öffentliche Meinung befriedigen, die sich laut ausgesprochen habe gegen die Entsetzung des Königs von Sachsen, auch über die Nähe von Preußen auf diesem Punkt beunruhigt bleibes). Der

<sup>1)</sup> Perp 4, 221.

<sup>\*)</sup> So! Über der Zahl steht, von Perp' Hand: "28."

<sup>3)</sup> Des Großherzogs.

<sup>4)</sup> Der Großherzog.

<sup>5)</sup> In der Vorlage eine Lücke; gemeint ist das Schreiben vom 1. Dezember, Angeberg 1, 477.

<sup>6)</sup> Vorlage: "bleibt".

Raiser Franz sprach mit der Großfürstin Katharina (6. Dezember) über seinen Wunsch, Frieden zu erhalten, aber sein Gewissen fordere, daß er den König von Sachsen mit einem Theile seines Landes absinde; ganz Europa habe die Augen darauf gerichtet; er wünsche mit Preußen in gutem Vernehmen zu leben, aber es werde ihm gefährlich. Er sei übrigens bereit, Mainz zur Bundessestung zu erklären. Fürst Hardenberg selbst sei geneigt zu einer Absindung des Königs in Sachsen; Fürst Repnin habe ihm gesagt, die Sachsen wünschten alle ihren König zurück.

Beides war falsch. Fürst Repnin hatte geäußert: nach der Schlacht von Leipzig sei Alles gegen den König gewesen, den man als den Urheber des allgemeinen Unglücks angesehen, nachher hätten ') sich die Gesinnungen gemildert; die Anhänger des Herzogs von Weimar hätten sich mit den königlich Gesinnten verbunden, nachdem sie ihre Erwartungen unerfüllt gesehen. Die Unzufriedensheit nach dem Frieden von Paris habe die Gährung begünstigt und die königlich Gesinnten seien thätiger geworden. Nunmehr seien die Meinungen getheilt; Kausleute und der Gewerbestand seien für Preußen, der Landadel und Landmann im ganzen ruhig, die Dressbener Beamten sür den König entschieden.

Die Absicht des Kaisers Franz bei der Absindung des Königs von Sachsen mit seinem alten Lande ergab sich am deutlichsten aus seiner Unterredung mit dem Herzog von Weimar. Dieser äußerte, er halte die Theilung von Sachsen für nachtheilig in administrativer Hinsicht und weil die Gährung in den Gemüthern erhalten werde. "Das ist schon recht", antwortete er, "dann kommen die beiden Theile um so eher wieder zusammen." Er will also im Land seines Bundessegenossen einen Samen der Zwietracht und Gährung unterhalten, um ihm das blutig Errungne wieder zu entreißen.

Auch der Neid Hannovers gegen Preußen zeigte sich in dieser sächsischen Angelegenheit. Graf Münster haßte und beneidete Preußen von jeher, theils aus persönlichen Ursachen, theils wegen des seindsleligen Benehmens Preußens gegen Hannover anno 1806. Er schlug daher im Winter 1812 dem brittischen und russischen Kabinet in einer aussührlichen Denkschrift<sup>2</sup>) vor, Rußland bis an die Weichsel zu vergrößern, ihm also Ostpreußen zu geben, Preußen zwischen Weichsel

<sup>1)</sup> Borlage: "hatten".

<sup>\*)</sup> Lebensbilder 2, 257. Perp 3, 240.

und Elbe zu legen, das Land zwischen Elbe und Schelde unter dem Namen eines Königreichs Auftrasien, also den Erbtheil von Preußen, Sachsen, Hessen, Dranien, Braunschweig, Nassau an das Haus Han= nover zu geben und auf diese Fürstenhäuser das Eroberungsrecht anzuwenden. Dieses Projekt sollte durch eine schwedisch = englisch = hannöverische Armee ausgeführt werden unter dem Kronprinz von Schweben, und einer der englischen Prinzen sollte auf den Thron kommen. Diese Seifenblase zerplatte von selbst durch die Ereignisse des Dezember 1812, die Konvention von Yorck, den Beitritt von Preußen u. s. w. Während des Krieges fühlte Graf Münfter die Unentbehrlich= keit von Preußen und äußerte ihm gute Gesinnungen, erwarb sich auch das Vertrauen vom Staatskanzler. In dieser sächfischen Angelegenheit zeigte er aber die größte Thätigkeit. Er befestigte die Engländer und Österreicher in dem Begehren einer Theilung von Sachsen; er äußerte an Cberft Miltiz, da ihm dieser die übeln Folgen einer Theilung für das Land darstellte: dieses sei gleichgültig, man werde, wenn Preußen nicht nachgebe, gegen die Besitnahme protestiren, eine Gelegenheit abwarten und einen Krieg anfangen, der mit dem Untergang Preußens endigen würde. Den 8. Dezember besuchte Miltiz den Grafen Schulenburg zu Klosterrobe 1) und sprach mit ihm über die Nachtheile einer Theilung von Sachsen und das Unwürdige, wenn ber König sich mit einem kleinen Theile abfinden lasse. Er2) äußerte hierauf: es fonne nur die Rede sein, an Preußen einen kleinen Theil zu über= lassen, allenfalls die Niederlausitz"), das Umt Börbig'); er werbe nie bem König zu etwas Anderem rathen, ba es eine unwürdige Handlung Die Kräfte, die Preußen zwingen, einen kleinen Theil heraus= zugeben, würden es auch zwingen, sich mit einem kleinen Theil zu Man werde sonst nach einiger Zeit mit ihm einen Krieg begnügen. anfangen, der es vernichten werde; Hannover werde unterbessen einen Einfluß und ein Ansehen erhalten burch seine Rechtlichkeit, seine administrative Weisheit, wodurch es der Anlehnungspunkt des nördlichen Deutschlands würde. — Graf Schulenburg will also einen Staat, der bereits existirt, einen militärisch = politischen Namen er=

<sup>1)</sup> Borlage: "Osterode". Sch. war Gesandter des Königs von Sachsen.

<sup>2)</sup> Schulenburg.

<sup>3)</sup> In der Borlage war hier eingeschaltet, dann wieder durchstrichen: "bis an".

<sup>4)</sup> Vorlage: "Zerbig".

rungen hat, eine Masse von Kenntnissen, von Staatseinrichtungen besitzt, umwersen und an dessen Stelle einen andern setzen, der nur durch Rechtlichkeit und — bekannt i) ist und uns eine Genezration unbedeutender Prinzen zu Regenten verspricht. Welche Verzblendung! Aus dieser und einer frühern ähnlichen Äußerung des Grasen Schulenburg gegen mich ergab sich, daß der König?) eine gezringe Absindung abweisen werde.

Endlich erschien die österreichische Erklärung ben 10. De= zember") und ward den 11. übergeben. Sie wollte Preußen im westlichen Deutschland abfinden und ihm von Sachsen nur 400 000 Seelen auf der Niederlausitz und Thüringen anweisen; wegen Polen jorderte es') Krakau. Metternich nahm also eine Nego= ziationsbasis an, die der vom 22. Oftober ganz entgegengesetzt war. Er verhüllte sie in eine Menge Phrasen von Dankbarkeit für Preußens Anstrengungen, der Nothwendigkeit einer Einigkeit zwischen Preußen und Österreich u. s. w., so daß der vollkommenste Kontrast zwischen den Freundschastsversicherungen und dem verwerfenden An= trag ben Schein einer Mystifikation gab. Fürst Hardenberg legte die Korrespondenz seit dem 4. Oktober dem Fürsten Czartoryski und mir vor und übergab sie dem Kaiser Alexander. In dieser Kor= respondenz war besonders merkwürdig ein Billet vom 7. November, worin die bestimmte Versicherung enthalten war der Einwilligung des Kaisers') in die Übergabe von Sachsen. Der Kaiser Alexander ließ bem Staatskanzler durch Fürst Czartoryski schreiben: er möge sich nun über das Interesse Preußens bestimmen, und er werde ihn mit allen Kräften und allen seinen Truppen unterstützen. Dasselbe trug er mir den 12. Dezember Abends auf. Er fagte: er habe dem Raiser Franz die Papiere vorgelegt, der habe dem Fürst Metternich darüber die bittersten Vorwürfe gemacht: aus dieser Korrespondenz gehe die Absicht Metternich's hervor, Rußland und Preußen zu trennen; es sei nöthig, die Sache zu beschleunigen und nun ein Ultimatum zu geben; er werde es mit allen Kräften unterstützen; man musse biese Sache unter ben brei Mächten endigen ohne Beimischung Frankreichs und Englands, dann die deutsche, dann die englische Angelegenheit. Ich antwortete ihm mit Betrachtungen über bas Berberbliche und Verwersliche ber österreichischen Vorschläge, über die Nothwendigkeit,

<sup>1)</sup> Borlage: "Rechtlichkeit u. bekannt". 1) Von Sachsen. 5) Angeberg 1, 505. 4) Österreich. 5) Von Osterreich.

den Entschluß und die Bereitschaft zu zeigen, ernsthafte Maßregeln zu ergreisen und hiezu Vorbereitungen zu machen durch Reisesanstalten, Truppenbewegungen; [über] die Nothwendigkeit, diese ganze Angelegenheit aus den Händen Nesselrode's zu bringen, der Metternich blindlings ergeben sei, und sie Czartoryski oder Rasumowskij anzusvertrauen und ihnen Capodistria beizuordnen, dem das Verhältnis gleichgültig sei. Er frug mich nach Gentz; ich sagte ihm, er sei ein Mensch von vertrocknetem Gehirn und versaultem Herzen; serner nach Stahrenberg, den ich nur höchst oberslächlich kannte. Ich endigte mit dem Antrag auf eine Konserenz mit Hardenberg auf heute, den 13.

Fürst Metternich ward nun über den Gang der Dinge sehr verslegen. Er schickte noch denselben Abend Herrn v. Wessenderg an den Staatskanzler, um sich mit Herrn Staatskath Hossmann wegen der statistischen Tabelle, so eine Anlage zu seinem Schreiben vom 10. Dezember war, zu besprechen, der ihm einen Irrthum von 1200000 Seelen, die er Preußen zu wenig angerechnet hatte, nachwies. Zugleich kam er selbst den 13. früh zum Staatskanzler, um ihm zu beweisen, daß das Schreiben nicht offiziell, sondern konsidentiell gewesen, daß man ja noch mehr von Sachsen und Polen habe sordern können.

In dieser Konferenz ') waren Czartoryski, Capodistria, Humboldt und ich' gegenwärtig. Der erstere erklärte, der Kaiser wolle noch den Tarnopoler Kreis von 400000 Seelen an Österreich überlassen, bestehe aber auf den bisherigen Bedingungen wegen Krakau und Thorn. Man beschloß daher, daß Preußen und Rußland Erklärungen an Österreich abgeben und ersteres England aufsordern solle, ihm beizustehen, um seine traktatenmäßigen Besitzungen zu erhalten und den 14. Dezember serner zusammenzukommen.

Fürst Hardenberg gab die Korrespondenz, so mit Metternich war geführt worden, mit der österreichischen Note vom 10. Dezember an den Kaiser ab. Das Merkwürdigste war die österreichische Rote vom 22. Oktober, ein Schreiben Metternich's an Castlereagh, ein Billet desselben vom 7. November 3), worin er leugnete, dem Kaiser

¹) Bezieht sich auf den Schluß des vorletten Absates "auf heute, den 13." Den dazwischen stehenden Absat ("Fürst Metternich" bis "fordern können") wird Stein nachträglich hinzugefügt haben.

<sup>2)</sup> Außerdem (nach Ausweis des Protofolls) Hardenberg und Knesebeck.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. S. 411.

angetragen zu haben, auf Polen nachzugeben, wenn er der sächsischen Sache seine Unterstützung versage. Metternich ging den 14. Dezember zum Kaiser, um sich zu rechtsertigen, und stellte ihm ein Memoire des Staatskanzlers vom — 1) November zu, worin ihm dieser anssührlich die Nothwendigkeit bewies, gegen Rußland keine seindseligen Maß=regeln jetzt zu nehmen, und ihm die Ursachen entwickelte, warum es rathsamer sei, gegenwärtig nachzugeben und für die Zukunst lieber sich vorzubereiten und in Stand zu sehen, denen Unternehmungen Rußlands gegen Europa zu widerstehn. Er übergab dieses mit der Bemerkung, wie er noch mehrere Schreiben des Staatskanzlers habe, von denen er keinen Gebrauch machen dürse, da es die Geheinnisse eines Dritten seien.

Raiser Alexander legte sämmtliche Papiere dem Kaiser Franz vor (14. Dezember), erklärte, er wolle mit einem so unzuverlässigen Mann wie Metternich nicht mehr unterhandeln. Der Kaiser Franz soll erklärt haben, daß verschiedene dieser Papiere, namentlich daß Schreiben an Lord Castlereagh, ihm ganz unbekannt seien. Er drang auf eine Unterredung mit der Großfürstin Katharina, die sie nur nach dem Besehl ihres Bruders annahm. Hier mißbilligte er daß Benehmen Metternich's, behauptete, daß Schreiben an Castlereagh sei ihm ganz unbekannt; die Großfürstin erklärte ihm Namens deß Kaisers, er wolle nicht mehr mit Metternich unterhandeln.

Der Raiser hatte noch mehrere Unterredungen mit dem Palatin\*). Er wollte nunmehr die Unterhandlungen mit Österreich unmittelbar mit Raiser Franz führen und beschloß in einer Konserenz (15. Dezember) mit Czartoryski, Capodistria und mir, daß Preußen ein Memoire an Österreich durch ihn übergeben lassen sollte, worin es seine Bedingungen wegen Sachsen erkläre; dieses Memoire wolle er an sich nehmen und mit dem Kaiser Franz unmittelbar unterhandeln. Man solle zusgleich ein Projekt zu einem Präliminarvertrag entwersen, welchen die beiden Monarchen unterzeichnen würden; käme es zu sormellen Unterhandlungen, so würden alsdann den ostensiblen Auftrag Rasusmowskij oder Stackelberg erhalten. Ich rieth zu ersterm. Diese Konserenz war den Abend um ½7 Uhr. Um 3 Uhr war eine vors

<sup>1)</sup> Lücke in der Borlage. Gemeint ist die Denkschrift vom 7. November (oben S. 402 Anm. 1), welche Harbenberg am 9. November auch Metternich zugehen ließ.

<sup>\*)</sup> Erzherzog Joseph, der Schwager des Zaren.

dier las dieser einen Entwurf einer Note') vor, die Rußland gegeben werden sollte, worin man eine Alternative vorschlug, einer Ansiedzlung des Königs von Sachsen auf dem linken Rheinuser oder in der Oberlausis. In der um 7 Uhr gehabten Konserenz des Kaisers mit dem Staatskanzler ward verabredet, daß man auf der Unzertrennzbarkeit von Sachsen bestehe und dem König von Sachsen ein G -7(0)(00) Seelen großes Land auf dem linken Rheinuser anweisen wolle. Hiernach ward also das Memoire, so dem Kaiser zugestellt werden sollte, abgeändert und in einer Konserenz (16. Dezember) zwischen Harbeinuserg, Czartoryski, Capodistria und mir verabredet.

Czartoryski schickte ben 17. Dezember an Capodistria den Entwurf des Präliminartraktats des Inhalts, daß das Herzogthum Warschau und sämmtliche russische polnische Provinzen in ein mit Rußland unirtes Reich verwandelt werden sollten. Capodistria verwarf diese Artikel und bekämpste von neuem diese Idee der Trennung des russischen Reiches in zwei Theile, einen despotischen und einen konstitutionellen. Unterdessen suchten die Franzosen und Vaiern die Gemüter zu erbittern. Wrede soderte den König von Würtemberg auf zur Allianz gegen Rußland und Preußen. Die Köpse der Wiener wurden immer erhister und ausgesprochner zum Krieg.

Der Kaiser Franz ließ Kaiser Alexander vorschlagen, er möge einen Regociateur ernennen zum Unterhandeln über die Frage. Man war unschlüssig, ob man Kasumowskij oder Stackelberg wählen solle. Kaiser Alexander schien zwischen dem Wunsch zum Frieden und dem Gefühl, so er sür Pflicht gegen seine Verbündeten und Ehre hatte, zu schwanken. Seine Lage war um so peinlicher, da er die Unterhandlung mit Österreich zu führen selbst übernommen hatte.

Die Kaiserin\*) sprach mit mir den 19. Dezember über die allge= meine Lage der öffentlichen Angelegenheiten. Sie vertheidigte sich gegen den Vorwurf, Preußen abgeneigt zu sein und durch die Königin von Baiern verleitet zu werden, unvortheilhaft in der sächsischen Sache zu urtheilen. Ich stellte ihr diese in ihrer wahren Lage dar, und sie versicherte mich, sie nehme meine Ansicht darüber an.

<sup>1)</sup> Sie erhielt das Datum "16. Dezember" und wurde am 20. übersgeben. Angeberg 1, 531.

<sup>2)</sup> Von Rußland.

Der Kronprinz') erzählte mir den 20. Dezember, der Kaiser, durch religiöse Gefühle bestimmt, habe die Absicht, sich mit seiner Gemahlin gänzlich zu versöhnen.

In einer Konferenz den 19. Dezember mit dem Staatskanzler, Czartoryski und mir<sup>2</sup>) las der erstere eine rechtliche Aussührung über die sächsische Angelegenheit vor; er äußerte sich zugleich äußerst emspfindlich über die Treulosigkeit Metternich's und daß man sich nun gänzlich müsse in die Hände von Rußland wersen und eine Gelegenheit zum Krieg abwarten.

Diese ganze sächsische Angelegenheit war sehr verschoben. Sie war nunmehr mit der polnischen Frage verbunden, und da Österreich von England unterstütt, Krakau und Zamosc nicht erhielt, so suchte es von seinen Grenzen gegen Sachsen Preußen zu entfernen, ohne zu erwägen, daß Krakau und Zamosc keine Punkte waren von so entschiedner, überwiegender Bichtigkeit, daß ferner das verminderte und geschwächte Sachsen nicht weniger von Preußen abhängig sein werde, als es das ehemalige Kurfürstenthum war, daß ferner es durch seine Wortbrüchigkeit gegen Preußen in diesem ein tiefes Gefühl des Unwillens zurücklassen werde, dessen Folge sein werde eine enge Verbindung mit Rußland, ein Mißtrauen gegen Öfterreich. Hätte man eine polnische Grenze hinter der Weichsel und benen Morästen des Narew erlangen können, so wäre dieses ein wichtiger Zweck. Die Grenze an der oberen Warthe hat aber wegen der Unbedeutendheit des Flusses gar keinen militärischen Werth, und ihre Abänderung gegen eine Grenze an der Prosna ist ganz unbe= beutend, und bennoch diente dieses und daß man nicht Krakau er= halte, zum Vormande der Zurücknahme der den 24. Oktober ge= ichehnen Außerungen3).

Lord Castlereagh unterstützte das Betragen des österreichischen Kabinets. In einer mit dem Staatskanzler, Czartoryski, Humboldt und mir gehabten Zusammenkunft, den 20. Dezember, legte ihm der Staatskanzler das Memoire und die Berechnungen vor, so er

<sup>1)</sup> Von Würtemberg.

<sup>&</sup>quot;) Hardenberg's Tagebuch verzeichnet: 19. [décembre.] Conférence avec Castlereagh; puis Stein, Czartoryski et Humboldt. — 20. Stein, Capodistria, Czartoryski.

<sup>\*)</sup> Gemeint ist wohl die österreichische Note vom 22. Oktober; vgl. S. 394 Anm. 7.

den — -1) dem Kaiser zugestellt hatte, als Widerlegung der Note vom 10. Dezember. Er las es, suchte nachher in einer langen Rede zu beweisen, daß es bei dieser Angelegenheit weniger ankomme auf den Grundsatz als auf die Nothwendigkeit, der allgemeinen Stimmung der Kabinette und in Europa nachzugeben, die gegen die Vereinigung Sachsens mit Preußen sei. Sein Thema war, es sei besser, mit dem Strom als gegen den Strom zu schwimmen, und dieses war freilich immer der bisher von ihm gewählte und seiner eigenen Wittelmäßigskeit angemeßne Gang.

Der Kaiser ernannte den Grafen Rasumowskij und Capodistria zur Unterhandlung über die entworfenen Präliminarartikel, zur Basis der Unterhandlungen dienen sollten. Auf Berlangen der Engländere) ward eine Kommission niedergesetzt zur Untersuchung der statistischen Tabellen und Übersichten, die man den verschiedenen Denkschriften beigefügt hatte. In den Präliminarartikeln\*) war ent= halten die Überlassung der halben Wieliczkaer Salzbergwerke und Tarnopols an Öfterreich, die Verwandlung von Krakau und Thorn in freie Städte, die Abgrenzung mit Preußen, die Verbindung des Herzogthums Warschau mit Rußland als einen unirten konstitutio= nellen Staat, die Vereinigung Sachsens mit Preußen. Deutschland sollte ein söderativer Staat sein, der, stark und innig verbunden, Rechte und Verfassungen der einzelnen Staaten und Bürgerklassen schütze; Mainz wird zur Bundesfestung erklärt. Diese Artikel sollten nun zum Anhalt bei den Unterhandlungen dienen. Es schien übrigens nicht, als seien die Österreicher zum Kriege bereit; sie hatten die preußische Note vom 21.4) Dezember durch den Kaiser Alexander erhalten, der sie dem Kaiser Franz zugestellt hatte. Dieser sprach fort= während mit vielem Ernst gegen die Verbindung von Sachsen mit Preußen.

Alle diese Verhandlungen geschahen ohne Zuziehung von Resselz rode, der es nun tief fühlte, allen Einsluß verloren zu haben. Er hatte ihn verloren wegen seiner Unsähigkeit und seiner blinden Erzgebenheit an Metternich, wodurch er oft im Fall war, gegen die Ab-

<sup>1)</sup> Lücke in der Vorlage. Gemeint ist die Note vom 16. Dezember; vgl. Perp 4, 255.

<sup>2)</sup> Am 22. geäußert; vgl. Angeberg 1, 561.

<sup>3)</sup> Angeberg 2, 1869.

<sup>4)</sup> Gemeint ist die vom 16./20.; vgl. S. 414 Anm. 1.

sichten des Kaisers Alexander zu handeln oder sie nur mit Lauigkeit zu unterftüten. Dieses geschah besonders, als er die Friedensideen Metternich's in Frankreich sich aneignete, in den Schweizer Ange= legenheiten ganz im Sinne Metternich's handelte, die sächsische Sache mißbilligte und zulett in der polnischen Sache gradezu widersprach. Der Kaiser ward daher schon') in Freiburg\*) mißtrauisch gegen ihn. Diese Stimmung vermehrte sich in Chaumont und Tropes') und ent= schied sich hier gänzlich, als die Abneigung des Kaisers gegen Met= ternich sich auf das lebhafteste aussprach. Nesselrode's Mittelmäßig= teit, Unwissenheit und Engherzigkeit in Ansichten und Gefühlen, seine Muthlosigkeit in schwierigen Lagen ließen es nie zu, lange sich auf einer gewissen Höhe zu erhalten. Er mußte fallen, sobald er etwas anders zu sein versuchte als ein Werkzeug seines Herrn, sobald als er sich eine Art von Selbständigkeit anmaßte; er mußte fallen, ba er selbst diese nicht aus sich selbst schöpfte, sondern durch den Einfluß eines dem Raiser verhaßten fremden Ministers gelenkt wurde.

Metternich's Frivolität zeigte sich ohnerachtet der Krisis der großen Angelegenheiten unvermindert. Er beschäftigte sich mit Anordnung der Hoffeten, Tableaux u. s. w. bis in's kleinste Detail, sah dem Tanz seiner Tochter zu, während Castlereagh und Humboldt zu einer Kon= ferenz auf ihn warteten, legte den Damen, die bei den Tableaux er= scheinen mußten, Roth auf. Metternich hat Verstand, Gewandtheit, Liebenswürdigkeit; es fehlt ihm an Tiefe, an Kenntnissen, an Arbeit= samkeit, an Wahrhaftigkeit. Er liebt Verwicklungen, weil sie ihn be= schäftigen und es ihm an Kraft, Tiefe und Ernst fehlt zur Geschäfts= behandlung im großen und einfachen Stil. Er bringt auch oft durch seinen Leichtfinn, seine Geschäftsabneigung, seine Unwahrheit welche hervor, ohne es zu wollen. Er ist falt und daher abgeneigt, die edleren Gefühle im Menschen anzusprechen. Daher fam es, daß dem österreichischen Heer alle Begeisterung fehlte, die allein zur Selbstaufopferung und zur Ausdauer im Unglück führt. Seine Fehler verhindern, daß er nicht den großen Einfluß, die feste Stellung gegen seinen Herrn und gegen das Publikum erlangt hat und behauptet, den er brauchen würde, um die Schwäche, das Vorurtheil des Ersteren unschädlich zu machen, die mannigfaltigen, geheimen Einwirkungen zu vernichten

<sup>1)</sup> Im Dezember 1813.

<sup>2)</sup> Borlage: "Freiberg".

<sup>5)</sup> Im Januar und Februar 1814.

und um das Lettere kräftig zu beherrschen. Er muß mit dem Einen und dem Andern unterhandeln und Mittelwege einschlagen, die äußerst verderblich sind.

Fürst Metternich theilte seine Note vom 10. Dezember offi= ziell an Talleprand mit, der die Befehle seines Königs einholte und sie erhielt, die sächsische Sache zu unterstützen. Er') erklärte also in einer Note vom 19. Dezember \*): Frankreich habe keine Forderungen bei dem Kongreß aufzustellen gehabt, es sei ihm nichts zu münschen übrig geblieben, als daß die Morgenröthe ber Wiederherstellung sich über ganz Europa verbreite, daß jedes be= gründete Recht anerkannt werde und jedes Unrecht seine Verdammnis erhalte, damit auf diese Art die Revolution ein vollkommnes Ende erreiche. Dieses allein könne der Gegenstand der Arbeiten des Kon= gresses sein, und solle hier ein bauerhaftes und wahres Gleichgewicht hergestellt werden, so dürfen diesem nicht Rechte aufgeopfert werden, die es ihnen obliege zu verbürgen. Er solle nicht alle Bölker zu= sammenwerfen in ein Ganzes und bieses nicht willfürlich vertheilen; der Gegenstand der Vertheilung seien nur die noch herrenlosen Länder, und die Kraft des Staates sei nicht bloß eine physische, sondern auch eine moralische Stärke. Der König habe daher seinem Botschafter befohlen, nur auf Recht zu halten und an keinem Unrechte Theil zu nehmen; unter allen Fragen, die beim Kongresse verhandelt würden, sei die wichtigste die polnische. Der König habe die Wiederherstellung und Unabhängigkeit dieses alten, tapferen und Europa so nüplichen Volkes gewünscht. Da aber ber Drang ber Umstande die Erfüllung dieses Umstandes unmöglich gemacht, da man nur bei Theilungsideen habe stehen bleiben mussen, so habe sich Frankreich auch babei be= ruhigen müssen. Um so wichtiger sei nun aber die Frage wegen Sachsen geworden, weil hier die Grundsätze des Rechtes und des Gleichgewichtes am stärksten beleidigt seien. Man könne es nicht annehmen, daß die Könige gerichtet und zwar von demjenigen ge= richtet werden können, der ihr Land besitzen will und kann, daß im öffentlichen Urtheil die Familie wie ein Volk begriffen werden könnes), daß eine Konfiskation im 19. Jahrhundert von ganz Europa bestätigt werden solle, daß die Bölker kein Recht haben sollen und

<sup>1)</sup> Tallehrand. 2) Angeberg 1, 540.

<sup>3)</sup> que dans leur [ber Rönige] condamnation sont nécessairement enveloppés leurs familles et leurs peuples.

willfürlich vertheilt werden dürfen, daß die Souveränität nur durch Eroberung erlangt wird, daß unter den europäischen Nationen nur das Naturrecht, nicht ein usuelles Staatsrecht subsistire: Lehren, die überall verabscheut würden. Das Gleichgewicht werde in Europa durch die Vereinigung Sachsens zerrüttet: 1) indem gegen Vöhmen eine große Angriffsmasse gebildet werde, welche die Sicherheit Österreichs in Gesahr bringe; 2) indem es in Deutschland einem seiner Staaten eine übermäßige, den übrigen verderbliche Kraft gebe. Frankreich liebe Preußen wahrhaftig und wünsche seine Wiederherstellung, wie es anno 1805 gewesen, sei auch bereit, darauf zu bestehen, daß Sachsen das an Preußen überlasse, was zur Erlangung eines solchen Zustandes nöthig sei.

Die Prüfung und Beurtheilung dieser Note enthält mein Aufsat'). Indem Fürst Metternich auf einer Seite sich mit Frankreich zu ver= stärken trachtete, so suchte er auf der andern Preußen zu isoliren und die Unterhandlung mit Rasumowskij von der mit Hardenberg Dieses gelang ihm nicht. Die Unterhandlung wurde, zu trennen. sowohl in Ansehung ber Gegenstände als der Gemeinschaft und Gleichzeitigkeit ber Konferenzen, innigst verbunden, und den 29. De= zember die erfte Konferenz zwischen Rasumowskij, Capodistria, Har= denberg, Humboldt und Metternich, Caftlereagh, Wessenberg begonnen. Hardenberg hatte den Zusatz von Castlereagh vorgeschlagen, um zu verhindern, daß er nicht einseitig von Metternich influenzirt werde, und aus Vertrauen zue) seiner Liebe zum Frieden. Er hatte Cast= lereagh sein Memoire vom 28.3) Dezember vorgelesen, der seine Bu= friedenheit mit der Stellung der Frage, mit der Entwicklung der Gründe äußerte und anfrug, man möchte Talleprand mit zuziehen. Man beschloß aber in einer vorläufigen Zusammenkunft am 29. De=zember, dieses in Beziehung auf den geheimen Artikel des Pariser Friedens') abzulehnen, nach dessen Inhalt die Allierten sich vorbe= hielten, über die von Frankreich entrissenen Länder allein zu dis= In diesem Artikel hatte man über die Besitzungen, so Österreich in Sardinien und Italien, und der Prinz von Dranien in Belgien und an der Maas erhalten sollte, disponirt'); das russische

<sup>1)</sup> Vom 27. Dezember; Pert 4, 260.

<sup>2)</sup> Borlage: "von".

<sup>5)</sup> Gemeint ist das vom 29.; Angeberg 2, 1863.

<sup>4)</sup> Angeberg 1, 170.

<sup>5) &</sup>quot;disponirt" fehlt in der Vorlage.

und preußische Juteresse war aber ganz übergangen, die Frage von Sachsen und Polen unberührt und sie auf diese Urt so gestellt, daß es ganz von Österreich und England abhing, seine Einwilligung zu ertheilen oder zu verweigern und im letten Falle Preußen und Rußland zum Kriege zu nöthigen. Das gutmüthige Vertrauen bes Staatskanzlers in Castlereagh und Metternich, die Flachheit Nesselrode's und seine Ergebenheit in den Willen Metternich's brachten die Sache in eine solche Lage, die durch das politische Wiederausleben Frankreichs noch mehr verschlimmert wurde und die, sie mag sich entwickeln wie sie will, zwischen Preußen und Österreich die alte Abneigung wieder herstellt und der Ruhe und Sicherheit Deutschlands äußerst nachtheilig ist. Man behauptet zwar, der Raiser habe die polnische Angelegenheit in Paris nicht verhandeln wollen. Er hätte aber immer die sächsische vornehmen können, und dann war es leicht, ihm zu beweisen, daß die Umstände günstiger für ihn im Mai waren, als sie es später sein konnten, weil hier ber Eindruck, den die Ereignisse gelassen, noch lebhaft, alle gemeinen Absichten noch nicht wieder aufgelebt, die italienischen und belgischen Sachen noch nicht abgeschlossen waren und als ein Mittel der Unter= handlung gebraucht werden konnten; endlich war er gerüstet, hatte eine starke Reservearmee auf der Weichsel, und Frankreich war noch in einem Zustand von Ohnmacht und Betäubung.

Die Konserenz vom 29. Dezember') lief mit vorbereitenden Untershandlungen ab. Graf Rasumowskij eröffnete sie. Fürst Metternich sing einen Vortrag an über die verschiednen Naturen der abzushandelnden Fragen, erklärte die sächsische sür eine europäische, die mit Zustimmung aller großen Mächte und der des Königs von Sachsen entschieden werden müsse. Fürst Hardenberg sorderte ihn auf, bestimmt zu sagen, ob er Besehl von seinem Kaiser habe, die Einwilligung des Königs als wesentlich vorauszusehen; in diesem Fall müsse er jede Unterhandlung für heute abbrechen und zuerst die Besehle seines Herrn absodern. Fürst Metternich berief sich auf die Zustimmung der Engländer zu dieser Meinung. Lord Castelereagh erklärte aber bestimmt, er werde alle gemäßigten und verznünstigen Vorschläge Preußens unterstüßen, wenn sie ihm als solche erschienen, qu'il ne consentirait jamais à laisser le roi de Saxe maître de la question. Man legte alsdann die Frage Fürst Metternich

<sup>1)</sup> Angeberg 2, 1859.

vor, ob er glaube, daß Preußen ein Recht habe, die Wiederherstellung des Zustandes anno 1806 zu sordern, die er bejahte. Die andre, ob der von Preußen vorgelegte Plan, diesen Zweck zu erreichen 1), verneinte er, und die Ansorderung, einen neuen zu entwersen, lehnte er ab, lud die russischen Minister dazu ein; die erklärten, nur verspslichtet zu sein, Preußens billige Forderungen zu unterstüßen. Wetternich frug hierauf, ob eine besondere Allianz zwischen Außeland und Preußen subsistire, welches der Wahrheit gemäß verneint und geäußert wurde, wie keine andere vorhanden sei als die allegemeine, welche alle Alliirten vereinige. Castlereagh und Wetternich schlugen vor, die Franzosen zur Theilnahme an der Unterhandlung zu laden: dem die beiden sandern Gesandten auf Grund des Article secret des Pariser Friedens widersprachen. Wetternich begehrte die Versehung des Königs von Sachsen an einen dritten Ort: welches man ablehnte.

Der Raiser wies Alopeus an, unter der Hand in Berlin mit dem Könige) zu unterhandeln, die Annahme jedes Fragmentes von Sachsen abzulehnen und womöglich ihn dahin zu bringen, in eine Versetzung auf das linke Rheinuser zu willigen. Man bemerkte ihm, wie der König von zwei Parteien umgeben sei, der sächsischen, die das Wohl ihres Vaterlandes wünsche und jedem Zerreißen entgegen sei, und der Hospartei, die den König für jeden Preis zurück nach Sachsen wolle.

Raiser Franz sprach laut von Krieg, sagte den ritterschaftlichen Deputirten Zobel — 3) Degenfeld: "Der König von Sachsen muß sein Land wieder haben, sonst schieße ich, und auf die Völker von Deutschland kann ich zählen." Zobel antwortete: "Ja, wenn Ihre Majestät sich selbst an die Spiße seßen." "Jest", erwiderte der Kaiser, "kann ich über Deutschland nichts sagen."

Herr von Tallehrand lud Fürst Czartoryski zu einer Unterredung ein, den 29. Dezember. Er beschwerte sich, daß die Konserenzen mit Zuziehung Castlereagh's und seiner Übergehung gehalten würden; man habe diesen förmlich dazu eingeladen, er habe ihm das Einsladungsschreiben gezeigt und seine Verwunderung geäußert, daß man die französische Gesandtschaft übergangen habe; auch Fürst Metternich

<sup>1)</sup> Zu ergänzen etwa: "seine Zustimmung habe".

<sup>9)</sup> Von Sachsen.

<sup>9)</sup> Lüde in der Borlage. Bgl. Klüber 6, 604 f.

habe diese Meinung geäußert; solle man etwas gegen seine Person haben, so sei er bereit sich zu entfernen. Czartoryski antwortete ihm: der geheime Artikel des Pariser Friedens bestimme, daß die Allierten sich über die Vertheilung der Eroberung einigten, um diese alsbann Frankreich vorzuschlagen. Er antwortete: dieses betreffe nur die im Artifel selbst verzeichneten Eroberungen, keine andern Ge= genstände, und die Alliance sei durch die Erreichung des Zweckes des Krieges aufgelöst. — Dieser Sat ift aber falsch. Die Alliance gegen Frankreich ist burch den Frieden mit Frankreich allerdings auf= gelöft; die Alliancetraktaten enthalten aber außer der gemeinschaft= lichen Kriegsführung noch andere Bestimmungen und Berabredungen zwischen den Verbündeten, namentlich die Wiederherstellung Preußens auf den Juß von 1806, über deren Erfüllung unter ihnen allerdings noch Verhandlungen statthaben mussen und können. Diese Antwort kann man Herrn von Tallenrand geben.

In der Zwischenkonferenz den 30. Dezember') wurde der Entswurf der Präliminarartikel übergeben und darüber im Algemeinen gesprochen; der Antrag, Talleyrand bei den Konferenzen zuzuziehen, von Neuem von Metternich und Castlereagh als eine Maßregel, wozu die Klugheit rathe, wiederholt. Sie behaupteten, er sei nach dem geheimen Artikel gleichfalls verpslichtet, zur Wiederherstellung von Preußen beizutragen.

Denselben Tag äußerte Kaiser Franz gegen Kaiser Alexander, er glaube, die drei Alliirten müßten sich zuerst über den Plan der Wiederherstellung vereinigen und dann Talleyrand zulassen.

Den 31. Dezember war abermals eine Konferenz zwischen bem Staatskanzler, Humboldt, Czartoryski, Capodistria und mir, worin man übereinkam, man wolle den 2. Januar, in der nächsten Hauptskonferenz, erklären, wie man bereit sei, Talleyrand zuzulassen, wenn man sich unter den vier Alliirten näher vereinigt habe über den Wiederherstellungsplan.

Die Österreicher zogen unterdessen in Böhmen eine Armee zussammen; sie sollte von Wrede besehligt werden, der mit seinen Baiern dazu stoßen würde. Eine Armee soll sich bei Tetschen aufstellen und eine Armee von Franzosen soll vom Rhein her an die Elbe vorgehn.

Es sollte also Deutschland von Neuem einem bürgerlichen und französischen Krieg preisgegeben werden wegen des Interesses eines

<sup>1)</sup> Angeberg 2, 1869.

Anhängers von Napoleon und über die Frage, ob es besser sei, ihn auf das linke Rheinuser zu versetzen oder Sachsen zu zerreißen und ihm dort ein Fragment anzuweisen. Welche Verblendung!

Man vernahm, daß in Warschau die Gemüther sehr gespannt wären über den ungewissen Zustand der Dinge und das Stillschweigen des Kaisers über seine Absichten auf Polen. Die französische Partei regte sich. Sie wollte den Kaiser zwingen, die Polen wieder zu vereinigen und als ein selbständiges mit Rußland vereinigtes Reich zu erklären. Czartoryski war hierüber sehr beunruhigt.

Den 1. Januar 1815. Heute kam die Nachricht an, daß der Friede zwischen Amerika und England am 24. Dezember in Gent abgeschlossen worden sei.

4. Januar. Da Castlereagh und Metternich fortsuhren, auf der Zuziehung von Frankreich zu bestehen und das Gegenprojekt bis dahin einzureichen ablehnten, auch der Erstere sich sehr günstig in ber Sache äußerte für Preußen, daß er die Entscheidung über den von Sachsen an Preußen zu gebenden Antheil nicht dem König von Sachsen überlassen, sondern jenes unterstützen werde, wenn dieser der Billigkeit nicht Gehör gebe, so beschloß man, in die Zulassung Frankreichs einzuwilligen, wenn Castlereagh jene Erklärung förmlich und verbindlich zu Protokoll geben werde; wozu er sich verstand in der Unterredung mit dem Staatskanzler. Unterdessen unterhandelten Pozzo und Nesselrode unter der Hand mit Metternich, und Talleyrand suchte Capodistria zu überreben, daß man Preußen nicht trauen dürfe. Die Nachricht von dem Frieden mit Amerika erregte bei den Baiern und Österreichern die Hoffnung, England werde nunmehr ihre Ab= sichten um so fräftiger unterftüten. Als Lord Castlereagh dieses bemerkte, äußerte er, er werde fortfahren, nach denselben Grundsätzen zu verfahren und sich zu bestreben, die traktatenmäßige Wiederherstellung Preußens zu bewirken. Lord Castlereagh war am 6. Januar bei dem Raiser Alexander und sprach in demselben Sinn. Er stellte ihm vor, es sei gefährlich, den König von Sachsen auf das linke Rheinufer zu versetzen und Frankreich einen Bundesgenoffen zu geben; er glaube, man muffe Preußen einen bedeutenden Theil von Sachsen einräumen; es würde Alles sehr erleichtert werden, wenn der Raiser geneigt sein würde, mehr von Polen abzulassen. Dieser lehnte es ganz ab, sagte: seine polnische Sache sei abgemacht, er habe bedeutend nachgegeben, und in ber sächsischen Sache habe er einen ganz ein= fachen Weg; sage ihm der König von Preußen, er sei befriedigt, so

sei er sogleich zum Unterschreiben bereit; sei er es nicht, so werde er ihn auf jede Art unterstüßen.

7. Januar. In der Konferenz') erklärt Graf Rasumowskij, man sei bereit, in die Zulassung Talleprand's zu willigen, wenn Lord Castlereagh zum Protokoll seine schon oft geäußerte Meinung gabe, daß man die Entscheidung über die Frage, wie Preußen durch einen Theil von Sachsen befriedigt werben solle, von der Vereinigung ber Mächte und nicht von der Willfür des Königs von Sachsen abhängig machen wolle. Metternich hatte Bedenklichkeiten gegen bas Abgeben einer solchen Erklärung, mit deren Inhalt er zwar einverstanden sei; aber Lord Castlereagh war bereit, sie in der nächsten Konferenz — 8.2) Jan. — abzugeben. Graf Rasumowskij bankte Lord Castlereagh mit vieler Wärme für seine ausgezeichnete Bereitwilligkeit, zu Ginigkeit und Frieden beizutragen, für die Unparteilichkeit seines Betragens in dieser wichtigen Angelegenheit. Metternich kam hierüber in Ber= legenheit und fragte Graf Rasumowskij, ob er nicht auch ihm etwas Angenehmes zu sagen habe. — Die polnischen Artikel wurden durch= gegangen und Mehreres über die ben Polen zu gebende Verfassung gesprochen und vorbereitet.

Die Baiern wurden nun wegen der Folgen ihres bösartigen Benehmens besorgt. Montgelas tadelte die einseitige leidenschaftliche Heftigkeit des Feldmarschalls Wrede, und die Idee wegen der Pfalz und Mainz ward aufgegeben.

Der Großherzog von Baden hatte bis zum 6. Januar die Instruktion wegen der Landstände noch nicht nach Karlsruh abgehen lassen. Seine Faulheit war grenzenlos. Die Absendung ersolgte erst den 10. Januar auf mein wiederholtes Andringen.

Der Kaiser besahl Pozzo, wieder nach Paris zurückzugehen, und äußerte ihm, er wolle die Vermählung der Großfürstin Anna mit dem Herzog von Verry ablehnen, weil die Verschiedenheit der Religion sie verhindere. Er hatte wenig Vertrauen auf die Bourbons.

Resselrode war äußerst niedergedrückt und gebeugt durch seine ges bemüthigte Eigenliebe, durch seine Besorgnis, das Gut zu verlieren, wozu ihm Hoffnung gemacht worden von Preußen. Er unterhielt bennoch seine Verbindung mit Metternich. Rasumowskij und Capos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Angeberg 2, 1877.

<sup>2)</sup> Die nächste Konferenz des Vierer-Ausschusses war nicht am 8., sondern am 9.

bistria begegneten ihm einst, daß er die Treppe der Staatskanzlei herunterschlich, als sie herausgingen: Hoho, monsieur le comte, sagte ihm Rasumowskij und saste ihn bei der Schulter, vous négotiez comme cela sous cappe, venez, montez avec nous, aidez-nous à combattre.

Die Gräfin Nesselrode suchte Capodistria auch zu gewinnen; sie sagte ihm, sie wolle ihn verheiraten. Madame, sagte er, je ne veux point être Russe par un mariage, mais seulement par l'exactitude à remplir mes devoirs envers ce pays. Mais tôt ou tard, je retournerai dans cette sle, où se trouvent les tombeaux de mes pères.

Den 9. [Januar] wurden in der Konferenz') die Artikel wegen Bolen durchgegangen. Metternich zeigte viel Bitterkeit. Man einigte sich über die polnischen Artikel größtentheils, und Lord Castlereagh gab seine Erklärung in der verabredeten Art ab, der Fürst Metternich beitrat, so daß nunmehr Talleyrand bei der Konferenz am 11.º) sollte zugezogen werden. Das statistische Comité hat seine Verhandlungen den 9.º) geschlossen und wird ein von allen Mitgliedern unterschriedenes Tableau übergeben. Auch das Schweizer Comité endigte heute sein Geschäft durch Vollziehung des Schlußberichtes und des Projektes der Deklaration. Beide Stücke werden den 12. Januar in Reinschrift vollzogen und übergeben werden<sup>8</sup>).

Den 12. Januar übergab Preußen die nähere Entwickelung seines Projektes wegen seiner Wiederherstellung und forderte eine Vergrößerung von 600000 Seelen gegen seinen Zustand anno 1805°). Der König von Würtemberg hatte ein Projekt übergeben, worin er den Kaiser<sup>7</sup>) aufsorderte, seinen Einfluß anzuwenden, um eine Verbindung der deutschen Fürsten zu Stande zu bringen, die bloß zur äußeren Sicherheit diene. Lord Castlereagh übergab am 14. Jas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Angeberg 2, 1878.

Die erste Sitzung d. Fünser-Ausschusses war am 12.; s. Angeberg 2, 1883.

<sup>9)</sup> Die nächstvorangegangene Sitzung war am 7.; s. Klüber 5, 54.

<sup>4)</sup> Am 12. Januar erhielt es unerwartet einen neuen Auftrag, der es nöthigte, seine Verhandlungen wieder aufzunehmen. Klüber 5, 83.

<sup>5)</sup> Berlesung und Unterzeichnung erfolgte in der Sitzung, welche das Comité am 16. Januar hatte. Klüber 5, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Angeberg 1, 602; 2, 1883.

<sup>7)</sup> Von Rußland.

nuar eine Note') an die drei Mächte Österreich, Preußen und Ruß= land, worin er empfahl, jede Regierung möge den Polen, so ihr zu theil würden, Einrichtungen geben, die ihrer Nationalität ange= messen wären, um sie mit ihrem Zustande zusrieden zu stellen, und äußerte, daß die drei Mächte einig seien wegen Wiederherstellung eines Königreichs Polen, welches aus dem Herzogthum Warschau und den russischen Provinzen\*) bestehe. Diese Äußerung war wenigstens unzeitig.

Die Kommission wegen der polnischen Angelegenheiten begann den 16.3) ihre Sitzungen. Die Vorschläge Czartoryski's wegen uns bedingter Handelsfreiheit, wegen der gemischten Unterthanen waren unannehmbar, und das Fehlerhafte zeigte Anstetten in der Konserenz am 14.

Resselrode schlug selbst dem Kaiser vor (am 13. Januar) die Er= nennung des Grafen Rasumowskij zum Reichskanzler.

Der Kaiser ward am 9. Januar von Fürst Wetternich durch den Graf Ignaz Hardegg zum Balle eingeladen; er antwortete diesem: Écoutez, vous êtes soldat, je vais vous parler avec franchise. Metternich m'a donné un désaveu — in dem Billet vom 7. November — 1); si mes rapportes me le permettaient, je saurais ce que j'ai à faire, mais maintenant je ne peux plus le voir. Er und seine ganze Familie gingen nicht hin.

Die Unterhandlungen bleiben wegen des Stillschweigens der Österreicher lange unterbrochen. Unterdessen gingen die Verhandslungen der polnischen Commission sort, die aus den Herren v. Barbier und Hubelists) österreichischerseits, Anstetten von russischer, Stägemann, Jordan und Zerboni von preußischer Seite bestand und die polnische Angelegenheit zum Gegenstand hatten. Czartorysti behielt den Vortrag beim Kaiser darüber. Die Großsürstin Katharina bemühte sich sortwährend, den Kaiser zu bestimmen, Kasumowskij zum Minister zu ernennens). Der Kaiser hatte ihm eine Unterstützung durch Fürst Peter Wolkonskij als Schadensersat für sein verbranntes Haus ans

<sup>1)</sup> Datirt vom 12. Januar. Angeberg 1, 795.

<sup>2)</sup> Zu ergänzen: "welche ehemals zu Polen gehörten".

<sup>5)</sup> In dieser oder der nächstfolgenden Zahl scheint ein Fehler zu steden.

<sup>4)</sup> S. oben S. 411.

<sup>5)</sup> Vorlage: "Hautelisse".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) S. jedoch S. 431.

bieten lassen. Der Graf schlug die Summe an, so nöthig sei, ihn aus seiner Verlegenheit zu ziehen, auf 400000 Rubel Silbergeld; er suchte sie als eine Anleihe nach, die der Kaiser ihm verwilligte (24. Januar). Noch erfolgte aber nicht die Ernennung zum Minister.

Das Stillschweigen ber Österreicher war veranlaßt, weil sie sich mit ben Engländern über die sächsische Entschädigungsangelegenheit nicht vereinigen können, Torgau und Leipzig an Preußen nicht lassen wollen und einen neuen Antrag machten, daß Rußland ihnen') von Tarnopol nur 200000 Seelen überlasse, dagegen 200000 Seelen an Preußen auf dessen Grenze abgebe. Der Kaiser Alexander lehnte dieses gänzlich ab; er ließ dieses durch den Palatin thun (20.—23. Januar), und der Kaiser Franz erklärte, davon abzugehen. Lord Caftlereagh bemühte sich, diesen in Ansehung von Torgau zu billigen Gefinnungen zu bringen, der denn endlich einwilligte, daß es an Preußen übergehe (25. Januar) und nur noch auf Leipzig bestand. Es ward dem= nach eine Konferenz mit Österreich, England, Rußland, Frankreich und Preußen auf den 28. Januar festgesetzt, worin das österreichische Gegenprojekt übergeben wird. England ist ber Versetzung bes Königs von Sachsen auf das linke Rheinufer abgeneigt, weil es dessen Ab= hängigkeit von Frankreich beforgt.

Rußland antwortete den 25.2) Januar auf den würtembergischen Antrag ablehnend und wiederholte seinen Entschluß, Einheit und gesetzlichen Zustand in Deutschland zu begünftigen.

Herr v. Humboldt hatte 20. — 27. Januar seinen Entwurf einer Bundesversassung umgearbeitet und dem Staatskanzler überzgeben<sup>3</sup>), der ihn Graf Münster mittheilte, welcher ihn durchzugehen beschäftigt ist.

Endlich übergab<sup>4</sup>) Fürst Metternich sein Gegenprojekt (den 28. Ja= nuar) und eine Note, worin er die Mäßigung Österreichs dar= stellte, auf eine billige Abrundung eines Ländertheils für den König von Sachsen antrug. Der Antrag betrug 1 200 000 Seelen und schloß das Land auf dem rechten Saaluser und ein Stück der

<sup>1)</sup> Den Hiterreichern.

<sup>\*)</sup> Bekannt geworden ist nur eine Erklärung vom 31.; Angeberg 1, 688. Bgl. oben S. 425.

<sup>\*)</sup> Bgl. Pert 4, 292.

<sup>4)</sup> Angeberg 1, 676.

Dberlausit längs der böhmischen Grenze in sich. Die Anhänger des Königs von Sachsen waren über das Zerreißen ihres Landes aufsgebracht; sie fühlten nunmehr, wie irrig der Wahn war, den sie hatten, als werde Preußen gezwungen werden, sich nur mit einem kleinen Abschnitt Sachsens zu begnügen, und das Verderben, welches dem übrig bleibenden Theil von Sachsen bevorstehe. Alle vereinigten sich nun, wieder zu sagen, daß es besser gewesen wäre, Sachsen nicht zu theilen, Österreich habe nur auf seiner militärischen Grenze beschen sollen u. s. w., und klagten Frankreich und England an, die sächsische und österreichische Sache verlassen zu haben. Den 29. Jasnuar äußerte sogar General Koller') und der Palatin gegen den Kaiser und die Großfürstin Maria diese Meinung.

Lord Wellington kam den 3. Februar an, und Castlereagh wurde wegen bevorstehender Eröffnung des Parlaments abgerusen, er eilte also, die Unterhandlungen zu Ende zu bringen, verabredete mit dem Staatskanzler die Bestimmung der Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Bei dieser Gelegenheit kam auch eine Abgrenzung zwischen Nassau und dem Herzogthum Berg zur Sprache.

Schwarzenberg und durch ihn der Kaiser Franz wurden beunruhigt über den Marsch der Preußen vom Niederrhein nach der Elbe. Es marschirten nämlich 4 Regimenter Infanterie, 12 Kavallerie und 12 Batterien zurück; sie hielten dieses für eine kriegerische Maßregel, worüber sie aber Kaiser Alexander und der König beruhigten. Auch der Kaiser wünschte die Beendigung der Sache, er empfahl also Harscheng, sich, ehe er sein Gegenprojekt übergeben werde, mit Castles reagh darüber zu vereinigen.

Nesselrobe machte abermals den österreichischen Agenten, sprach mit mir (1. Februar) sehr dringlich über die Nothwendigkeit sich zu vereinigen, nachzugeben, damit denn doch auch die Angelegenheit wegen der holländischen Schuld zu Stande komme. Es hatte nämlich Castlereagh denen drei Mächten versprochen, drei Millionen Pfund von ihren Schulden an Holland und Niederland zu übernehmen. Die russisch=holländische Schuld betrug 80 Millionen holländische Gulden und die fünsprocentigen Zinsen=Rückstände seit 1812. Sollte\*) nun

<sup>1)</sup> Vorlage: "Kolar". Feldmarschall=Lieutenant K. hatte den Zaren nach Wien geleitet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In dem folgenden Satz steckt ein nicht mehr zu ermittelndes Bersehen des Abschreibers. Bgl. Pert 4, 288. 293. 328.

auch Rußland zwei Drittel von jenen 3 Millionen, 2 pr., erhalten, so war es nur p. p. 20 Millionen, ein sehr unbedeutendes Objekt sür Rußland.

Des Kaisers Alexander Anhänglichkeit an Preußen war etwas geringer: theils weil er überhaupt etwas veränderlich ist, theils weil er glaubte, Preußen werde durch seine rheinischen Provinzen abhängig von England und Frankreich und ein wenig sicherer Bundessgenosse für ihn. Auf diesen Umstand machte ihn Capodistria aufswerksam; jene Stimmung äußerte er gegen den Kronprinzen von Würtemberg, dem er sagte: Au sond je suis quitte des engagements avec la Prusse, puisqu'elle a pris part à la coalition contre moi—im Oktober 1814, wie er aus der Korrespondenz, so ihm Hardensberg') mittheilte, ersah — mais je les remplirai cependant.

Der Kaiser hatte das Betragen von Baiern höchlich mißbilligt; der König von Baiern ließ ein rechtfertigendes Memoire machen, worin er seine gefährliche Lage darstellte.

Der Kaiser stellte mir das Memoire des Graf Hochberg zu. Ich ließ ein Gutachten ausarbeiten durch Graf Solms und Herrn v. Marschall, den badenschen Minister, und schlug dem Kaiser vor, den Großherzog zu nöthigen, eine das Erbrecht der Grafen Hochberg anerkennende Erklärung an die hier anwesenden Mächte abzugeben<sup>2</sup>). Er versprach es, hierzu den 2. Februar den Großherzog zu besstimmen.

Die Unterhandlungen begannen nun zwischen Castlereagh und dem Staatskanzler. Der Hauptgegenstand, um den 3) sie sich drehten, war Leipzig. Die Engländer waren abgeneigt, mitzuwirken, daß Preußen es behalte; der Raiser, um die Sache zu erleichtern, äußerte, Thorn überlassen zu wollen. Preußen beschwerte sich serner, daß man aus seinem Antheil von Sachsen alle beträchtlichen Städte (als: Görlit, Bauten, Weißensels, Naumburg) ausgeschlossen. Endlich nach vielem Hin= und Her=Unterhandeln, kam denn das Schlußprojekt\*) zu Stande. Die Konserenzen begannen von neuem den 11. Februar\*), und die wesentlichen Punkte über Sachsen, Polen, Mainz, die Bundes=

<sup>1)</sup> Über dem Worte steht, von Pert' Hand: "Metternich." Bgl. S. 412.

<sup>\*)</sup> Perp 4, 734.

s) Borlage: "die".

<sup>4)</sup> Von Hardenberg, 8. Februar; Angeberg 1, 707.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Angeberg 1, 772.

festung u. s. w. wurden endlich bestimmt. Castlereagh und Welling= ton schlugen dem Kaiser einen Artikel vor, wodurch sich die paci= scirenden Mächte verbanden, jeden Kriegserheber gemeinschaftlich an= zugreisen. Es ward deshalb eine Deklaration projektirt von Genz, voll Bombast und Aufgeblasenheit<sup>1</sup>). Der Kaiser war geneigt.

Talleyrand suchte in einer Unterredung vom 13. Februar\*) den Kaiser zu bewegen, daß er sich gegen Murat erkläre. Er war bereit, wollte aber die Einleitung Frankreich überlassen und bedang sich aus, daß Frankreich ihm nicht in den Schweizer Angelegenheiten zuwider sein solle. Diese waren zu neuen Unterhandlungen bei dem Comité ausgesetzt.

Tapodistria hatte dem Raiser am 9. Februar ein Memoire über die deutschen Angelegenheiten<sup>3</sup>) mitgetheilt und darin auf die Wiederherstellung der Kaiserwürde für das Haus Österreich angestragen. Der Kaiser frug ihn, was ich darüber denke. Capodistria antwortete ihm, meine Meinung sei beifällig, ich glaube, man müsse aber mit Preußen sich vereinigen, und der Kaiser gab ihm aus, dieses zu versuchen. Hardenberg äußerte in seiner Unterredung (11. Februar) seine Abneigung und gründete sie auf die Geistlosigskeit der österreichischen Dynastie und Regierung. Ich bemerkte ihm: diese Unvollkommenheiten seien vorübergehend, es käme hier auf Versassungsbeinrichtungen an u. s. w. Ich behielt mir eine nähere Darstellung der Besugnisse vor, so dem Kaiser beizulegen sein würden. Metternich schien in seiner Unterredung (12. Februar) auch geneigt zur Annahme der Kaiserwürde und versprach mir, Graf Solms<sup>4</sup>) und Plessen deshalb<sup>5</sup>) anzuhören.

Tzartorysti schickte mir ein weitläusiges Memoire von Nowossilzoff unterzeichnet, worin die Gültigkeit der Bayonner Konvention dargethan werden sollte. Ich widerlegte es<sup>6</sup>), und Czartoryski beschäftigte sich nun mit einem Artikel, worin die Bestimmung dieser Angeslegenheit enthalten sein sollte, dessen Mittheilung er mir versprach. Mein Memoire gab ich an Rasumowskij und Capodistria, um sie von dieser

<sup>1)</sup> Gagern, Antheil an der Politik 2, 320. Tagebücher von Gent (Leipzig 1873) 1, 443.

<sup>2)</sup> Pallain S. 251.

<sup>\*)</sup> Pert 4, 735.

<sup>4)</sup> Friedrich Graf zu Solms-Laubach.

<sup>5)</sup> Bevollmächtigter von Medlenburg-Schwerin.

<sup>6)</sup> Am 13. Februar; Pert 4, 739.

Angelegenheit zu unterrichten. Auch gab ich ihnen einen Auffat!) über die Lage der deutschen Angelegenheiten, der baierischen, dessen Inhalt in die Instruktion für Rasumowskij aufgenommen wurde. Der Raiser beschloß nämlich, die fernere Geschäftsbehandlung der bisherigen Konferenz zwischen Rasumowskij, Capobistria, Harbenberg, Humboldt, Metternich, Talleyrand und Lord Wellington zu überlassen. Die deutschen Angelegenheiten wurden durch die preußische Note vom 4. Februar 2) wieder in Bewegung gesetzt, worin Ofterreich die Aufnahme zweier Deputirten aus den Fürsten vorgeschlagen wurde. Baiern kam nun durch den Abschluß mit Preußen, Hannover und Holland in große Verlegenheit. Es suchte nun mit Österreich sich allein abzufinden und alles Disponible auf dem linken Rheinufer an sich zu reißen, Fulda zu erhalten: welches aber dem Inhalte der Traktate, dem Interesse bes Kronprinzen von Würtemberg, Herzogs von Weimar u. s. w. entgegen war. Ich benachrichtigte den Kaiser von dieser Absicht den 16. Februar.

Die Anstellung von Rasumowskij scheint aufgegeben zu sein.

Der kleine Nesselrobe cabalirte, drängte sich unter Leitung seiner Frau, Pozzo di Borgo's in die Geschäfte ein und bewirkte ein Abstommen mit Castlereagh wegen der holländischen Schuld, wonach England 40 Millionen übernahm. Der Kaiser gab die Idee von der Anstellung Rasumowskij's auf, und die Großfürstin Katharina bestätigt ihn darin'). Der Kaiser genehmigte endlich, daß in den Konsserenzen eine gemeinschaftliche, protokollirte Verabredung ausgenommen werde, um an Schweden eine Erklärung wegen Herausgabe seines Antheiles an Pommern abzugeben').

Den 17. unterredete ich mich mit dem Kaiser über die Nothswendigkeit, die kaiserliche Würde wieder herzustellen. Ich stellte ihm alles vor, was in meinem Memoire) enthalten ist, und er sah es lebhaft ein, äußerte, erst der Zustimmung des Königs von Preußen gewiß sein zu wollen. Ich bemerkte, daß der Staatskanzler mir nicht geneigt scheine, daß aber General Knesebeck ganz mir beigestimmt habe. Ich erbat mir die Erlaubnis, abzugehn; er frug mich, ob

<sup>1)</sup> Pert 4, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Angeberg 1, 703.

<sup>5)</sup> S. jedoch S. 426.

<sup>4)</sup> Bgl. Angeberg 4, 1082.

<sup>5)</sup> Perp 4, 744.

bie deutschen Angelegenheiten es zuließen; ich antwortete ihm, die Hauptsachen seien festgesetzt, mir scheine, die baierische Sache und die Frage wegen der Kaiserwürde müsse in wenigen Tagen entschieden sein.

Den 18. Ich las heute Rasumowskij und Capodistria mein Memoire vor über die Wiederherstellung der Kaiserwürde. Ressel=
robe begann eine Unterhandlung mit Fürst Wrede wegen des Vize=
königs), und Wrede schlug vor, ihm die sieben Inseln zu geben. Der Senat hatte Capodistria ausgetragen, die Freiheit derselben zu sodern,
und Castlereagh war auch dazu geneigt.

Wellington begann seine diplomatische Karriere mit dem Versuche, die Schweizer Angelegenheiten zu ordnen, indem er die Val Tellina den Österreichern zu geben vorschlug.

Den 19. Februar forderte Graf Rasumowskij durch eine Note Fürst Metternich auf, die Konserenzen über die noch vorhandnen und rückständigen Territorialangelegenheiten zu endigen.

Den 20. vereinigte man sich wegen der Bayonner Kondention nach dem Vorschlag des Fürsten Czartoryski, daß sie aufgehoben und die\*) in dem russischen Antheil liegenden Banque=Hypothek an Ruß= land gegen Erlegung einer Kaufsumme überlassen werden solle. Uber die letztere vereinigte man sich den — \*) auf — — \*)

Fürst Metternich hatte eine Unterredung mit Graf Solms über die Annahme der Kaiserwürde, worin er äußerte: er für seinen Theil könne dazu weder rathen, noch es abrathen; im nördlichen Deutschland wünschen sie die kleineren Fürsten, aber Preußen sei abgeneigt, und Österreich werde dadurch in Verwicklung mit Preußen gerathen; hier sei ohnehin schon im Königreich Niederland ein Gegengewicht vorhanden; im südlichen Deutschland hindere Baierns Macht jedes Eingreisen der kaiserlichen Gewalt, und hier scheine man ohnehin weniger den Wunsch nach einer Konstitution zu haben als im nördlichen. Der Graf Solms bemerkte hierauf, daß allersdings dieser Wunsch vorhanden sei, da in Würtemberg alles durch den Plan zur dortigen Konstitution aufgereizt worden; um Kuhe zu erhalten, sei es überhaupt nöthig, daß der Kongreß ein Dehorztatorium erlasse an den König, mit der Einführung einer Konstitution

<sup>1)</sup> Bon Italien.

<sup>2)</sup> Vorlage: "der".

<sup>\*)</sup> Lüden in der Vorlage. Der Bertrag wurde am 30. März geschlossen, die Kaussumme betrug 2500000 Thaler. Martens, Recueil 7, 159.

Anstand zu nehmen, bis daß der Kongreß über die allgemeinen Grundsätze entschieden habe.

Der medlenburgische Gesandte, Herr v. Plessen'), hatte gleichsalls eine Unterredung mit Herrn v. Wessenberg über die Herstellung der Kaiserwürde, worin letterer sich äußerte, daß er es rathsam für Österreich halte, die Kaiserwürde anzunehmen. Unterdessen hatte der Kaiser dem Fürst von Weilburg seine Entsernung, sie anzunehmen, erklärt.

Den 24. gab mir Fürst Hardenberg die Humboldt'sche Widerslegung') meines Aussatzs wegen der Kaiserwürde zu lesen und äußerte: er könne als preußischer Minister unmöglich in diese Versmehrung der österreichischen Macht einwilligen; diese habe ohnehin eine Tendenz, sich mit Baiern und Frankreich gegen Rußland, Preußen und England zu verbinden, seine Macht werde dadurch nur noch vermehrt; Hannover werde gleichfalls nicht einwilligen; er werde in Verlin alles gegen sich empören, wenn er einen solchen Einsluß Österreich einräume. Ich soderte von ihm eine Abschrift des Aussches, um ihn widerlegen zu können. Er versprach ihn, sobald er vom König zurücksomme, dem er ihn eben jetzt vorlegen wolle, und drang sehr in mich, die Sache fallen zu lassen, da sie nur neue Veranlassung gebe zur Eisersucht zwischen Österreich und Preußen.

Die Idee wegen Anstellung von Rasumowskij schien der Kaiser ganz aufgegeben zu haben, und seine Absicht zu sein, Nesselrode, Anstetten und Capodistria nach Petersburg zu nehmen, ohne einen Winister zu ernennen. Er scheint, wenn die baierische Territorialsache geendigt und einige allgemeine Grundsäte über die deutsche Versassung sest gesetzt sind, gegen den 15. Närz abgehn zu wollen. Nesselrode soll hier bleiben.

24. Februar. Meine Unterredung mit Lord Wellington besann mit seiner Äußerung, daß es nöthig sei, die deutschen Ansgelegenheiten zu ordnen. Da Deutschland keine Einheit habe, so müsse diesen Mangel die Einigkeit zwischen Preußen und Österreich und die Beschaffenheit der öffentlichen Meinung erseßen. Deutschland sei hauptsächlich nur durch Sprache und Sitte gebunden, es sei in sich durch Religion, selbst durch politisches Interesse getheilt. Die söderastive Institution, so man beabsichtige, müsse durch beide Mächte und

<sup>1)</sup> Vorlage hier und später: "Pleß".

<sup>2)</sup> Erhielt das Datum "3. März". Pert 4, 752. distorische Zeitschrift R. F. Bb. XXIV.

die öffentliche Meinung aufrecht gehalten werden. Diese habe sich deutlich ausgesprochen für die gesetzliche Verfassung.

Ich antwortete ihm: ich halte die deutsche Angelegenheit in ihrer gegenwärtigen Lage für verschoben. Sie sei dahin gebracht durch das System, so die Österreicher ansangs gehabt, Deutschland in viele Theile zerstückeln zu lassen; alsdann seien') durch eine Wenge theils verderblicher, theils hinderlicher Friedensschlüsse die Resultate des Rheinbundes sanktionirt worden. Gegenwärtig habe man einen Plan der Föderation gemacht, der nicht gehn könne, da fünf dirigirende und divergirende Höse sich nach verschiednen Verhältnissen in den Einsluß theilten; es wäre vielleicht möglich, diesem Übel durch die Bestellung eines Bundesoberhauptes abzuhelsen, da eigentlich das wahre politische Interesse Preußens und Österreichs nicht in Widersspruch stehe.

Er erwiderte: die Bildung eines solchen Oberhaupts sei jest nicht möglich; es müsse jedoch etwas geschehn zur Erfüllung der Verabredungen, welche sämmtliche Mächte wegen der deutschen Ansgelegenheit genommen, und zur Befriedigung der Gemüther. Alles sei gespannt, und besonders in Preußen zeige sich ein militärisch= republikanischer Geist.

Ich bemerkte, daß es allerdings nöthig sei, in einem Land, wo eine Versassung bestanden, wo die Menschen an einen gesetzlichen Zustand gewöhnt waren, einen ähnlichen wieder herzustellen, der Wilkür ein Ende zu machen. Anarchie sei übrigens dem ganzen Wesen und Geist der Deutschen zuwider. Wolle man diese Veraberedungen der Mächte in der genommenen Art endigen, so müsse man die unterbrochenen Konserenzen über die deutsche Angelegenheit wieder ausnehmen, weshalb der Staatskanzler Hardenberg bei Fürst Metternich angetragen.

Er antwortete: dieses werde er sich angelegen sein lassen; Wetternich habe ihm von einem preußischen Plan in 120 Artikeln gesprochen, der zu weitläufig scheine.

Die Möglichkeit seiner Abkürzung räumte ich ein. In diesem Fall müsse man nur die wesentlichsten Elemente ausheben und die weitern Entwickelungen auf einen besondern Bundestag verweisen. Es sei überhaupt die Beschleunigung der Angelegenheiten, die den Kongreß beschäftigten, sehr zu wünschen, da die Abreise der Mon=

<sup>1)</sup> Vorlage: "sei".

archen nöthig sei. Um dringendsten sei Aushebung des Provisorii und die Beendigung der baierischen Territorialabsindungen. Das Provisorium verursache einen großen Einquartierungsdruck für die besetzten Länder, und große Ausgaben den verbündeten Mächten. Bei der Absindung von Baiern müsse man Bedacht nehmen zu vershindern, daß es nicht durch Besitzungen auf dem linken Rheinuser mit Frankreich in Berührung komme; der Geist seiner Politik werde immer für Deutschland und für seine Nachbarn verderblich sein. Es sei daher nöthig, die baierischen Absindungen auf das rechte Rheinuser und auf die mit ihm grenzenden Länder anzuweisen.

Lord Wellington bemerkte: es sei denn doch nöthig, auf das linke Rheinuser eine größere schlagsertige Macht zu setzen statt mehrerer kleinen, die von Frankreich leicht erschreckt und umgeworfen werden könnten, und ob ich nicht glaube, daß, wenn Österreich Salzburg besitze, es bei seiner Übermacht Baiern sest in seinem Interesse halten könne.

Ich antwortete: die Aufstellung einer größern Macht auf dem linken Rheinufer sei nur insofern nützlich, als man sich auf deren Treue verlassen könne, was der Fall mit Baiern nicht sei. Durch die Linie von Bundesfestungen und durch die Aufstellung von Preußen und Belgien sei Deutschland gegen einen ersten Anfall von Frankereich hinlänglich gesichert. Österreich habe sich jetzt sehr schwach gegen Baiern bewiesen, ungeachtet seiner Übermacht, und bei seiner moraslischen Schwäche müsse man suchen, ihm alle Verwicklungen, in die es durch Baiern und Frankreich kommen könne, möglichst zu versmeiden.

Die Unterredung endigte sich mit der Aufforderung Lord Welling= ton's an mich, ihn so oft zu besuchen, als ich ihm etwas zu sagen für nöthig finde.

Der Kaiser machte sich ohne Ursache von neuem gehässig, indem er die Sache der Kaiserin Marie Luise und Eugène Beauharnais' zu seiner eignen mit vieler Lebhaftigkeit machte, für die erstere Parma und Piacenza sorderte, für den andern eine Souveränität in Italien: ungeachtet Kaiser Franz sich erklärt hatte, daß er auf Parma und Piacenza entsage und seiner Tochter Güter in seinen Erbstaaten geben wolle. Diese hatte an Kaiser Alexander geschrieben und seine Unterstützung erbeten. Sie ist eine flache französische Frau, die den Schein annimmt, alles Deutsche vergessen zu haben, und sich von General Neipperg die Cour machen läßt.

26. Februar. Ich soberte Staatskanzler Hardenberg das Memoire von Humboldt ab. Er schiefte mir Humboldt selbst mit einer ablehnenden Antwort, weil er die Sache nachtheilig für Preußen halte und wünsche, sie möge fallen, indem sie sonst leicht wieder einen Zankapsel zwischen Preußen und Österreich abgeben und die Erbitterung zwischen beiden vermehren könne. Er meinte, bei dieser Lage der Sachen müsse man, um größere Nachtheile zu vermeiden, sie fallen lassen. Ich erinnerte, es sei nöthig, da der Kanzler mir nicht die Gründe seines Widerspruches vollständig mittheilte, daß er sie selbst dem Kaiser vorlege und sich hierzu eine Audienz ausbitte: womit Herr v. Humboldt einverstanden war.

Rurz nachher kam Herr v. Plessen, der mir erzählte, daß Bessensberg das Vortheilhafte der Wiederherstellung der Kaiserwürde einssähe und ihm eine nähere Unterredung zugesagt habe. Ich hielt es daher für nöthig, dem Kanzler (27. Februar) die Beherzigung dieser Sache von neuem in einem besonderen Briese) anzuempsehlen.

Rasumowskij hatte dem Kaiser den 26. Februar die Schwierigskeiten angezeigt, die der Staatskanzler früher gemacht hatte, und zur Antwort erhalten, man müsse Beharrlichkeit zeigen. Der Staatsskanzler hatte den 2. März eine Audienz beim Kaiser über diese Ansgelegenheit und sprach mit ihm besonders über die Schwierigkeit, die öffentliche Stimme für die Kaiserwürde in Berlin und bei der Armee zu gewinnen: worin er aber ganz irrig war, indem in einer Untersredung, so ich mit Grolman hatte, dieser ganz bestimmt sich für die Kaiserwürde äußerte. Der Staatskanzler schickte mir den 4. März das Humboldt'sche Memoire, ein verworrenes, sophistisches, schlecht stillsirtes Machwerk.

Unterdessen wurden die baierischen Territorialsachen abgehandelt. Metternich antwortete nicht auf die Note des Grasen Rasumowskij') wegen Fortsetzung der Konserenzen, und dieser unterließ es, ernstlich und kräftig auf eine Antwort zu dringen. Er unterhandelte mit Wellington, Wrede und Nesselrode, der sich durch seine Beharrlichkeit und seine Gemeinheit mit Hülse des Fürsten Peter Wolkonskij wieder eingedrängt hatte und immer nur suchte, in Metternich's Sinn die Sache zu endigen, gleichgültig wie, und unsähig, dieses Wie zu bezurtheilen. Der Staatskanzler übergab am 2. März dem Kaiser ein

<sup>1)</sup> Auszugsweise übersett von Pert 4, 342.

<sup>\*)</sup> S. unter dem 19. Februar.

Tableau der baierischen Forderungen, welches er mir zur Prüfung zustellte. Ich hatte ihm den 3. ein Memoire des Großherzogs von Baben übergeben, worin dieser seine Gründe gegen die Abgabe ber Pfalz an Baiern aufstellte; er hatte es selbst bem Kaiser zustellen wollen, konnte aber keine Audienz erhalten und gab es also ber Raiserin, die es mir mit dem Auftrag zusandte, dem Raiser es vor= Ich überzeugte ihn, daß es hierbei weniger auf das Interesse von Baben als auf das von Deutschland ankomme, daß Baiern, indem es Mannheim und Hanau erhalte, das übrige sübliche Deutsch= land vom nördlichen abschneibe, mit Frankreich sich in Berührung setze und zwischen Ofterreich und Frankreich mitten inne stehe, um mit beiden vereint oder mit jedem Einzelnen in diplomatische Ver= bindung zu treten. Dieses sei um so schlimmer, da eine Berbindung zwischen Ofterreich, Frankreich und Baiern gegen Rußland und Preußen vorherzusehen sei und diese durch Bildung einer solchen Linie zwischen Main und Neckar um so gefährlicher werden werde. Der Kaiser überzeugte fich hiervon, ließ ben 4. März ben Großherzog rufen, der aber wegen eines Katarrhalfiebers im Bette lag und nicht kom= men konnte.

Capodiftria machte den Kaiser gleichfalls ausmerksam auf jene Alliance und auf die Abhängigkeit, in welche Preußen durch seine Provinzen am Niederrhein von England komme, und die Nothwensdigkeit, sich ein festes politisches System zu bilden. Er meinte, gegenwärtig komme Alles darauf an, die vorliegenden Angelegenheiten aufzulösen und mit Preußen in gutem Vernehmen zu stehn.

Der Kaiser schien die Idee wegen Kasumowskij ganz aufgegeben zu haben. Resselrode hatte sich wieder eingedrängt; die Verhandlungen in Konferenzen mit Ausschluß von Kasumowskij und Capodistria hatten wieder begonnen; also war von Vildung der Territorialvershältnisse nicht viel Erfreuliches zu erwarten, vielmehr vorherzusehn, daß Baiern werde unverhältnismäßig begünstigt werden. Der deutsche Bund selbst konnte nur etwas sehr Unvollkommnes werden, wenn man bei der Idee blieb, kein Oberhaupt zu wählen.

Aus dem Halbverhältnis, in dem ich stand, konnte nur Lebens= überdruß entstehn; ich hatte Influenz ohne durchgreisende Leitung, und Influenz auf höchst unvollkommne Menschen, die als Werkzeuge zur Er= reichung großer Zwecke gebraucht werden sollten. Zerstreuung, Mangel von Tiese der Einen, Stumpsheit und Kälte des Alters der Andern, Schwachsinn, Gemeinheit, Abhängigkeit von Metternich der Dritten, Frivolität Aller war Ursache, daß keine große, edle, wohlthätige Idee im Zusammenhang und Ganzen in's Leben gebracht werden konnte. Aus diesen unglücklichen Verhältnissen herauszukommen, bedurfte es nur eines kräftigen Entschlusses, und es ist rathsamer, ihn bald zu nehmen, ehe die Erbärmlichkeit des Ganzen sich entwickelt hat, sich denen Leiden des Zustandes zu entziehen und sich von der Verantwortlichkeit desselben loszusagen.

4. März. Resselrode wollte mit Capodistria über die baierische Angelegenheit sprechen, war aber ganz verwundert zu hören, daß er davon unterrichtet sei und daß er die Pläne der Baiern mißbilslige: Ce sont des idées du Baron Stein. Er antwortete ihm, der Kaiser thue in deutschen Angelegenheiten nichts ohne meine Reinung. Nesselrode wollte also die Sache heute, 5. März, dem Kaiser vorslegen; es war also gut, daß dieser darauf vorbereitet war. Metternich sagte zu Rasumowskij, er werde Bessenderg an den Staatskanzler schicken, um ein Gegenprojekt zu machen auf die Foderung der Baiern. Dem Kaiser übergab ich den 5. März ein Memoire<sup>1</sup>) über die baierischen Ansprüche auf Vergrößerung, das er dem Grasen Rasumowskij statt Instruktion zustellen ließ.

Den 7. und 8. Wessenberg, Grolman, Hossmann, der Staatskanzler entwarsen einen neuen Plan zur Auseinandersetzung zwischen Österreich und Baiern. Ich hatte eine Unterredung mit Lord Wellington über diesen Gegenstand und sprach dem Inhalt meines Memoires gemäß. Er bemerkte: daß Fürst Wrede übertrieben sordere und nur ein Recht habe, auf die Erfüllung des Friedens von Riede) zu dringen; daß die Gesahr sür Deutschland nicht groß wäre, wenn es durch die Rheinpfalz durchschnitten werde, weil Baiern dennoch in der Abhängigkeit von Österreich und Preußen bliebe; daß es serner durch den Besitz von Hanau einen Anlehnungspunkt zu erhalten such; das politische Betragen Baierns sei vor 1805 sehr gut und freundschaftlich gegen Osterreich gewesen. Frankfurt müsse frei bleiben.

Meine Antwort war: Der Besitz der Rheinpfalz und von Mannspeim werde dann gefährlich für Teutschland, wenn Preußen und Österreich uneinig seien. So nothwendig es sei, diese Verbindung zwischen den beiden Mächten zu ihrem eignen Wohl und zum Wohl

<sup>1)</sup> Perp 4, 347.

<sup>2)</sup> Borlage: "Wien".

von Deutschland zu erhalten, so leicht sei ein Mißverständnis möglich, und in diesem Fall sei der Besitz dieser Linie Deutschland äußerst nachtheilig. Unter Kurfürst Karl Theodor, einem Fürsten von altem Schrot und Korn, sei das Betragen von Baiern gut gewesen, das gegenwärtige Kabinet sei höchst übel gesinnt; einen Anlehnungspunkt bedürse Baiern nicht auf dem Main; als Waffenplatz sei es i) ungeschickt gelegen, zum Waffenplatz könne ihm nur Ingolstadt, Donauwörth oder Nürnberg dienen.

Die Nachricht von der Unternehmung Napoleon's (7. März) hatte allgemeine Besorgnis verbreitet und die Partien einander sehr genähert. Sie war Lord Wellington zugekommen. Er war bedenklich wegen der übeln Stimmung der französischen Armee und wegen des Einverständnisses, das Napoleon in ihr hatte. Kriegsluft, Hang zur Ungebundenheit, Rachsucht, beleidigter Dünkel, Unwillen über Verlufte der Dotation, des Ansehens beherrschten das Heer und das Bolk, und ein Ausbruch dieser feindseligen Gemüthsart war zu befürchten. In Italien herrschte allgemeines Migbergnügen über ver= lorne Nationalität, über manche Fehler der öfterreichischen Verwaltung. Murat war bereit loszuschlagen. Die öfterreichische Armee war kaum 40000 Mann stark. Dieser Zustand erregte allgemeine Besorgnis. Die Rabinete näherten sich und suchten die noch übriggebliebnen Streitigkeiten zu beseitigen und zu ordnen. Der Kaiser erklärte sich laut, er sei bereit, an der Spipe seiner Armee den Frieden von Paris aufrecht zu erhalten. In einer Unterredung mit Capodistria äußerte er dasselbe, sagte aber, er werde sich nun seine Bedingungen vorher machen und sich nicht neuen Schwierigkeiten und Einstreuungen seiner Allirten aussetzen, wenn es zur Entwicklung der öffentlichen Ange= legenheiten komme. Er wolle keine Vergrößerung, musse aber Subfibien haben, um den Rrieg fortzuseten.

Ich bemerkte Capodistria, daß es nöthig sei, eine Deklaration von Seiten der acht Mächte zu erlassen, daß sie entschlossen und gesonnen sein, den Frieden von Paris aufrecht zu erhalten. Hiesdurch werde man die Franzosen warnen und ihnen die Gefahr eines fremden Krieges wieder vor Augen bringen.

Die\*) Kaiserin reiste den 9. März ab. Sie war traurig; ihr Berhältnis mit dem Kaiser war kalt und zurückgezogen; sie hat über=

<sup>1)</sup> Hanau.

<sup>2)</sup> Die beiden folgenden Absätze scheint die Borlage vertauscht zu haben.

haupt etwas Schüchternes im Charakter, eine der Empfindlichkeit nahekommende Zartheit; es ist keinem Zweisel unterworsen, daß sie bei mehrerer Lebhaftigkeit, Gewandtheit, Offenheit dem Kaiser sich mehr annähern würde. Unterdessen sollte er doch selbst einen höhern Werth setzen und bethätigen auf so viel Zartheit, Mäßigung, Bildung, Würde, Resignation und Grazie. Etwas zu der Entsernung mag das Klatschen und Hin= und Hertragen des Königs von Baiern beisgetragen haben.

Die Kaiserin ließ den 8. März ihren Bruder und mich zu sich kommen, um ihn zu bestimmen, daß er eine Erklärung abgebe zum Vortheil des Erbrechts der Grasen Hochberg. Er wandte vor, er wolle die Eheverträge seiner Schwestern einsehn und die darin entstaltene Renunciation. Die Kaiserin bemerkte: dies sei ganz überslüssig; denn, sei das Erbrecht des Grasen Hochberg gültig, so schließe es die Weiber aus; sei es ungültig, so hätten seine Töchter ein ausschließendes Erbrecht. Nach einigen Einwürsen versprach er endlich, eine befriezdigende Erklärung an die Monarchen abzugeben. Den solgenden Tag ließ er mir durch seinen Minister Berckeim sagen, er wolle noch Anstand nehmen, weil ihm die Baiern in der pfälzischen Sache schaden könnten. Ich antwortete, diese Sache sei zu seinem Vortheil eingesleitet, und die Baiern würden ihm nichts helsen.

11. März. Die Nachricht von Buonaparte's Landen in der Nähe von Grasse, Departement du Bar, beunruhigte nicht wenig. Der Kaiser hatte bereits den 9. seinem Geschäftsträger in der Schweiz eine Erklärung geschickt, worin er sest seine Gesinnung aussprach, die Stipulationen vom Pariser Frieden aufrecht zu erhalten. Die Beschle wegen Einstellung der Demobilisirung der preußischen Armee waren abgegangen, eine Militärkonserenz ward zwischen Schwarzensberg, Wolkonskij und Knesebeck heute abgehalten. Die Gemüther wurden durch die Besorgnisse über die Zukunst einander näher gesbracht; die französische Gesandtschaft war sehr zufrieden von der Abgabe der Erklärung des Kaisers. Der König von Baiern ängstigte sich, und man konnte vorhersehen, daß die Territorialsache sehr bald würde geendigt sein.

Auch die Beschleunigung der Versassungssache war nöthig, um die Gemüther der Einwohner zu beruhigen. Ich schlug daher vor, daß man schleunig über die wesentlichsten Punkte sich vereinigen und sie bekannt machen möge, die nähere Entwickelung aber den hier verssammelten Bundesdeputirten überlassen möge. Graf Münster war

dieser Meinung; der Staatskanzler Harbenberg, der nur an den Krieg dachte, glaubte, man musse die Sache aussetzen.

Unterdessen war die Korrespondenz entstanden mit dem König von Würtemberg über seine Behauptung, daß er die Verfassung ohne Einwirkung des deutschen Comités einzusühren berechtigt sei und die Beschwerden der Mediatisirten nicht zu berücksichtigen brauche. Hiersüber wurde ein gemeinschaftliches Schreiben von Hannover, Preußen und Österreich verabredet, 7. März, das — 1)

Gegen die Annahme der Kaiserwürde bildete sich eine inländische öfterreichische Partei, Graf Zichy, Ugarte\*), und diese hinderte Metter=nich, der übrigens Gentz sehr ernsthaft seine undeutschen Äußerungen verwies. Wessenberg war für die Annahme.

Die neuesten Ereignisse hatten den Kaiser bewogen, dem Graf Rasumowskij, 9. März, die Staatskanzlerstelle durch Nesselrode antragen zu lassen; er nahm die Sache in Überlegung und war den 11. noch nicht entschlossen. Ihn beunruhigte die Schwierigkeit der Stelle, sein Alter und die Besorgnis über die unsystematische Art des Kaisers, die Geschäfte zu behandeln.

"Metternich ist sehr gut und wohlwollend; er ist aber faul, eitel und stolz": sagte mir seine Freundin, die Gräfin F. W.\*)

Der König von Sachsen hat den ihm von Metternich, Talleysrand und Wellington (9. März) gemachten Antrag, den ihm übrig gelassnen Theil von Sachsen anzunehmen, verworfen und ihnen eine Note, welche eine Regoziation einleiten sollte, übergeben, deren Inshalt aber ganz trocken von den Ministern abgelehnt wurde<sup>4</sup>). Man vermuthet jedoch, daß er noch nachgeben werde. Es ist merkwürdig, daß diese Minister dem König dieselben Gründe entgegenstellen mußten, um seine Weigerung der Annahme zu widerlegen, deren sich Rußland und Preußen gegen sie zur Begründung der Ansprüche auf Sachsen bediente.

Den 14. erschien die Üchtung Napoleon's, die ich bereits den 8. zu erlassen dringend empsohlen hatte. Ein sonderbarer Wechsel der Dinge. Er, der mich am 15. Dezember 1808 ächtete, wird gegen=

<sup>1)</sup> Lücke in der Borlage. Bgl. Klüber 6, 613.

<sup>1)</sup> Alois Graf U., Staats= und Konferenzminister.

<sup>9)</sup> Gemeint ist vielleicht Flora Wrbna.

<sup>4)</sup> Angeberg 2, 905.

<sup>5)</sup> Datirt vom 13. März; Angeberg 2, 912.

wärtig in einen ähnlichen und weit schlimmeren Rechtszustand durch einen Beschluß der großen europäischen Mächte gesetzt.

Noch hat Metternich das Schreiben an den König von Würtemsberg nicht abgehn lassen. Die Spannung in Schwaben steigt untersdessen. Die Mediatisirten protestirten förmlich gegen die würtemsbergische Konstitution. Im Badenschen brechen Unruhen aus wegen der Strenge, womit man die Accise erhebt.

Der Großherzog stellt mir den 14. ein Schreiben an den Kaiser Alexander zu, worin er erklärte, daß er das Erbrecht der Grafen v. Hochberg anerkenne, welches vom Kaiser beifällig beantwortet wurde.

Die Umwälzung in Frankreich ist eine Folge der tiefen Berderbnis der Nation; die, von Rachsucht und Raubsucht geleitet, die Herrschaft eines Tyrannen der milden und gesetlichen Regierung eines verständigen, frommen Königs vorzog, jenen überall mit Frohloden aufnahm und fich freudig zum Eroberungs= und Plünberungs= frieg vorbereitete. Sie vergaß den geistigen und physischen Druck, unter dem sie gelebt hatte, die Willfür, die über ihr Leben und Gigenthum schaltete, die Vernichtung des Handels, die Vergeudung des Lebens ihrer Kinder, und wünschte nur von neuem über die benachbarten Völker herzufallen und sie zu berauben und zu unter= drücken. Das Signal zu einem neuen Kampf ist also gegeben. Gott wird die Waffen der Verbündeten segnen und das verderbte Bolk züchtigen für seine Verbrechen. Die französische Gesandtschaft, die hier so manches verwirrte und verderbte, die baierische 1), die die Flamme des Krieges anzublasen suchte, mußten nun die Hülfe Preußens und Rußlands nachsuchen, von denen sie das erstere zu vernichten, das lettere Europa verdächtig zu machen suchten. Sie behauptet \*), die Revolution sei allein ein Werk der Zusammenverschwörung des Heers, die der größtentheils gutgesinnten Nation einen verhaßten Thrannen aufdrängt.

Raiser Alexander blieb bereit und entschlossen, den Kampf wieder zu beginnen, und gab selbst das Kommando auf über seine Armeen, das er sich hätte vorbehalten, wenigstens auf die Entsernung von — 3) dringen sollen. Auf den geäußerten Wunsch des Kaiser Franz

<sup>1)</sup> Borlage: "baris."

<sup>2)</sup> Die französische Gesandtichaft.

<sup>3)</sup> Die Vorlage hat hier ein Schriftzeichen, das als "2" gelesen werden kann. Wahrscheinlich ist es aber die Nachbildung eines Buchstabens, den der

vertrug sich Kaiser Alexander wieder mit Metternich. Der erstere benutzte das gegenwärtige Ereignis, um den russischen Kaiser zu bitten, seiner Abneigung gegen Metternich nicht mehr Gehör zu geben. Er versprach es, sagte, Unversöhnlichkeit sei gegen die Pflicht eines Christen, und hatte seitdem wieder mehrere Konferenzen mit ihm (16.—19. März).

Das französische Volk ist meuterisch, aufrührerisch, wie es seine Geschichte lehrt. Dieser Bug ist eine Folge seines Leichtsinns, seiner Beweglichkeit, seines Dünkels, seiner Habsucht: Laster, die durch Re= ligiosität und Sittlichkeit nicht mehr gebändigt sind. Die gegen= wärtigen Ereignisse haben den Charakter einer Verschwörung in der Armee, nicht einer Revolution, die in dem Gesammtwillen der Nation ihren Entstehungsgrund findet, wie man sich durch die Vergleichung ihres Gangs und ihrer Fortschritte mit denen der Revolution von 1789 überzeugen kann. Diese war rasch, allgemein, hoch aufflam= mend; die gegenwärtige zeigt sich theilweise, verrätherisch, schüchtern. Diese Bemerkung machte ich an Capodistria, der diese Frage auf= warf und in einem Memoire, so er dem Kaiser übergab, abhandelte (21. u. 22. März). Er ward hierzu veranlaßt durch den Entwurf zu einem Allianztraktat zwischen England, Rußland, Österreich und Preußen, worin man sich gegen die Unternehmung Napoleon's verband, aber sehr unbestimmt wegen der Subsidien stipulirte. Nach seiner Meinung sollte man von England bestimmt Subsidien fodern, ferner von Ofterreich das Versprechen, daß die Raiserin Marie Luise und ihr Sohn allen Ansprüchen auf die Kaiserwürde entsagen.

Der Prinz Eugène Beauharnais genoß ferner den Schut des Raisers Alexander, der sich hiezu von Kaiser Franz die Einwillisgung ausbedung, als dieser seinen Wunsch äußerte, er möchte sich mit Wetternich vertragen. Eugen sagte laut: die von den verbüns deten Mächten erlassene Deklaration werde die französische Nation gegen sie ausbringen und zur Unterstützung von Napoleon vereinigen; auf dem linken Rheinuser, in Polen und Sachsen werde ein Aufstand ausbrechen.

22. März. Der König von Sachsen acceptirte den ihm angeswiesnen Theil, behielt sich nur vor, einige Notablen zu sich zu bes Abschreiber selbst nicht lesen konnte; Perp hat bei Wiedergabe der Stelle (4, 384) den Namen "Langenau" (Schwarzenberg's Generalstabsches) eingesetzt.

rusen, um diese von der Nothwendigkeit der Annahme zu überzeugen. In Dresden, bei der sächsischen Armee auf dem linken Rheinuser zeigte sich ein übler, Napoleon geneigter Geist.

Die mittleren und kleineren Stände geben den 23. März abers mals bei Osterreich und Preußen eine Note') ab, wodurch sie auf den Abschluß eines Grundvertrags über die deutsche Verfassung antrugen, und sie durch Herrn v. Plessen, den medlenburgischen Gesandten, durch Graf Keller, den kurhessischen, und durch Senator Smidt, den bremischen, überreichen ließen.

Der Geist in Dresden, bei den sächsischen Truppen, in Warschau und zum Theil am Niederrhein war sehr verderbt. Die Freude Vieler über Napoleon's Ankunft zeigte sich theilweise auf eine un= würdige Art bei Vielen.

Joseph Bonaparte schrieb an den öfterreichischen Geschäftsträger in der Schweiz, Herrn v. Schraut, einen höchft merkwürdigen Brief. Er eröffnete ihm, daß der Wunsch der Nation und der Armee Na= poleon zurückgerufen, um sie von der unwürdigen Regierung ber Bourbons zu befreien, qui était un reve pénible. Diesem Brief lag ein Bulletin bei, welches erzählte, Paris und die nördlichen Garnisonen seien besett, eine provisorische Regierung, bestehend aus Cambacérès, Davout, Sieyès, Caulaincourt, angeordnet; er habe Herrn v. Schraut Eröffnungen zu machen, die für die Ruhe Europas von der größten Wichtigkeit seien. Man sieht hieraus, daß die Ber= schwörer auf den Erfolg der Unternehmungens) der Generale Lefebore= Desnouettes, l'Allemand und Drouet mit Sicherheit gerechnet und daß Joseph Buonaparte ein Mitwisser und Mitschuldiger war. jene Unternehmung fehlschlug, da die öffentliche Meinung, besonders in dem preußischen Staat, sich laut gegen den Tyrannen aussprach, und diese wieder auf die Stimmung der Armee wirken mußte, da ferner die Erklärung der Mächte, alle ihre Streitfräfte anwenden zu wollen, um Napoleon zu bekämpfen, die Gefahr eines Ginrudens in Frankreich darftellt, da die Marschälle und die ersten Generale treu blieben und kräftig handelten, da alle Autoritäten, alle Departe= ments sich gegen Napoleon erklärten, da der König Ruhe und Festigkeit zeigte, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Untergang Napoleon's zu erwarten. Die Höflinge sollen sich elend

<sup>1)</sup> Datirt vom 22. März; Klüber 1, 4, 43.

<sup>2)</sup> So! 3) Thiers 19, 187.

feig benommen haben, Herr v. Blacas warf sich zu den Füßen Luds wig's XVIII., um ihn zu beschwören, sich zu entfernen, er blieb aber standhaft.

Den 23. übergab Herr v. Plessen, Graf Reller und Senator Smidt die Note vom 22. März an Fürst Metternich und Hardensberg. Sie setten mündlich den Antrag hinzu, um Abgabe einer Erklärung wegen der Annahme der Kaiserwürde. Fürst Metternich gab die bestimmte Bersicherung ab, daß der Kongreß nicht ausseinandergehn solle, ehe da die Grundlage der deutschen Bersassung geslegt worden sei. Die Kaiserwürde könne Österreich jetzt nicht ansnehmen wegen des Widerspruchs von Baiern und Preußen. Herr v. Plessen bemerkte, daß wenigstens eine kräftige, einzige Direktion bestehn müsse. Eine ähnliche Antwort gab Fürst Hardenberg. Wegen der Kaiserwürde erklärte er aber, daß er hiezu nicht stimmen könne, weil sie, gehörig stark, der Unabhängigkeit von Preußen nachtheilig, schwach hingegen, unnütz sein werde; eine Direktion allerdings seinerforderlich; Humboldt sei beschäftigt, einen gedrängten Extrakt aus seinem Plan zu machen.

Die Ereignisse in Würtemberg') wurden heute, den 26. März, hier bekannt und erregten den höchsten Grad von Freude bei allen Gutgesinnten. Das gesetzliche, ernste, seste Betragen dieser Verssammlung machte den größten Kontrast mit der Handlungsweise der Franzosen. Die Besatzung von Lyon ließen der Graf von Artois und Macdonald aufmarschiren; sie konnten sie nicht dazu bringen, vive le Roi zu rusen. Sie schrien: vive la France, vive le Maréchal; so wie sich die Truppen von Napoleon zeigten, so rief Alles: nous voulons fraterniser, stürzten ihnen zu, rissen den Marschall vom Pferd, der sich zu retten Mühe hatte, da die Buonaparte'schen Husaren ihn drei Meilen weit versolgten.

27.\*) März ward ein Alliancetraktat zwischen Osterreich, Rußland, England und Preußen unterzeichnet, wodurch man sich verband, mit wenigstens 450000 Mann gegen Buonaparte und für die Aufrecht= haltung des Pariser Traktats vom 31.°) Mai 1814 zu kämpsen. Der Subsidienpunkt blieb vorbehalten.

Die Bitterkeit in Sachsen nahm gegen Preußen immer zu und

<sup>1)</sup> Perp 4, 390.

<sup>9)</sup> Bielmehr am 25. Martens 3, 182; 7, 174.

<sup>5)</sup> Bielmehr: "30."

zeigte sich auf die unverständigste Weise: bei dem Ausschreiben der Centralsteuer, bei dem Vertheilen der Akten u. s. w. Die erstere war nöthig, um die aus dem russischen Durchmarsch herrührende Forderung zu befriedigen.

Bei dem durchaus verderbten Sinn der Armee ') mußte man sich bestreben, sie zu schwächen und als Gegengewicht die National= bewaffnung zu befördern und zu vervollkommnen. In diesem Sinn arbeitete Graf Dupont. Da man aber eine politische Rolle im Aus= land zu spielen nicht aufgeben wollte, da Talleprand eine entscheidende Sprache in der sächsischen Angelegenheit führte und diese einen An= lehnungspunkt bedurfte, so gab man der Armee mehrere Haltung und Stärke und stellte an ihre Spite den Marschall Soult. Es spann sich unterbessen eine Zusammenverschwörung an. Schon vor zwei Monaten hatte Barras2) eine Unterredung mit Herrn v. Blacas, worin er ihm Aufmerksamkeit auf Buonaparte's Intriguen empfahl und auf dessen Verbindung mit Murat, drauf drang, daß man Buonaparte verhaften möge, wo er es alsdann übernahm, Murat zu bewegen, die Krone niederzulegen. Blacas ließ diesen Vorschlag unbeachtet, auch Tallen= rand war durch seine Aufgeblasenheit ganz verblendet. Pozzo forderte ihn mehrere Male auf (Oktober und November 1814), die Ber= haftung Napoleon's bei dem Kongreß in Anregung zu bringen. Er erhielt zur Antwort: N'en parlez pas, c'est un homme mort. Sprach man ihm von dem meuterischen Geift der Armee, so fagte er: Le Roi peut faire marcher 150000 hommes et les dissoudre. Als er den 8. März darauf drang, nach Preßburg zu gehen, um die Angelegenheit mit dem König von Sachsen zu ordnen, so be= merkte Graf Rasumowskij, daß es dringend nöthig sei, die Erklärung bes Kongresses gegen Napoleon zu beschließen und abzusenden; er beharrte auf seiner Meinung und sagte: C'est une affaire majeure, celle de l'acceptation du roi de Saxe, il faut avant tout le terminer. Die Erklärung ging also erst am 14. März ab und hatte Paris, wo sie bereits hätte ben 16. sein können, den 20. noch nicht erreicht, konnte also, da der König den 21. abreiste, nicht bekannt gemacht werden, und sehr lange herrschte in Paris die Meinung, die Dekla= ration sei untergeschoben und Österreich unterstütze Napoleon. Auch

<sup>1)</sup> Gemeint ift die französische.

<sup>2)</sup> Die Worte von "Barras" bis "er es alsdann" doppelt vorhanden. In der anderen Fassung steht für "man Buonaparte": "man Napoleon".

hatte der französische Gesandte in Turin, Marquis d'Osmond, während des Winters 1814 die Minister von den Umtrieben der Bonapartisten mit ihrem Oberhaupt benachrichtigt. Alle durch den General —¹) den 2. April, die übrigen Glieder der Gesellschaft und durch — ¹) einsgegangene Nachrichten bestätigten, daß die Unternehmung von Napoleon gegen den Willen der Nation und nur durch die Unterstützung des größten Theils der Armee gelungen sei, daß er sich genöthigt sehe, mit den Jakobinern zu unterhandeln und ihnen zu schmeicheln; daher die Entwassnung der Nationalgarde, die ertheilte Preßsreiheit u. s. w. Die Niederträchtigkeit Ney's war ohne Grenzen. Er küßte dem König mit Inbrunst die Hand, vergoß Thränen, ließ sich von ihm 500000 Francs bezahlen, um seine Schulden zu tilgen, da er für ihn jetzt in den Tod gehe, und sagte: Je vous amenerai le tigre muselé. Wie er dieses Napoleon erzählte, setze er lachend hinzu: J'ai intérieurement dien ri du gros cochon.

Die zwischen Preußen, Österreich, Rußland und England versabredete Territorialvertheilung und Ausgleichung nahm Fürst Wrede den 4. April nicht an und behielt sich seine Erklärung vor²). Die störrige und beschränkte Aufgeblasenheit dieses Mannes hat nachstheilig gewirkt bei den Verhandlungen über die deutsche Verfassung, die er lähmte, bei den Mißverständnissen über Sachsen, die er versmehrte und erbitterte, endlich jetzt bei der Auseinandersetzung wegen der Länder, die er aushält. In zwei Konferenzen konnte man sich nicht vereinigen, weil Baiern suchte, die Länder zu behalten, die es besaß und verwaltete, und hiedurch verwickelte sich die Angelegenheit immer mehr. Murat sing nun gleichfalls die Feindseligkeiten an, und alles vereinigte sich, um das Verderbliche des Ganges der Konzgreßangelegenheiten recht sühlbar zu machen und die Verlegenheit Metternich's zu vermehren, der sich darin durch Leichtsinn und eine gewisse Empfänglichkeit und Sutmüthigkeit gesetzt hatte.

Am Münchener Hof war der Geist sehr bösartig.

8. April. Die Rückreise des König Ludwig's XVIII war so eilig, daß Herr v. Jaucourt, der Stellvertreter des Herrn v. Talleyrand, die Papiere über die neuesten Verhandlungen bei dem Kongreß in Wien liegen ließ und unter ihnen den Allianztraktat vom 4.3) Januar

<sup>1)</sup> Lücken in ber Vorlage.

<sup>\*)</sup> Angeberg 2, 1013. 1021. 1054.

<sup>3)</sup> Bielmehr: "3."

1815 zwischen Frankreich, Osterreich, England') und Baiern gegen diejenigen Mächte, welche übertriebene Anmaßungen sich erlauben würden. Bassano stellte diesen Traktat dem russischen Geschäftsträger Butjakin²) zu, der ihn dem Kaiser Alexander vorlegte. Der Kaiser war hierüber aufgereizt; er ward roth und unwillig, äußerte aber, er werde nicht weniger mit Beharrlichkeit und Nachdruck Napoleon bekriegen. Einige Zeit darauf versicherte Talleyrand an Resselrode, nur unwichtige Papiere seien von Jaucourt zurückgelassen, und da Resselrode zu zweiseln schien, so suhr er fort und sagte: Ah, je sais de quoi vous voulez parler; c'est ce traité: il a été sait sans mauvaise intention; quant à moi, j'ai voulu rompre la quadruple alliance. Der Bösewicht!

Dieser') lebte zwischen der Ungebundenheit der Soldaten und der Übermacht der Franzosen; jene drückten und reizten die Einswohner; diese schrieben ihm sein Benehmen vor und zwangen ihn, Fouché und Carnot in's Ministerium zu nehmen, Preßfreiheit zu ertheilen, den Entwurf zu einer neuen Konstitution bearbeiten zu lassen; er lebte in Spannung und Angst, umgeben von seinen Garden. Da man') die für den Mai zusammenberusene Versammlung in guter Stimmung erhalten wollte, so beschloß man auf Talleyrand's Ansrathen, eine Deklaration zu erlassen, worin man bestimmt außsprach, der Zweck des Krieges sei Entsetzung Napoleon's, um auf diese Art die Entscheidung der Frage wegen Wiederherstellung der Bourbons dem Urtheile der Nation anheimzustellen').

Eine ungewöhnliche Erscheinung war eine Vorstellung, so Namens der sächsischen Nation von Deputirten der sächsischen Landstände bei dem Kongreß eingereicht worden (31. März), worin sie auf Erhaltung ihrer Integrität antrugen.

Nach denen von dem dänischen Gesandten, General Waldersdorf, mitgebrachten Nachrichten hatte sich eine Partei Mißvergnügter gegen die Bourbons gebildet, so aus Konstituanten, Regiciden und Napoleo=

<sup>1)</sup> Korrektur von Perp. In der Borlage stand: "Rußland".

<sup>2)</sup> Borlage: "Bubietin".

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf Napoleon, der am Schlusse des vorletzen Sates erwähnt war. Offenbar ist der Sat, der mit "Einige Zeit" beginnt, nachträglich eingeschaltet.

<sup>4)</sup> Die europäischen Mächte.

<sup>5)</sup> Pallain S. 330. 334. 355. 375. Angeberg 2, 1181.

niften bestand und eine Beränderung in der Regierung zu erhalten suchte, um Herrschaft und Reichthümer zu erlangen. An ihrer Spipe waren Carnot, später Fouché, der noch lange der Regierung Beweise von Anhänglichkeit gab, aber zulett sie verließ. Der Postdirektor Ferrand ließ an der Spite des Postwesens La Valette, einen Bonapartisten, der alle Nachrichten unterdrückte, die über die vorhandene Gährung eingingen. Der Polizeiminister André erbat sich von Bassano einen vertrauten Mann in sein Departement, der ihm seinen Freund Mounier gab. Auf die Empfehlung eines Emigranten, Herrn v. Bruges, ward Soult angestellt, indem er versicherte, er werde ihn durch seinen Freund, der im Hoffriegsrathe angestellt war, beobachten lassen. Diese Partei') sieht aber Napoleon nur als ihr Werkzeug an, das sie zu zertrümmern bereit ist und vielleicht bald zu zertrümmern ge= nöthigt sein wird, um sich selbst zu retten, da das Heer jest nicht über 120000 Mann stark ist, es an Waffen fehlt, von denen die Fabriken monatlich nur 15000 Stück liefern können. Es scheint, daß St. Montereau von ihnen hergesandt worden, um sich über die Lage der hiesigen Angelegenheiten zu erkundigen, über die Maßregeln ber Berbündeten u. s. w.

Um die Partei und die Gegner der Partei und die Gegner der Bourbons.) nicht zur Verzweislung zu bringen, hatte. man die Deklaration.) zu erlassen beschlossen. Es sanden sich aber Ansttände wegen einer Stelle, so die Integrität von Frankreich aussbrückte: Clancarty.) sand auch Bedenken, weil sie nicht hinlänglich deutlich die Absicht, Ludwig XVIII. wiederherzustellen, ausbrückte. Man besorgte, der Kaiser Alexander werde aus Abneigung gegen die Bourbons, insbesondere Ludwig XVIII., bereit sein, die Ordnung der Thronsolge zu ändern, vielleicht zum Bortheil des Herzogs von Orleans. Alles dieses gründete sich aber nur auf Vermuthungen, auf einen Artikel in der Frankfurter französischen Zeitung u. dgl., auf Äußerungen, auf die Besorgnisse des Einslusses von La Harpe, eines Kopses voll unverdauter, metopolitischer Ideen und eines Herzens voll gekränkter Eitelkeit und Bitterkeit.

18. bis 23. April. Die deutschen Sachen scheinen endlich vor= zurücken. Der Humboldt'sche Entwursb) fand wegen seines schwanken= den Ausdrucks wenig Beifall. Herr v. Plessen und v. Wessenberg haben

<sup>1)</sup> Die "Konstituanten, Regiciben und Napoleonisten". 2) So! 3) Egl. S. 448 Anm. 5. 4) Englischer Bevollmächtigter. 5) Egl. S. 436. Historische Zeitschrift N. F. Bb. XXIV.

einen andern gemacht; da man mit den deutschen Ständen wegen der Acception zur Allianz zu unterhandeln anfing, so erneute der Mecklenburgische Gesandte, Herr v. Plessen, seinen Antrag wegen Beschleunigung des Abschlusses der Fundamental=Bundesartikel. Herr v. Humboldt und Graf Nesselrode geben ihm deswegen bestimmte Versicherungen'). Kaiser Alexander bestand den 23. April darauf, daß ich noch hier bleibe bis zum Abschluß ber deutschen Angelegen= heiten. Auch Metternich versicherte mich den 24. April, sie würden zu Stande kommen, da ich ihm die Nothwendigkeit eines Abschlusses vorstellte, zur Beruhigung des Volks und wegen der zu ergreifenden Maßregeln. Die baierischen Ungelegenheiten waren insoweit geendigt (24.2); nur fehlte die Einwilligung von Würtemberg, Kurhessen, Darm= stadt und Baden. Beide lettere waren abgeneigt, sich auf das linke Rheinuser versetzen und die baierische Grenze so nah von Mannheim und Darmstadt bringen zu lassen. Das ganze baierische Abfindungs= geschäft war auf eine nachtheilige Art eingeleitet. Es umspannt's) das ganze sübliche Deutschland mit baierischen Besitzungen, es entzieht Österreich die Stadt und Festung Salzburg; es zerreißt in diesem Augenblick den Zusammenhang und die innere Verfassung der kleinen Staaten, die Truppen stellen und mancherlei Anstrengungen machen sollen. Man thut daher besser, die ganze Ausgleichung bis nach dem Frieden auszuseten. Der Krieg selbst wird neue Verhältnisse herbei= führen, die man zu einer zwecknäßigen —4) benuten kann. Überhaupt ist die gegenwärtige Größe von Baiern für Deutschland nachtheilig. Es drückt auf alle seine Nachbarn, es strebt nach Vergrößerung, der Geist seiner Regierung ist verberbt, und man kann von seiner Treulofigkeit, seinem Chrgeiz und seinem Groll gegen Preußen und Österreich alles erwarten. Seine Beschränkung auf das Land zwischen Donau und Lech ist für die innere und äußere Ruhe Deutschlands wesentlich, und man darf von dem Geist seiner Regierung erwarten, daß es selbst hierzu eine gerechte Veranlassung geben werde. ist daher rathsam, es aus dem deutschen Bund zu lassen und sein politisches Leben durch die Aufnahme in denselben nicht zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Angeberg 2, 1103. 1109.

<sup>\*)</sup> Die (nicht ratifizirte) Konvention (Angeberg 2, 1104) trägt das Datum des 23. April.

<sup>3)</sup> Vorlage: "umspann".

<sup>4)</sup> Lücke in der Borlage. Bu erganzen etwa: "Ausgleichung".

verbürgen. Seine Anmaßungen lassen es nicht zu, daß es sich denen Beschränkungen des Bundesvertrags unterwerse; man kann ihn also nur mit Baierns Umgehung abschließen und das Übrige vom Gang der Ereignisse abwarten. Herr v. Plessen hat an Münster geäußert, er glaube, man könne ohne Baiern schließen. Münster meinte, die Mittelmächte müßten die Kleinen schüßen, und hiezu sei Baiern nöthig.

Se kam denn endlich auch dahin, daß alle Umtauschungen in Deutschland, welche die einzelnen Territorien würden zerrüttet haben, dis nach dem Kriege ausgesetzt blieben, daß Preußen in den Besitz von dem ihm zustehenden Antheil Landes auf dem linken Rheinuser gesetzt wurde, Österreich den übrigen Theil nimmt, und daß das Abkommen mit Baiern nach dem Krieg unter günstigeren Umständen wird getrossen werden können. Dieser schwankende Zustand der Dinge ist eine Folge des verderblichen Traktats in Ried und läßt zwischen Österreich und Baiern ein sortdauerndes Princip von Feindsseilgkeit, da Österreich immer noch seine Ansprüche auf das Innsviertel, das Hausrucksviertel u. s. w. behält und zu gelegner Zeit wird geltend machen.

Der Traktat wegen Polen ward endlich zwischen Österreich') und Preußen den 5.2) Mai unterzeichnet. Die Polen blieben aber miß= vergnügt, daß der Kaiser nicht seine alten Provinzen mit dem Herzog= thum Warschau unter dem Namen eines Königreichs Polen vereinigt habe. Es herrscht sortwährend unter ihnen eine Vährung, die durch die Heftigkeit des Großfürsten Konstantin gegen einige polnische Generale noch vermehrt wurde. Der Traktat gestattet den freien Verzehr mit polnischen Produkten in sämmtlichen polnischen Provinzen; hiedurch wird der Taris von 1811, der Rußland sperrte, umgeworsen, was für Rußland selbst wohlthätig ist.

Die Konferenzen wegen des Verpflegungswesens in Deutschland nahmen wegen der Dazwischenkunft Englands und Hannovers einen sehr langsamen Gang. Da man in Deutschland einrückte und eine volle und unmittelbare Bezahlung der großen Heere nach Preisen, die die Gewinnsucht der Lieferanten erhöhte, unmöglich war, so schlug ich Lieferungen der Länder auf einen dreimonatlichen Bedarf nach reduzirten, herabgesetzten, mit den Fürsten verahredeten

<sup>1)</sup> Zu ergänzen: "Rußland".

<sup>\*)</sup> Biclmehr: "3". Angeberg 2, 1146. •

Preisen vor, Bezahlung theils baar, theils in Areditpapieren, Verstheilung Deutschlands in drei Lieferungsfreise<sup>1</sup>). Hierüber begannen nun mit den Fürsten Unterhandlungen und Verabredungen, denen aber Graf Münster aus denen in der Anlage<sup>2</sup>) enthaltenen Gründen sich beizutreten weigerte und von den Engländern unterstützt wurde. General Vincent<sup>3</sup>) ward beauftragt, hierüber mit dem König der Niederlande in Unterhandlung zu treten. Unterdessen gingen die Vershandlungen der Kommission<sup>4</sup>) sort; die Baiern verweigerten abermals jede Theilnahme an dem Lieferungsgeschäft.

8. Mai. Endlich begannen die Unterhandlungens) über die deutschen Angelegenheiten. Fürst Metternich hatte einen Entwurf zu einer Bundesakte durch Herrn v. Wessenberg entwersen lassens). Die Konsferenzen nahmen ihren Ansang den 11. Mai, und es war nun nicht mehr nöthig, daß die Angelegenheit von Rußlands Seite von neuem betrieben wurde. Ich hatte nämlich den 5. Kaiser Alexander vorsgeschlagen, eine Note übergeben zu lassen, welche die Beschleunigung der Sache von neuem empfahl. Er genehmigte es. Ich gab dazu ein Promemoria an Capodistria<sup>7</sup>). Da aber Fürst Metternich den 7. Mai erklärte, daß die deutschen Konserenzen ansangen sollten, so konnte dieser Schritt unterbleiben.

Vorfall mit Stassart 1); vide Anlage. Ähnliche Briefe waren an Metternich u. s. w. gerichtet.

Revolte des sächsischen Garde=Grenadierregiments"); schändliche Resultate der Intriguen der unverständigen Anhänger des Königs.

Der Kaiser Alexander gewann durch seine Menschenfreundlichkeit und wohlwollendes Betragen die Liebe der Einwohner; ihm gesiel ihre Gutmüthigkeit, Herzlichkeit, und diese Eindrücke werden in der Zukunst wohlthätig wirken. Er äußerte gegen die Grasen Werbna, Zichn, Auersperg, er hoffe wieder nach Wien zu kommen, von dem er sich ungern trenne; er sähe Europa als eine große Familie an, und da er der jüngste der Regenten wäre, so müsse er seine Freunde,

<sup>1)</sup> Perp 4, 399.

<sup>2)</sup> Die hier und im Folgenden erwähnten Anlagen sind nicht in der Bors lage enthalten. Bgl. Pert 4, 404.

<sup>\*)</sup> Literreicher. 4) Klüber 4, 439 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. Klüber 2, 341. 6) Klüber 2, 1.

<sup>7)</sup> Pert 4, 425. 8) S. Pert 4, 397.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) In Lüttich.

so oft es die allgemeine Ruhe erfordere, besuchen. Er') besuchte eins der Wirthshäuser im Prater, unerkannt von den Gästen, ließ sich Vier und Tabak geben, bezahlte den gewöhnlichen Preis und entsfernte sich unbemerkt.

In Würtemberg rückte das ständische Wesen sehr fort; vide Schreiben von Cotta d. d. 7. Mai<sup>2</sup>).

## Erläuterungen.

Gelesen in der preußischen Akademie der Wissenschaften am 7. Juni 1888.

Unter den Papieren, welche für das Geheime Staatsarchiv in Berlin aus dem Nachlasse von Georg Heinrich Pert erworben waren, befand sich mit der Bezeichnung "Abschriftliche Materialien zur Biographie Stein's und Gneisenau's" eine Trümmermasse von hunderten einzelner Blätter, welche bei der ersten flüchtigen Durchsicht geringe Ausbeute versprachen. Denn sie trugen in ihrer großen Mehrzahl deutlich die Merkmale des Aufenthaltes in der Druckerei: es war das Manuskript zu den Lebensbeschrei= bungen, die Pert den genannten beiden Helden unserer Freiheitskriege gewidmet. Ein Theil der Papiere aber wollte sich nicht in die Aktenbände einreihen lassen, welche dazu bestimmt waren, das Manustript aufzunehmen. Indem ich dazu überging, diesen irrationalen Rest zu prüfen, wurde meine Aufmerksamkeit gefesselt durch die eigenthümlich schöne Sprache einiger Quartblätter (es fanden sich ihrer schließlich 49 zusammen), welche die Ereignisse bes Wiener Kongresses behandelten: eine Sprache, wie sie unter den damaligen Deutschen nur Einer redete, der Freiherr vom Stein.

Daß das Werk in der That von Stein herrührt, ist mir dann durch genaue Erforschung von Form und Inhalt zur Geswißheit geworden.

<sup>1)</sup> Der folgende Satz stand in der Urschrift wohl am Rande weiter oben, bei den Worten "Wenschenfreundlichkeit und wohlwollendes Betragen".

<sup>2)</sup> Bgl. Stein's Antwort bei Perp 4, 756.

Ttel pflegte zu sagen "Buonaparte" für "Bonaparte"; "Thalberg" für "Dalberg"; "Teutschland" für "Deutschland"; er gebrauchte die damals schon selten gewordene Form des Relativums "so" für "der, die, das", die Form des Artikels "denen" für "den": — alle diese Eigenthümlichkeiten sinden sich in dem vorliegenden Texte. Sämmtliche Theilnehmer des Wiener Konzgresses werden genannt, nur Stein nicht. Keinen Zweisel endelich läßt die Stelle, wo es heißt"): "Den 14. März [1815] erichien die Ächtung Napoleon's, die ich bereits den 8. zu erslassen dringend empsohlen hatte. Ein sonderbarer Wechsel der Dinge. Er, der mich am 15. Dezember 1808 ächtete, wird gegenswärtig in einen ähnlichen und weit schlimmeren Rechtszustand durch einen Beschluß der großen europäischen Mächte gesetzt." Am 15. Dezember 1808 ist Stein von Napoleon geächtet worden.

Es wäre noch die Möglichkeit einer Fälschung zu erwägen. Aber man braucht den Gedanken nur zu sassen, um ihn sosort wieder zu verwerfen: jede Zeile widerspricht. Es ist ein echtes Werk von Stein, mit dem wir es zu thun haben.

Leider nur eine Abschrift, und zwar eine solche, welche die Urschrift an mehr als einer Stelle vermissen läßt. Die beiden Schreiber, welche sich in die Arbeit theilten, haben sich die Sache leicht genug gemacht. Sie haben Worte, deren Entzisserung einige Mühe verursachte, theils ausgelassen, theils dis zur Unstenntlichkeit verstümmelt; sie haben Bemerkungen, die ersichtlich am Rande standen, an falscher Stelle in den Text gerückt; sie haben einiges so ungenau und flüchtig wiedergegeben, daß jeder Besserungsversuch umsonst ist. Die Hoffnung, die Urschrift im Stein'schen Familienarchiv zu sinden, ist nicht in Erfüllung gegangen; wenigstens enthält das mir von Frau v. Kielmansegge, der Enkelin Stein's, gütigst übersandte Verzeichnis nicht die gezringste Andeutung von dem Vermißten.

Die Schrift umfaßt die Zeit vom September 1814 bis zum Mai 1815. Auf den ersten Blick kennzeichnet sie sich als ein Tagebuch. Mehrmals ist die Rede von Ereignissen, welche

¹) S. 441.

"heute" geschehen sind oder demnächst geschehen werden. Dinge, welche besonders tiefen Eindruck auf den Berichterstatter gemacht haben, werden wiederholt erwähnt1). Unebenheiten und Ungenauig= feiten des Ausdrucks weisen darauf hin, daß manche Niederschriften in großer Gile erfolgten. Andrerseits sind die Gin= tragungen nicht immer täglich vorgenommen worden; zuweilen wird über Wochen Bericht erstattet. Und von der Trockenheit, an welcher Tagebücher so oft leiden, bleibt das unsrige weit ent= fernt. Nur im Anfange haben die Einzeichnungen einen notizen= haften Charafter; sehr bald, schon auf der ersten Seite, erweitern jie sich zu einer zusammenhängenden Darstellung, die selten von Unspielungen unterbrochen wird, welche allein dem Berjasser ver= ständlich sind; dafür mehren sich die eingeflochtenen Urtheile über Dinge und Personen. Gegen den Schluß wird auf beigefügte, in der Abschrift fehlende Aktenstücke Bezug genommen, so daß es den Anschein hat, als sei die Schrift dazu bestimmt gewesen, ihrem Urheber als Leitfaben zu dienen für eine eingehende Darstellung dieser größten That der modernen europäischen Diplomatie.

Daß ein Mann wie Stein, der die Lüge in jeder Gestalt haßte, die Wahrheit jagen wollte, versteht sich von selbst; daß er sie in dem vorliegenden Falle sagen konnte, ergibt sich aus der angesehenen Stellung, die er unter den Theilnehmern des Kongresses einnahm. Dazu war es freilich nicht gekommen, daß er in den Dienst des preußischen Staates zurückgekehrt wäre, den er mit seinen großen Genossen aus tiefem Falle wieder empor= gehoben hatte; die Abneigung Friedrich Wilhelm's III., vielleicht auch die Eifersucht Hardenberg's verhinderten dies. Er, der größte Deutsche der Epoche, mußte mit der Stellung vorlieb nehmen, die ihm das Vertrauen eines auswärtigen Fürsten, des Zaren, anwies, und selbst sie war ohne die Sicherheit, welche ein fest umrissenes Amtsgebiet verleiht; nur wenn Alexander ihm einen Auftrag gab ober Gehör gewährte, konnte er etwas durchsetzen. Stein empfand dies sehr bitter; er schrieb einmal in sein

<sup>1) 3. 3. 3. 391. 411. 412. 413. 444. 445.</sup> 

Tagebuch 1): "Aus dem Halbverhältnis, in dem ich stand, konnte nur Lebensüberdruß entstehen; ich hatte Influenz ohne durch= greifende Leitung, und Influenz auf höchst unvollkommene Menschen, die als Werkzeuge zur Erreichung großer Zwecke gebraucht werden sollten. Zerstreuung, Mangel an Tiefe der Einen, Stumpsheit und Kälte des Alters der Andern, Schwachsinn, Gemeinheit, Abhängigkeit von Metternich der Dritten, Frivolität Aller war Urjache, daß keine große, edle, wohlthätige Idee im Zusammen= hang und Ganzen in's Leben gebracht werden konnte. Aus diesen unglücklichen Verhältnissen herauszukommen, bedurfte es nur eines kräftigen Entschlusses, und es ist rathsamer, ihn bald zu nehmen, ehe die Erbärmlichkeit des Ganzen sich entwickelt hat, sich den Leiden des Zustandes zu entziehen und sich von der Verantwortlichkeit desselben loszusagen." Worte der Mißstimmung, die schon im Augenblicke ihres Entstehens (Anfang März 1815) übertrieben waren und nach der Rückfehr Napoleons weiter an Berechtigung Jedenfalls darf man zweifeln, ob Stein's Tagebuch so reichhaltig geworden wäre, wenn er in weniger freien Verhältnissen gestanden hätte. Dem angestellten Beamten würde manche Nachricht vorenthalten sein, die dem unabhängigen Manne zu theil wurde.

Gerade dieser vertrauliche Charafter verleiht dem Tagebuche seinen Werth. Die Literatur über den Wiener Kongreß ist keines wegs geringsügig: zwei umsangreiche Sammelwerke (von Klüber und Angeberg) sind ihm gewidmet. Aber sie enthalten mehr die Ergebnisse von Berathungen, als die Berathungen selber, mehr die Handlungen als die Beweggründe, und diese Einseitigkeit ist nicht zufällig. Drei von den Souveränen, welche über die Gesschicke des Abendlandes zu entscheiden hatten, weilten am Sitze des Kongresses selber: naturgemäß wurden die Berichte ihrer Minister in der Regel mündlich erstattet. Wohl sind über die Berathungen der Minister Protokolle aufgenommen worden; aber auch sie täuschen oft die Erwartungen. Begierig greift man z. B. nach den von Klüber unvollständig, von Angeberg vollständig

¹) S. 437.

veröffentlichten Protokollen des wichtigsten aller Ausschüsse der Versammlung, dessen, der nach der Ausnahme Frankreichs den Namen Comité des einq annahm: sofort stößt man auf die Bemerkung, daß Metternich beantragt und durchgesetzt habe, die Protokollirung zu beschränken auf des pièces, déclarations et propositions, que les parties intéressées trouveraient utiles à l'avancement des conférences, en sorte que le protocole ne serait que le répertoire commun des actes des conférences. Seitdem wiederholen die Protokolle mit verdrießlicher Eintönigskeit die lakonische Notiz: La discussion verdale a été ensuite reprise; von dem Inhalte dieser Diskussion schweigen sie. Nichtskann dem Forscher erwünschter sein, als daß das Tagebuch Stein's das Schweigen bricht.

Ich will ein Wort über die wichtigsten Ergebnisse der neu erschlossenen Quelle hinzusügen.

Als Stein auf dem Kongresse erschien, stand er noch völlig unter dem Eindrucke der durchlebten surchtbaren Zeit. Die französische Revolution hatte gesiegt, weil ihre Führer verstanden hatten, die Mächte des alten Europa gegen einander auszu= spielen; Deutschland namentlich hatte seine Unabhängigkeit und einen Theil seines Gebietes verloren, weil Preußen und Ofterreich ihren besonderen Weg gegangen waren. Die Wiederkehr solcher Zustände zu verhindern, erschien Stein als höchstes Gebot der Staatskunst. Er wollte, daß Preußen und Österreich die Geschicke Deutschlands gemeinsam lenkten und daß alle Mächte des Abendlandes sich zusammenfänden in der Bekämpfung jedweder Universalmonarchie; sein Ideal nannte er mit einem dem diplomatischen Sprachgebrauche des 17. und 18. Jahrhunderts entnommenen Worte "Europäisches Gleichgewicht". Dieses nicht zu stören war eine Forderung, die er auch an die Mächte stellte, welchen das Hauptverdienst des Sturzes von Napoleon gebührte. "Preußen", schrieb er an Hardenberg2), "muß treu sesthalten an den Grundsäten der Unterstützung des europäischen Gleichgewichts:

<sup>1)</sup> Sitzung vom 29. Dezember. Angeberg 2, 1859.

<sup>2)</sup> Wien 26. Ottober 1814; bei Perp, Stein 4, 185 f.

das ist sein wahrer Vortheil. Dadurch, daß es sich wieder an sie gehalten, hat es sich gerettet; daß es sie verlassen, sich zu Grunde gerichtet, und es ist bei seiner Wiederherstellung nur in der Absicht begünstigt worden, um ihm die hinreichende Macht zu verschaffen, das europäische System zu stützen." Noch dringender waren die Mahnungen, die Stein an Rußland richtete. Bar hatte das Herzogthum Warschau, diesen Staat von Napoleon's Gnaden, in rechtmäßigem Kriege erobert, alsbald aber, um die Bundesgenossenschaft Preußens, Österreichs und Englands zu gewinnen, theilweise wieder preisgegeben. Er hatte (am 27. und 28. Februar 1813) Preußen so viel versprochen, als erforderlich war, um Oftpreußen und Schlesien in jeder Beziehung, militärisch wie geographisch, zu verbinden 1); er hatte Österreich (am 27. Juni 1813) die Auflösung und Auftheilung des Herzogthums Warschau zwischen Rußland, Preußen und Österreich versprochen 2). Um die Bedeutung dieser Bestimmung ganz zu würdigen, muß man sich daran erinnern, daß das Herzogthum Warschau keineswegs nur aus den Spolien Preußens gebildet war; auch Ofterreich hatte, nach dem unglücklichen Kriege von 1809, ein ansehnliches Stück beigesteuert: das Land an beiden Ufern der mittleren Weichsel, links bis zur Piliza, rechts bis zum Bug; es war gewesen der ganze Gewinnst des Jahres 1795 und zwei Bruchtheile des Gewinnstes von 1772, nämlich der Kreis Zamosc und

<sup>1)</sup> Martens, Recueil des traités conclus par la Russie 7, 80: S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit à S. M. le roi de Prusses... la vieille Prusse, à laquelle il sera joint un territoire, qui, sous tous les rapports, tant militaires que géographiques, lie cette province à la Silésie.

et le partage des provinces, qui le forment, entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, d'après des arrangements à prendre par ces trois puissances sans intervention du gouvernement français. Der Bertrag von Teplit (9. Sept. 1813) schärfte noch einmal die Berpslichtung zu friedlicher Auseinandersetzung ein; die materiellen Bestimmungen der vorangegangenen Berträge ließ er unangetaitet. Die betreffenden Worte (Martens 7, 110) sauten: Un arrangement à l'amiable entre les trois cours de Russie, d'Autriche et de Prusse, sur le sort sutur du duché de Varsovie.

ein Landstrich bei Krakau auf dem rechten Weichselufer1). einmal der Theilungsgrundsatz angenommen, so entsprach es der Billigkeit, Österreichs Los in einiges Verhältnis zu der Abtretung von 1809 zu setzen. Aber mit den Siegen des Zaren waren auch seine Ansprüche gewachsen. Er wollte den Antheil seiner Bundesgenossen am Herzogthum Warschau auf ein Maß beschränken, das weder mit dem Wortlaute noch mit dem Geiste der Verträge von 1813 zu vereinbaren war; er bestritt den Preußen Thorn, den Österreichern Krakau und Zamosc; überdies wollte er den russisch gewordenen Rest des Herzogthums mit einer Konstitution ausstatten, die früher ober später ihre Anziehung auf die unter preußischem und österreichischem Scepter stehenden Polen ausüben mußte. Stein sah hierin eine schwere Gefährdung des europäischen Friedens. Er setzte die Macht seiner Persönlichkeit bei Alexander I. ein; die Unterredung, die sie am 19. Oktober hatten, bringt unser Tagebuch: Stein's Hauptargument gegen eine polnische Kon= stitution war, höchst bezeichnend für den Schöpfer des neuen Preugens, die Abwesenheit eines britten Standes in Polen. Un tiers état lui manque, qui est dans tous les pays civilisés le dépositaire des lumières, des mœurs, des richesses d'une nation. Als diese Mahnungen nichts fruchteten, billigte es Stein, daß Preußen und Österreich, unterstützt von England, den Berjuch machten, durch gütliche Vorstellungen den Zaren von seinem Vorhaben zurückzubringen. Aber mitten während dieser diplomatischen Aktion schwenkte der preußische König in das russische Lager ab und verbot seinem Staatskanzler, die polnische Sache jerner gemeinsam mit Österreich und England zu verhandeln. Unser Tagebuch läßt darüber keinen Zweisel, daß Stein hiermit sehr unzufrieden war. Er nennt das Verhalten des Königs schwach und unverständig; er urtheilt: "Das Abspringen des Königs von der verabredeten Linie befestigte den Kaiser von Ruß= land in seinem Entschlusse, erbitterte England und Österreich und veranlaßte neues Schwanken in der sächsischen Angelegenheit"?).

<sup>1)</sup> Friede von Wien, 14. Ottober 1809. Art. III, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) **©**. 399. 401.

Ist Stein mit diesem Urtheil im Recht?

Darüber wird Einverständnis herrschen, daß Friedrich Wilhelm III. nicht erst seinen Minister sich nach einer Seite hin fest engagiren lassen und dann plötlich Gegenbejehl ertheilen durfte. Er hat auch hier jene merkwürdige Mischung von Unentschlossen= heit und Hartnäckigkeit bewiesen, welche seinem Staate in der ersten Periode seiner Regierung so oft verhängnisvoll zu werden drohte und der preußischen Politik jener Jahre den Ruf der Un= zuverlässigkeit eingetragen hat. Sieht man auf den Inhalt seines Entschlusses, so war sicher der Zar mit allen seinen Fehlern ein besserer Bundesgenosse als Metternich. Aber darüber urtheilt auch der Verfasser unsres Tagebuches nicht anders1). Unabhängig davon sind einige andere Fragen: Waren die Ansprüche des Zaren im Einklang mit den geschlossenen Verträgen? Sicher nicht. Sollten die Theilnehmer und Bürgen dieser Verträge von vornherein auf den Versuch verzichten, ihr gutes Recht geltend zu machen? Es wäre der Umsturz des europäischen Gleichgewichts zu gunsten von Rußland gewesen. Endlich: War England, der dritte Theilnehmer der diplomatischen Aftion gegen Rußland, für Preußen ein ebenso unzuverlässiger Bundesgenosse wie Osterreich? Diese, die wichtigste und umstrittenste Frage, hoffe ich heute end= gültig zu entscheiden.

Der erste Vertreter Englands auf dem Wiener Kongresse, Lord Castlereagh, war ein mittelmäßiger Kopf, dessen Ungeschick seine Landsleute ebenso oft gegeißelt haben wie die deutschen Patrioten; auch Stein bekundet ihm in seinen Aufzeichnungen geringes Wohlwollen?). Wenn man aber aus der Thatsache, daß Castlereagh während des Wiener Kongresses (am 3. Januar 1815) mit den beiden Gegnern Preußens, Tallehrand und Metternich, ein Bündnis einging, gesolgert hat, Englands Vertreter habe eine preußenseindliche Politik getrieben, so ist dieser Schluß, so nahe er liegt, doch ein Fehlschluß. Auch hier gilt das alte Wort, daß, wenn zwei dasselbe thun, es nicht dasselbe ist.

<sup>1)</sup> S. namentlich S. 417 f.

<sup>2)</sup> S. oben S. 415 f.

Runächst muß es stutig machen, daß die Widersacher Preußens keineswegs mit dem Verhalten des Lords zufrieden waren. Schlägt man die im Jahre 1881 aus den französischen Archiven veröffentlichten Berichte Talleyrand's auf, so findet man bittere Klagen über die englische Politik 1). Am 19. Oktober erörtert der französische Gesandte: "England, das sein Übergewicht zur See behaupten wolle, suche Frankreich als festländische Macht in eine solche Lage zu bringen, daß es nur einen kleinen Theil seiner Hülfsquellen auf die Seemacht verwenden dürfe; zu diesem Zwecke juche es den preußischen Staat so stark als möglich zu machen und ihn, eng mit Österreich verbunden, Frankreich gegenüberzustellen." Am 25. Oktober: "Castlereagh möchte vor allem, daß Preußen, wie Holland, eine rein englische Macht würde, über die England durch Subsidien nach seinem Belieben verfügen könnte; da ein starkes Preußen dieser Anschauungsweise entspricht, so möchte er diesen Staat vergrößern und allein das Verdienst davon haben." Am 31. Oktober: "Castlereagh, der den Plan ersonnen hat, Preußen diesseits der Elbe zu verstärken, um es, wie er vorgibt, als Schutwehr gegen Rußland dienen zu lassen, läßt sich diesen Plan noch immer sehr angelegen sein." Am 17. November: "Castlereagh erklärt, daß er keinerlei moralische oder politische Abneigung gegen die Abtretung Sachsens an Preußen empfinde; er wünscht, daß Sachsen dem preußischen Staate zur Machtvergrößerung und nicht zur Entschädigung diene." Zwischen dem 6. und 19. Januar, nach dem Abschlusse des englisch=fran= zösisch=österreichischen Bündnisses: "Lord Castlereagh hat auf seine alten Ideen nicht ganz Verzicht leisten mögen; er bewahrt im Grunde immer noch eine große Hinneigung zu den Preußen." Am 1. Februar: "Castlereagh hält unerschütterlich fest an seiner Ansicht, daß Preußen groß und mächtig sein müsse." am 8. Februar, dicht vor der Abreise Castlereagh's nach London: "Der Lord ist nach wie vor der Anschauung, daß Preußen stark sein muß."

<sup>1)</sup> Talleyrand's Briefwechsel mit König Ludwig XVIII. während des Wiener Kongresses, herausgegeben von Pallain, deutsch von Bailleu, S. 54. 68. 78. 116. 197. 223. 235.

So der Gesandte Frankreichs; nicht anders der klügste und einflugreichite Wortführer Österreichs. In der Denkschrift, welche Friedrich Gent am 12. Februar 1815 an den Hospodar der Walachei richtete1), kann er nicht Tabelsworte genug finden für die klägliche Haltung von England. Castlereagh sei in seinen jalschen Ideen über die Nothwendigkeit, Preußen zu verstärken. jo weit gegangen, daß er die preußischen Annexionsgelüste auf Sachien unterstütt habe; er sei es gewesen, der mit jeinen Bor= stellungen bei Diterreich leider den Erfolg gehabt habe, daß Metter= nich (am 22. Oftober) in die Annexion Sachsens willigte. Wohl sei später eine Besserung eingetreten, aber von einem Einverständnis über Sachsen seien Österreich und England auch bann entfernt geblieben: Castlereagh habe auf Österreichs dringende Vorstellungen gegen die unverhältnismäßige Bergrößerung Preußens wenig gehört, er sei völlig gleichgültig gegen das Schickfal des sächsischen Königs geblieben; er habe Grundlagen für die Berhandlung angenommen, welche Österreich, und mit ihm Frankreich und Baiern, nicht hätten zulassen können. Seinem un= ermüdlichen Eifer sei die verhältnismäßig rasche Erledigung der jächsischen Frage im preußischen Sinne zuzuschreiben. Genug: Pouvant être l'arbitre de l'Europe, il ne lui prêta que des secours faibles et partiels. Ce fut là sans contredit la cause principale de l'issue peu satisfaisante du congrès<sup>2</sup>).

Dazu stimmen die — leider nicht sehr zahlreichen — Briese Castlereagh's an Wellington, welche seit dem Jahre 1852 gedruckt vorliegen<sup>3</sup>). Der bezeichnendste ist der vom 1. Oktober, in welchem der Lord erörtert, daß England sein Vertheidigungssystem nicht ausschließlich auf das Königreich Niederlande gründen könne: Pitt habe ganz Recht gehabt, wenn er schon im Jahre 1805 4)

<sup>1)</sup> Aus Metternich's nachgelassenen Papieren (1880) 2, 473 ff. In deutscher, zuweilen abgeschwächter Übersetzung bei Metternich und Klinkowström, Literreichs Theilnahme an den Befreiungskriegen (1887) S. 496 ff.

<sup>2)</sup> Aus Metternich's Papieren 2, 479.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Correspondence of Castlereagh 10, 144.

<sup>4)</sup> In der Correspondence steht, offenbar verdruckt: "1806". Bgl. H. J. 39, 102 f.

Preußen mehr Land auf dem linken Rheinufer geben und es dadurch mehr in militärische Berührung mit Frankreich bringen wollte.

Jeder Zweisel aber wird beseitigt durch die Mittheilungen unfres Tagebuches 1).

Von der Konferenz des 29. Dezember — es war das Comité des quatre, das im Begriffe stand, sich durch die Aufnahme Frankreichs zum Comité des einq zu erweitern — heißt es hier: Metternich habe die sächsische Frage für eine europäische erklärt, "die mit Zustimmung aller großen Mächte und ber des Königs von Sachsen entschieden werden musse", und sich auf die Zustimmung der Engländer zu dieser Meinung berufen. Castlereagh aber", fährt Stein fort, "erklärte bestimmt: er werde alle gemäßigten und vernünftigen Vorschläge Preußens unterstützen, wenn sie ihm als jolche erschienen; qu'il ne consentirait jamais à laisser le roi de Saxe maître de la question." Im 4. Januar trägt Stein ein: Castlereagh äußere sich sehr günstig für Preußen, nämlich dahin, daß er die Entscheidung über den von Sachsen an Preußen zu gebenden Antheil nicht dem König von Sachsen überlassen, sondern jenes unterstützen werde, wenn dieser der Billigkeit nicht Gehör gebe; Castlereagh habe sich bereit erklärt, diese Erklärung förmlich und verbindlich zu Protokoll Dies ist dann wirklich geschehen, die Erklärung liegt bei den Protokollen des Comité des cinq. Weiter berichtet unser Tagebuch: "Die Nachricht von dem Frieden mit Amerika erregte bei den Baiern und Ofterreichern die Hoffnung, England werde nunmehr ihre Absichten um so fräftiger unterstützen. Als Lord Castlereagh dieses bemerkte, äußerte er, er werde fortfahren, nach denselben Grundsätzen zu verfahren und sich zu bestreben, die traktatenmäßige Wiederherstellung Preußens zu bewirken. Lord Castlereagh war am 6. Januar bei dem Kaiser Alexander und sprach in demselben Sinn; er stellte ihm vor, cs sci gesährlich, den König von Sachsen auf das linke Rheinufer zu versetzen und Frankreich einen Bundesgenossen zu geben; er glaube, man müsse

<sup>1)</sup> S. 420 ff.

Preußen einen bedeutenden Theil von Sachsen einräumen." In diesem Sinne hat dann Castlereagh weiter gewirkt. In völliger Übereinstimmung mit Talleyrand<sup>1</sup>) und Genß erzählt Stein, daß England und Österreich über die sächsische Frage bis ties in den Januar hinein verschiedener Meinung, jenes für, dieses gegen Preußen gewesen sei; Torgau, das Metternich und Talleyrand dem Könige von Sachsen lassen wollten, ist durch Castlereagh sür Preußen beansprucht und gewonnen worden<sup>2</sup>). Als schließlich die Entschädigungen Preußens im Osten und im Westen zusammensgezählt wurden und sich herausstellte, daß die Summe hinter den Versprechungen der Verträge zurücklieb, hat Castlereagh noch den Antheil der beiden Schüßlinge Englands, Holland und Hannover, gekürzt.

Wie aber, das ist nun die doppelt gewichtig sich aufdrängende Frage, läßt sich diese preußenfreundliche Haltung vereinigen mit der Theilnahme Castlereagh's an dem Bündnisse des 3. Januar?

In seiner großen Zeit hat England stets als vornehmste Ausgabe seiner Politik angesehen, sein europäisches Gegenland, die Niederlande, nicht in die Hände von Frankreich sallen zu lassen; deshalb beförderte es 1814 und 1815 die Bildung des Königreichs der Niederlande und die machtvolle Ausstellung des preußischen Staates auf dem linken User des Rheins. Diesen Doppelzweck zu erreichen, ging es gern mit Rußland Hand in Hand. Aber längst hatte es eine andere von Jahr zu Jahr dringender werdende Sorge. Für den Verlust der amerikanischen Kolonien hatte es Ersat gesucht in der Begründung eines neuen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 216. 223.

<sup>3)</sup> Zum größten Leidwesen von Gent. Aus Metternich's nachgelassenen Papieren 2, 493: Il y eut surtout d'énormes difficultés au sujet de l'importante place de Torgau, à la cession de laquelle l'Autriche s'opposait avec la plus grande ténacité, tandis que Lord Castlereagh la traitait de bagatelle. Leipzig dagegen mußte Castlereagh den Breußenseinden opsern, um überhaupt eine Berständigung zu Stande zu bringen. Bgl. oben S. 426 und Gent a. a. D. 2, 494: Les autres puissances étaient décidées à ne pas céder sur ce point etc. Es ist begreislich, daß Hardenberg im Berdrusse darüber, daß dem preußischen Staate Leipzig entging, dem Lord prédilection pour la Saxe vorwarf; s. sein Tagebuch unter dem 4. Februar.

Rolonialreiches in Indien; dadurch aber war es der Nebenbuhler von Rußland geworden, welches, von vornherein ein halbasia= tisches Reich, seit Katharina II. einen neuen Anlauf genommen hatte, den Orient zu beherrschen. Den orientalischen Widersacher sich weiter im Occident verstärken zu lassen, konnte nicht in Eng= lands Interesse liegen; schwerlich würde es die zweite und dritte Theilung Polens zugelassen haben, wenn nicht damals die französische Republik die Hand nach Belgien ausgestreckt hätte. Jett, auf dem Wiener Kongresse, betrieb es die Machtvermehrung Preußens im Hinblicke nicht nur auf Frankreich, jondern auch auf Rußland. Ist es zu verwundern, daß der plötliche liber= tritt Preußens in das russische Lager auf Castlereagh eine ver= bluffende Wirkung ausübte? "Seitdem er", schreibt der französische Gesandte, "sich in seiner Hoffnung auf Preußen getäuscht und dadurch sein System von Grund aus umgestürzt sieht, ist er in eine Art Niedergeschlagenheit verfallen." Und mit dem Scharfblicke eines geborenen Diplomaten erklärte Tallegrand schon am 12. November: "Ich neige zu der Ansicht, daß dieser Abfall Preußens ein Glück sei"1). Seitdem arbeitete er unermüdlich daran, ein Einverständnis mit der englischen Kongreßgesandtschaft herbeizuführen. Wie schwer diese ihm die Arbeit machte, sahen wir bereits; erst am 20. Dezember verstand sich Castlereagh zu einer den österreichischen Ansprüchen günstigen Erflärung \*), und an sein Ziel kam Talleyrand nur durch die Ausbeutung eines leidenschaftlichen Wortes: wie der im vorigen Jahre von Onden 3) aus dem Public Record Office veröffent= lichte Bericht Castlereagh's vom 1. Januar 1815 bekundet. In der Sitzung des Vierer Musschusses vom 31. Dezember erklärte nämlich Hardenberg: Bleibe Preußen fortdauernd der Ansicht, daß ihm die Einverleibung von ganz Sachsen für seinen Wiederaufbau unentbehrlich sei, so werde es schon der Kosten wegen sich mit der vorläufigen Besitznahme nicht begnügen können, und in

<sup>1)</sup> Pallain S. 96. 117.

<sup>2)</sup> S. oben S. 415.

<sup>3)</sup> Zeitalter der Revolution, des Raiserreiches und der Befreiungstriege 2, 873 f.

dem Fall würden Rußland und Preußen eine Weigerung der Zu= stimmung als gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung ansehen. Diese Außerung machte auf Castlereagh tiefen Eindruck, er glaubte nicht anders, als daß Rußland und Preußen einen Gewaltstreich planten. Es war die Stimmung, wie Talleprand sie brauchte, und er verstand das Eisen zu schmieden, so lange es heiß war. So, im Grunde doch durch eine Überrumpelung, ist der Vertrag vom 3. Januar, ein Vertheidigungsbündnis auf den Fall des Angriffes wider einen der Vertragschließenden, zu Stande ge= kommen. Von vornherein verbanden die drei Theilnehmer mit ihm völlig verschiedene Zwecke. Talleprand hoffte, die antifranzösische Koalition, welche den Pariser Frieden von 1814 diktirt hatte, zu sprengen; Metternich meinte, die Vergrößerung Preußens und Rußlands zu hintertreiben; Castlereagh wollte den Angriff, den er von Rußland besorgte, abwehren. Es war der Augenblick, da zum ersten Male die neuen orientalischen Interessen Englands seine alte abendländische Politik freuzten. es war nur ein Augenblick. Indem Castlereagh seiner Regierung Mittheilung von dem Geschehenen machte, fügte er hinzu: "Ich schmeichle mir, daß die Nothwendigkeit, nach diesen Verpflichtungen zu handeln, niemals eintreten wird." Noch überwog bei ihm weitaus die Sorge vor einer Wiedererneuerung der französischen Eroberungspolitif1): so erklärt es sich, daß er vor, während und nach der berusenen Allianz mit Frankreich und Österreich doch die Ansprüche Preußens nachdrücklich unterstützt hat. Wiederherstellung Preußens auf dem Wiener Kongresse hat England hervorragenden Antheil.

Ich darf schließlich nicht verschweigen, daß über diese Dinge bereits Leopold Ranke richtig geurtheilt hat 2), in dem letzten

<sup>1)</sup> Caitlercagh an Wellington, bei Castlereagh, Correspondence 10, 144: We should not sacrifice our first object, which is to provide effectually against the systematic views of France to possess herself of the Low Countries and the territories on the left bank of the Rhine — a plan which, however discountenanced by the present french government, will infallibly revive, whenever circumstances favour its execution.

<sup>2)</sup> Rach ihm auch Paul Bailleu in den Mittheilungen aus der historischen Literatur 8, 70.

Kapitel seines Buches über Hardenberg. Er that es — ein glänzender Beweis seines Scharsblicks — ohne an dieser Stelle neues archivalisches Material benutt zu haben; aber, wenn ich nicht irre, jo dienten ihm bereits als Leitfaden durch das Gewirr der diplomatischen Verhandlungen einige Bruchstücke der heute besprochenen Geschichtsquelle, von denen er freilich nicht wußte, daß sie Theile eines Stein'schen Tagebuches seien. Das Räthsel, das ich hiemit aufzugeben scheine, löst sich einfach dahin auf: Pert hat in seiner Lebensbeschreibung Stein's von unsrem Tagebuche einen umfassenden Gebrauch gemacht 1), aber seine Leser über diesen Sachverhalt im Unklaren gelassen. Wohl bemerkt er an mehr als einer Stelle: "Stein berichtet" und läßt dann Bruch= stücke des Tagebuches in Anführungsstrichen folgen; aber noch öfters jett er ebenjo wörtlich Übernommenes nicht in Anführungs= striche, und von dem Vorhandensein des Tagebuches redet er nirgends. Er hat es hier nicht anders gemacht als in der Lebensbeschreibung Gneisenau's mit den Denkwürdigkeiten Ompteda's und den Aufzeichnungen Groeben's.

Man sieht, die Methode, durch welche einst Ranke die historischen Werke des 15. und 16. Jahrhunderts in ihre Urbestandtheile auflöste, welche dann auf das Mittelalter und Alterthum angewandt wurde, sie ist auch gegenüber den Autoren des 19. Jahrhunderts nicht ganz überflüssig.

<sup>1)</sup> Zweimal (S. 406 Anm. 3 und S. 438 Anm. 2) sind sogar Berschen, die leicht erkennbar waren, mit übernommen worden.

## Der österreichische Diplomat Franz v. Lisola und seine Thätigkeit während des nordischen Krieges in den Jahren 1655 - 1660.

Bon

## Rerdinand Birich.

Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz v. Lisola aus den Jahren 1655 — 1660. Mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen herauszgegeben von Dr. Francis Pribram. Wien, in Kommission bei C. Gerold's Sohn. 1887.

Unter den Staatsmännern, welche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im österreichischen Dienste gewirkt haben, nimmt Franz v. Lisola eine hervorragende und ganz eigenthümliche Stellung ein. Obwohl nicht aus den Erblanden gebürtig, hat er doch mit einem wahren Feuereiser und mit einer namentlich für jene Zeit seltenen Uneigennütigkeit seine reichen Talente dem Dienste des Raiserhauses als Diplomat und als Publizist gewidmet; obwohl nicht den eigentlichen regierenden Kreisen angehörig, nur in Stellungen dritten oder zweiten Ranges wirkend, hat er boch zu wiederholten Malen die ängstlichen und zaudernden Leiter des Staates zu kühneren Entschlüssen fortgerissen und so einen bestimmenden Ginfluß auf die österreichische Politik ausgeübt, hat er zugleich an den fremden Höfen, mit welchen er zu verhandeln hatte, sich eine so geachtete Stellung errungen, daß mehrfach auch von diesen seine Rathschläge und seine Dienste in Anspruch genommen worden sind. Nähere Kunde über die Lebensverhältnisse und das Wirken dieses Mannes ist uns erft neuerdings und zwar nach und nach in Bruchstücken mitgetheilt

worden; zuerst über die lette Periode seines Lebens, die Zeit von 1667—1674. Wir haben erfahren 1), wie er damals mit leidenschaft= lichem Eifer Frankreich gegenüber die habsburgischen Interessen ver= fochten, wie er während des ersten Raubkrieges Ludwig's XIV. sich vergeblich bemüht hat, seine Regierung zu einem energischen Vor= gehen zu gunften Spaniens zu bestimmen, dann aber selbst als Publizist Frankreich entgegengetreten ist und in seinem Bouclier d'estat et de justice die Welt über die Nichtigkeit der französischen Ansprüche auf die spanischen Niederlande und über die allen Mächten von dem Chrgeize Ludwig's XIV. drohenden Gefahren aufzuklären versucht hat, wie er dann nach dem Beginn des zweiten Raub= krieges zusammen mit Wilhelm von Oranien an der Bildung einer europäischen Koalition Frankreich gegenüber gearbeitet, das anfäng= liche Widerstreben seiner Regierung, sich der bedrängten Holländer anzunehmen, überwunden und die holländisch=öfterreichische Allianz von 1672 zu Stande gebracht hat. Erst später haben wir Mittheilungen\*) über die Herkunft und Jugend Lifola's, über sein erstes Auftreten in seinem Heimatlande, seinen Eintritt in den kaiserlichen Dienst und über die diplomatische Mission, welche er 1640—1645 in Eng= land versehen hat, erhalten, und ganz neuerdings sind dann in dem vorstehend genannten Werke von Pribram die Relationen publizirt worden, welche er während des nordischen Krieges der Jahre 1655 bis 1660 von seinen verschiedenen diplomatischen Missionen an den König von Schweden, den Kurfürsten von Brandenburg, den König von Polen und von dem Olivaer Friedenskongresse aus an die Wiener Regierung gesendet hat. Diese Publikation, in ihrer äußeren Einrichtung den "Urkunden und Aktenstücken zur Geschichte des Kur= fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" nachgebildet, den Text jener Relationen theils im lateinischen Wortlaut, theils in fürzerem Auszuge wiedergebend, mit einer ausgedehnten lehrreichen Einleitung und zahlreichen erläuternden Anmerkungen versehen, ist ein Duellen= werk ersten Ranges, welches für die Geschichte jenes Krieges und

<sup>1)</sup> J. Großmann, der kaiserliche Gesandte Franz v. Lisola im Haag 1672 bis 1673 (Archiv f. österr. Gesch. Bd. 51, 1873); O. Klopp, der Fall des Hauses Stuart. I. (1875); Heinlein, einige Flugschriften aus den Jahren 1667 — 1678, betreffend den zweiten Raubfrieg Ludwig's XIV. (Programm des Realgymnasiums zu Waidhofen a. d. Thaya. 1877. 1880. 1882.)

<sup>2)</sup> H. Reynald, le baron de Lisola, sa jeunesse et sa première ambassade en Angleterre 1613-1645 (Revue historique 27 [1885], 300 ff.)

die Politik der verschiedenen an demselben betheiligten Staaten eine Fülle neuer Ausschlüsse darbietet, zugleich aber auch das Wirken Lisola's selbst und seine ganze Persönlichkeit uns vor Augen führt. Im Folgenden soll versucht werden, hauptsächlich auf Grund dieser neuen Duelle eine Übersicht über den Lebensgang desselben und über sein Wirken bis zum Ausgang jenes Krieges zu geben.

Franz v. Lisola wurde') am 22. August 1613 zu Salins in der Franche=Comté geboren. Sein Vater war 1592 von Lyon nach Besançon übergesiedelt und hat dort als Juftizbeamter im Dienste des Erzbischofs gelebt; zugleich aber war er Theilnehmer an einer Gesellschaft, welche sich zur Ausbeutung der Salinen von Salins gebildet hatte, er wurde ein vermögender Mann und ist auch geadelt worden. Von seinen beiden Söhnen trat der jüngere, Hieronymus, in den geistlichen Stand, der ältere, Franz, welcher sich dem Rechts= studium widmete, zeigte eine merkwürdige Frühreife, schon mit 20 Jahren war er Doctor juris; als damals 1633 zu Besangen eine Leichenfeier für die verstorbene Infantin Isabella veranstaltet wurde, hat er die Trauerrede gehalten und ist dafür von dem Magistrate der Stadt mit einem Geschenke belohnt worden. Er blieb zunächst in Besangon und hat bald in den inneren Wirren, welche dort ausbrachen, eine Rolle gespielt. Im Jahre 1638, Angesichts der sowohl von den Franzosen als von den Schweden drohenden Gefahren, bekretirten die städtischen Behörden eine neue Auflage zur Wiederherstellung der Festungswerke. Aber dagegen erhob sich unter der Bürgerschaft heftige Opposition, an der Spite der Bewegung stand der junge Lisola, bei den Neuwahlen zu dem Kollegium der Notabeln wurde er trop der Gegenbemühungen der herrschenden Partei gewählt, tropdem aber von den Sitzungen ausgeschlossen; er erhob dagegen feierlichen Protest und rief die Entscheidung des Kaisers an, und als nun ein Mitglied des Magistrats nach Wien sich begab, reiste er demselben nach, um bort seine Sache zu führen. Dort muß er sehr bald die Ausmerksamkeit des Kaisers oder der Räthe des= selben auf sich gezogen haben, denn noch in demselben Jahre 1638 wurde er in den kaiserlichen Dienst aufgenommen und sogleich zu einer diplomatischen Mission nach England in, wie er angibt\*), sehr

<sup>1)</sup> S. für das Folgende Rennald a. a. D. S. 300 ff., der hier auf Atten des städtischen Archivs von Besançon sußt.

<sup>2)</sup> Einzige Quelle hiefür ist Lisola's Bittschrift an den Kaiser vom 25. August 1651 (Pribram S. 87 Anm. 3).

wichtigen Geschäften verwendet, in deren weiterem Verlauf er auch mit dem Kardinal=Infanten, dem Statthalter der spanischen Rieder= lande, und dem spanischen Gesandten in England Unterhandlungen zu führen hatte, welche, wie er selbst wieder angibt — nähere Details erfahren wir nicht — die wichtigsten Ergebnisse hatten. Der Raiser bezeigte ihm, als er nach Wien zurückfehrte, seine Zufriedenheit mit seiner Thätigkeit dadurch, daß er ihn zu seinem Rath ernannte und ihm ein Jahrgehalt von 700 Gulden anwies, noch mehr aber da= durch, daß er ihm 1640 eine neue diplomatische Sendung nach Eng= land anvertraute, welche ') ihn länger als fünf Jahre von seiner neuen Heimat Wien, wo er seine Gattin zurückließ, ferngehalten hat. Lisola's Aufgabe war es, den englischen König Karl I. von Frankreich ab und auf die Seite des habsburgischen Hauses zu ziehen, zu diesem Zwecke mit demselben unter spanischer Vermittlung ein Abkommen über die pfälzische Angelegenheit, über die von dem Könige gewünschte Restitution seines Neffen Karl Ludwig, des ältesten Sohnes des verstorbenen Winterkönigs, zu schließen, andrerseits Karl zur Unterstützung der französischen Flüchtlinge, welche von England aus Unternehmungen zum Sturze Richelieu's planten, zu gewinnen. Mit dem größten Eifer und anfangs auch mit den freudigsten Hoff= nungen hat sich Lisola der Erfüllung dieser Aufgabe hingegeben. In zwei Denkschriften vom Januar 1640 schildert er, wie günstig die Bustände im Innern Frankreichs der Verwirklichung dieser Pläne seien, wie dort allgemeine Erbitterung über Richelieu's Tyrannei herrsche, es nur des Erscheinens eines Heeres auf französischem Boben bedürfe, um eine allgemeine Erhebung hervorzurufen; ein solches Heer, 10000 Mann schlägt er vor, solle in England und Schottland geworben werden, die nöthigen Geldmittel dazu (600—700000 Gulden) müßten Spanien oder der Raiser hergeben. Aber bald zeigte sich, welche Schwierigkeiten sich ber Ausführung dieses Gedankens entgegen= stellten; Spanien, selbst in schwerer Bedrängnis, wollte nichts thun, König Karl von England aber, auf dessen Mithülse auch gerechnet war, wurde schon damals durch den Krieg mit Schottland und die inneren Wirren in England ganz in Anspruch genommen; in Frankreich kam es allerdings im Jahre 1641 zu der Erhebung des Grafen von Soissons im Bunde mit den Herzögen von Bouillon und Guise

<sup>1)</sup> S. Reynald a. a. D. S. 307 ff., der hiefür die Relationen Lisola's im Wiener Archiv benutt hat.

gegen Richelieu, aber der Tod Soissons' in dem glücklichen Gefecht bei Marfée ließ das ganze Unternehmen scheitern. Der Kaiser hatte damals 1) den Grafen Traun zu jenen französischen Großen entsendet und Lisola befohlen, denselben dorthin zu begleiten; aber Beide er= schienen in Sedan zu spät, als die Ratastrophe schon eingetreten war: es gelang ihnen nicht, den Aufstand wieder anzusachen, doch ver= hinderten sie wenigstens, daß die von den aufständischen Großen gesammelten Truppen in den Dienst des französischen Königs über= Tropdem hat Lisola seine Hoffnungen nicht aufgegeben, nachdem er zunächst mit neuen kaiserlichen Austrägen sich zu dem Kardinal-Infanten nach Brüssel begeben, kehrte er Ende 1641 nach England zurück und hat dort einerseits die Verbindung mit den dortigen französischen Exulanten unterhalten, um durch dieselben den Bürgerkrieg in Frankreich zu entzünden, andrerseits jetzt die Er= ledigung der pfälzischen Angelegenheit in die Hand genommen. Da Konig Karl damals in Schottland abwesend war, so hat er ins= geheim direkte Unterhandlungen mit dem Pfalzgrafen Karl Ludwig angeknüpft und es in der That dahin gebracht, daß im Dezember 1641 derselbe sich dazu verpflichtete, falls der Kaiser ihn in seine Ehren und Würden wieder einsetze, gänzlich auf dessen Seite zu treten, im kaiserlichen Interesse zu handeln und zunächst in den nächsten zwei Monaten keinen Vertrag mit den Gegnern des Kaisers oder entgegen dem Interesse desselben zu schließen; allein diese Unter= handlungen haben sich dann doch wieder fruchtlos zerschlagen und die Dinge in England haben eine für die Erfüllung der Wünsche Lisola's immer ungünstigere Wendung genommen. Der Ausbruch des Bürgerkrieges machte es König Karl unmöglich, sich der aus= wärtigen Politik zuzuwenden, der Pfalzgraf trat in Verbindung mit dem Parlamente, Frankreich, jett unter Mazarin's Leitung, betrieb die Wiederherstellung desselben im Gegensatz gegen den Raiser, um sich die Unterstützung der deutschen Protestanten zu sichern, bemühte sich zugleich, eine Aussöhnung zwischen dem Könige und dem Parla= mente zu vermitteln, um so besto fester seinen Einfluß dort zu begründen. Lisola hat jett dem gegenüber einer solchen Aussöhnung zwischen König und Parlament entgegenzuwirken gesucht, und er konnte mit dem Scheitern derselben, als den kaiserlichen Interessen

<sup>1)</sup> S. wieder jene Bittschrift Lisola's vom 25. August 1651 (Pribram S. 88).

zuträglich, wohl zufrieden sein; doch erkannte er wohl, daß inmitten des immer heftiger werdenden Bürgerkrieges für ihn dort kein Feld für eine fruchtbare Thätigkeit sei; er hat daher mehrmals England verlassen und sich nach den Niederlanden, auch nach Frankreich hin begeben, jedenfalls um zu versuchen, von den damals in letterem Lande ausgebrochenen inneren Unruhen für die kaiserliche Sache Während seiner Abwesenheit von London wurde Nugen zu ziehen. seine dortige Wohnung von dem Volke auf den Verdacht hin, daß bort Gelder für die Katholiken deponirt lägen, gestürmt und ge= plündert; auf seine deswegen erhobenen Remonstrationen erhielt er allerdings Genugthuung, indem das Parlament ihm Entschuldigungen wegen dieses Excesses machen ließ, doch ist ihm der erlittene Schaden nicht ersetzt worden; er bat nun in Wien um seine Abberufung, erhielt dieselbe auch, doch wurde durch Krankheit und Geldverlegen= heiten seine Abreise verzögert und er konnte erst Ende 1645 England verlassen.

So wenig erfolgreich auch diese Thätigkeit Lisola's gewesen ift, so erkennen wir doch ') schon hier in dem jungen Diplomaten die= jenigen glänzenden Vorzüge, welche ihn später, auf größeren Schau= pläten und unter günstigeren Verhältnissen entfaltet, so bedeutende Erfolge haben erringen lassen: ben scharfen Berstand, die lebhafte Auffassungsgabe, die Hingabe an die Sache, der er sich gewidmet, die raftlose Thätigkeit, welche er im Dienste derselben entwickelt, das sorgsame Bemühen, auf das genaueste die ihn umgebenden Zu= stände und Personen kennen zu lernen und dann auch seine Re= gierung eingehend darüber zu informiren, die Geschicklichkeit, nach den verschiedensten Seiten hin Verbindungen anzuknüpfen, auf diese Beise die mannigfaltigsten Nachrichten einzuziehen, auch die geheim= sten Pläne und Unternehmungen zu erkunden, die Findigkeit und Rühnheit, mit welcher er Mittel und Wege ersinnt, um die ge= wünschten Ziele zu erreichen, die Beharrlichkeit, welche sich burch Mißersolge und Enttäuschungen nicht abschrecken läßt, sondern immer auf's neue, zum Theil auf neuen Wegen dem Ziele zustrebt, freilich aber entbecken wir auch schon einen Fehler in seiner Anlage, ein allzu sanguinisches Temperament, welches ihn, wenn irgendwie günstige Aussichten sich eröffnen, gleich sich den weitgehendsten Hoffnungen hingeben und die zu erwartenden Hindernisse und Schwierigkeiten,

<sup>1)</sup> S. schon Reynald S. 312.

wenn auch nicht übersehen, doch zu leicht nehmen, und zugleich vorausssehen läßt, daß alle diesenigen, welche bei einer Sache interessirt sind, denselben guten Willen, denselben Eiser und dieselbe Thatkraft im Dienste derselben zeigen und auswenden werden, welche ihn selbst beseclen. Sein Eiser im kaiserlichen Dienste ist um so anerkennensswerther, als ihm dieser keineswegs persönliche Vortheile gebracht hat. Jene erste Reise nach England hat er auf eigene Kosten unternommen1), und in den Relationen, welche er während seiner zweiten Mission von dort her nach Wien richtet, wiederholen sich Klagen2) über seine bedrängte sinanzielle Lage, über die unpünktliche und unvollständige Zahlung der ihm angewiesenen Gelder, einen Ersat für den ihm bei der Plünderung seines Hauses in London zugefügten Schaden hat er auch vom Kaiser nicht erhalten.

Über die Schicksale und die Thätigkeit Lisola's in den nächsten zehn Jahren sind wir nur sehr dürftig unterrichtet, unsere einzigen Quellen dafür sind vorläufig zwei an den Kaiser gerichtete Bitt= schriften vom August 1651 und März 1655, welche Pribram 3) mit= getheilt hat. In der ersteren zählt Lisola die Dienste auf, welche er bisher dem Kaiser geleiftet, er erwähnt jene beiben Sendungen nach England und erzählt dann, daß er nach seiner Rückfehr von dort den Auftrag erhalten habe, sich nach Mänfter zur Theilnahme an den Friedensverhandlungen zu begehen, daß er dort mit großem Eifer und zur vollen Zufriedenheit des Grafen Trautmannsdorff, wie dieser mehrfach in seinen Briefen bezeugt, gearbeitet, auch zwischen durch dreimal Reisen nach Brüffel und zweimal im Auftrage des Gouverneurs der Niederlande nach Holland zum Prinzen von Oranien gemacht, daß ihn dann nach Beendigung der Verhandlungen über die Satisfaktion der feindlichen Kronen 1647 Trautmannsdorff nach Wien geschickt habe, um dem Raiser über den Stand der An= gelegenheiten zu berichten, eine Reise, welche er im Winter mitten durch die einander befämpfenden Heere unter vielfacher Lebensgefahr auf eigene Kosten unternommen habe. Bald nach seiner Rückkehr an den kaiserlichen Hof habe der Kaiser beschlossen, ihn als seinen Residenten nach der Türkei zu schicken; er habe auch, obwohl diese

<sup>1)</sup> Lisola's Bittschrift an den Kaiser vom 25. August 1651 (Pribram S. 87).

<sup>2)</sup> S. Reynald S. 316. 341. 349.

<sup>3)</sup> S. 87 ff.

Sendung seinen Privat= und Familieninteressen widerstritten hätte, sich zur Übernahme derselben bereit erklärt, und habe Angesichts derselben eine Reise nach seiner Heimat unternommen, um dort seine Angelegenheiten zu ordnen und von seinen Angehörigen Abschied zu nehmen; aber nachdem er mit bedeutendem Kostenauswande diese Vorbereitungen getroffen und ein Jahr lang gewartet, hätte der Kaiser seinen Entschluß geändert und ihn nach Polen zu schicken beschlossen, wo gerade damals (1648) nach dem Tode König Wladis= law's IV. das Interregnum eingetreten war und die Königswahl bevorstand, bort hätte er dann über drei Jahre lang bei geringem Gehalte, aber bedeutendem, durch die dortigen Verhältnisse noth= wendig gemachtem Aufwande den kaiserlichen Dienst versehen. hat Lisola Polen verlassen; wo er in den nächsten Jahren bis zum Herbst 1654 gelebt und gewirkt hat, darüber hat auch Pribram nichts ermitteln können. Die zweite Bittschrift vom März 1655 zeigt ihn seit sechs Monaten ohne Beschäftigung; er klagt dort, daß er in den 17 Jahren, welche er im kaiserlichen Dienste thätig gewesen sei, bei dem kärglichen und unregelmäßig gezahlten Gehalte den Rest seines Vermögens aufgezehrt habe. Seit sechs Monaten sei er ohne Amt, muffe auf eigene Kosten leben, er sei außer Stande, seine ziemlich zahlreiche Dienerschaft, die er an der Schweizer Grenze zurückgelassen habe, weiter zu unterhalten noch zu entlassen, Angesichts des herannahenden Alters musse er dafür sorgen, sich eine feste Lebensstellung zu gründen; er bittet daher den Raiser, ihm entweder eine neue Anstellung oder eine Pension, von der er in seiner Heimat anständig leben könne, zu bewilligen. Der Kaiser ließ darauf durch seine Räthe mit ihm verhandeln und ihm die Stelle eines Residenten in Schweden an Stelle des bisher dort beschäftigten Plettenberg anbieten; Lisola erklärte sich auch dazu bereit, bat aber, ihm zugleich eine ständige Rathsstelle, etwa bei der Hofkammer, zu verleihen, und richtete, nachdem der Kaiser am 1. April seine Ernennung zum Residenten in Schweden bekretirt hatte, am 4. April noch eine Bitt= schrift an denselben, in welcher er auseinandersett, wie er befürchten müsse, seine Gläubiger würden auf die Kunde, daß er nach so weiter Ferne hin fortziehe, über sein Besithum herfallen und dasselbe zu Schleuderpreisen verkaufen, und den Raiser bittet, ihm einmal die ihm noch schuldige Summe von 5000 Gulden auszahlen zu lassen und dann ihm eine Rathsstelle, entweder bei der Hoffammer oder der schlesischen Regierung, oder wenigstens den Titel eines Kammer=

rathes mit einem bestimmten, ihm bis an sein Lebensende zu zahlenden Gehalte, zu verleihen, endlich ihm zu gestatten, zunächst noch einmal nach seiner Heiner zu reisen und von dort dann gleich direkt den Rhein hinunter und über Holland sich nach Schweden zu begeben. Ob jene anderen Wünsche Lisola's befriedigt worden sind, läßt sich aus dem vorliegenden Quellenmaterial nicht erkennen, die letzte Vitte ist ihm jedenfalls nicht gewährt worden, denn im August 1655 sehen wir Lisola auf dem Wege über Schlesien die Reise zu dem schwedischen Könige unternehmen.

Die Mission, welche Lisola so antrat, war inzwischen bedeutungs= voller geworden, als es ursprünglich den Anschein gehabt hatte. Der Krieg zwischen Polen und Schweden, welcher im Frühjahr nur ge= ' droht hatte, war inzwischen zum Ausbruch gekommen. Ende Juni waren die Schweden unter de la Gardie von Livland, Anfang Juli unter dem Feldmarschall Wittenburg von Pommern aus in Polen eingefallen, fast ohne Widerstand zu leisten hatte sich ganz Groß= polen unterworfen; Anfang August hatte König Karl Gustav selbst die polnische Grenze überschritten, sich dann mit Wittenburg vereinigt und rückte, den flüchtigen Polenkönig verfolgend, gegen Warschau heran, welche Stadt sich ihm am 30. August ergab. Der Kaiser hatte ur= sprünglich durchaus nicht die Absicht gehabt, sich in den Streit zwischen Polen und Schweden einzumischen, er hatte die Bitte, welche König Johann Kasimir durch einen Anfang April bei ihm erschienenen Offizier an ihn gerichtet, die Werbung zweier Regimenter im Reiche und in den kaiserlichen Erblanden zu gestatten, verweigert; er hatte dem schwedischen Könige auf dessen Anzeige von dem Ausbruch des Krieges seine Vermittlung angeboten, welche dieser jedoch unter höflicher Form abgelehnt hatte. Jett, Angesichts der unerwartet glänzenden Erfolge der Schweden und der anscheinenden Widerstands= unfähigkeit Polens, gerieth er doch in Besorgnis, ließ in Schlesien Truppen zusammenziehen und entsendete nun Lisola zu dem schwedi= schen Könige unter dem Vorwande, diesem Mittheilung davon zu machen und ihn zu versichern, daß diese Magregel durchaus keine Feindseligkeit gegen ihn bezwecke, in Wirklichkeit aber, um nach Möglichkeit die Lage der Dinge und die Plane Karl Guftab's auszuforschen und darüber nach Wien zu berichten.

Diese Aufgabe hat Lisola, obwohl sie ihm von den gegen Österzreich mit dem größten Argwohn erfüllten Schweden nach Möglichkeit erschwert wurde, in glänzender Weise gelöst. Als er Ansang Sepz

tember in Stettin, wohin zu gehen er durch seine Instruktion an= gewiesen war, anlangte, war, wie er schon unterwegs erfahren hatte, König Karl Gustav dort nicht mehr anwesend, sondern schon tief in Polen eingedrungen; ohne Kunde von seinem Aufenthaltsort mußte er sich darauf beschränken, ihm schriftlich seine Ankunft anzuzeigen und anzufragen, ob und wo er zu ihm kommen dürfe. Eine Antwort auf dieses Schreiben hat er nicht erhalten und so ist er den September. und Oftober über in Stettin geblieben, bis er auf einen neuen Befehl von Wien her, sich zum Könige zu begeben, sich aufgemacht hat, denselben in Preußen aufzusuchen, wohin sich Karl Gustav nach seinem glänzenden Siegeszuge durch Polen im November gewendet hatte; erst Anfang Dezember traf er in Thorn, wo sich damals das Haupt= quartier des Königs befand, ein. Aber schon den Aufenthalt in Stettin hat er dazu benutt, um durch Unterhaltungen mit dem dort zurückgebliebenen, ihm von den Osnabrücker Verhandlungen her be= kannten Reichsrath Benedift Drenstierna, durch andere Verbindungen, die er anzuknüpfen wußte, durch sorgfältiges Beobachten des ganzen Verhaltens der schwedischen Beamten sehr genaue Informationen über die Lage der Dinge, über die kriegerischen Ereignisse, über das Ber= hältnis des schwedischen Königs zu dem Kurfürsten von Brandenburg und über die weiteren Ziele desselben einzuziehen und dann auch die Wiener Regierung auf das genaueste darüber zu unterrichten. Er ist überzeugt, daß der schwedische König die weitgehendsten Ziele, vorläufig die Eroberung von ganz Polen, verfolge; aber er erkennt sehr wohl, daß die Macht desselben keineswegs so bedeutend, seine Stellung in Polen nicht so gesichert ist, wie er und die Seinen durch ihr sieges= bewußtes Auftreten glauben zu machen suchen, daß zwischen ihm und dem brandenburgischen Kurfürsten keineswegs ein Einvernehmen, sondern die größten Differenzen bestehen, daß der Kurfürst, wenn er an dem Kaiser, wie er durch Unterhandlungen in Wien damals zu erreichen suchte, eine Stütze fände, gegen Schweden auftreten, daß auch die Städte des königlichen Preußens und der Woiwode von Pommerellen, Weiher, mit Freuden unter kaiserlichen Schutz treten würden, daß die Schweden auf das äußerste besorgten, der Raiser möchte sich durch die erneuten dringenden Hülfegesuche der Polen und deren Anerbieten, seinen Sohn zum Nachfolger ihres Königs zu ernennen, bewegen lassen, ihnen wirklich Hülfe zu leisten. Diese Beobachtungen und Vermuthungen fand er dann nur bestätigt, nach= dem er in dem Hauptquartier des Königs angekommen war, der ihn

allerdings freundlich empfing, aber weiteren Verhandlungen unter allerhand Vorwänden auswich. Eine wichtige Informationsquelle wurde hier für ihn der ihm von früher her befreundete ehemalige polnische Unterkanzler Radziejowski, welcher, mit dem Hofe zerfallen, zu dem schwedischen Könige übergegangen war, durch sein Beispiel und seine Einwirkung den Abfall eines großen Theiles des polnischen . Abels veranlaßt hatte und jett bei dem Könige eine sehr einflußreiche Rolle spielte, welcher aber sogleich sich Lisola auf das vertraulichste eröffnete, so daß dieser hoffte, jener werde sich ganz für das kaiser= liche Interesse gewinnen lassen. In einer Relation vom 18. Dezember 16551) gibt Lisvla eine eingehende meisterhafte Schilderung Karl Gustav's selbst, ber Bustande in seinem Heere und der Absichten, welche die verschiedenen Parteien in der Umgebung des Königs ver= folgen. Alle, sagt er, sind darin einig und gestehen es offen, daß nach Beendigung dieses polnischen Krieges ein neuer Krieg unter= nommen werden musse, doch über das Ziel desselben herrscht Meinungsverschiedenheit; die Ginen wünschen Krieg in Deutschland, Eroberung von Schlesien und Böhmen, um dadurch den Besit Polens zu sichern, die Andern, namentlich die auf schwedischer Seite stehenden Polen, wünschen Krieg gegen Rußland oder, wenn dieses gutwillig Littauen und Livland räumt, gegen die Tataren und Türken, die Dritten endlich, die eigentliche schwedische Nationalpartei, dagegen wollen Krieg gegen Dänemark, um die Herrschaft über das baltische Meer und damit über ganz Deutschland zu gewinnen; zu diesem Zwecke muß auch Holland niedergeworfen werden und dazu soll das von dem Könige neulich mit Cromwell geschlossene Bündnis dienen, und die von daher drohende Gefahr hält Lisola für noch schlimmer, als wenn unmittelbar die kaiserlichen Erblande angegriffen würden.

Inzwischen hatte die kaiserliche Regierung beschlossen, um die immer dringenderen Hülsegesuche der Polen nicht gänzlich abzuweisen, beiden kriegsührenden Mächten ihre Vermittlung auzutragen, Graf Pöttingen sollte sich zu König Karl Gustav begeben, um im Verein mit Lisola dies Vermittlungsgeschäft zu betreiben; Anfang Januar 1656 erhielt Lisola die betressenden Weisungen, Ende des Monatstraf Pöttingen bei ihm in Elving ein. Dem schwedischen Könige kam dieses Anervieten des Kaisers sehr ungelegen, doch wagte er Angesichts der Gesahren, welche insolge der damaligen Wiedererhebung

<sup>1)</sup> S. 120 ff.

der Polen gegen ihn heraufzogen, nicht sofort dasselbe zurückzuweisen, sondern er beschloß zunächst, die kaiserlichen Gesandten hinzuhalten und den weiteren Verlauf der Dinge abzuwarten; so mußten denn die kriegerischen Ereignisse als Vorwand dienen, um zunächst Monate lang die Gesandten von seiner Nähe fern zu halten, während er in den Frühjahrsmonaten seinen abenteuerlichen Zug nach dem oberen Polen unternahm, mußten dieselben unthätig in Warschau seiner Allerdings schienen damals die Dinge für ihn eine ver= hängnisvolle Wendung zu nehmen, längere Zeit blieben alle Nach= richten über ihn aus, verbreiteten sich die finstersten Gerüchte über sein und der Seinigen Schicksal; damals, in ihrer Besorgnis, der Raiser könnte sich jett Polen anschließen, erklärten, wie Lisola erfuhr, die in Warschau zurückgebliebenen schwedischen Generale und Staats= männer, um dieses zu verhüten, musse man die kaiserliche Mediation annehmen, und Lisola selbst ist damals so voller Zuversicht des Erfolges, daß er in seiner Relation vom 8. April äußert'): "Mit den Schweden steht es jett so, daß sie die kaiserliche Vermittlung nicht nur nicht zurückweisen dürfen, sondern vielmehr, daß sie die= selbe, wenn sie ihnen nicht angeboten wäre, erbitten müßten." Allein schon nach wenigen Tagen änderte sich die Lage vollkommen, König Karl Gustav hatte, wenn auch mit großen Verlusten, sich durch die Polen durchgeschlagen, kehrte am 17. April nach Warschau zurück und trug wieder die größte Siegeszuversicht zur Schau. Er empfing jett zwar Pöttingen, schob aber unter allerhand Vorwänden die Ent= scheidung über das kaiserliche Anerbieten hinaus; bei der Audienz, welche er an demselben Tage auch Lisola gewährte, beklagte er sich auf die heftigste Weise über die Unterstützung, welche die kaiserlichen Minister den Polen dadurch gewährten, daß sie den Ginfällen der= selben von Schlefien aus Vorschub leisteten, und erklärte zum Schluß, er wolle endlich wissen, ob man Freund oder Feind sei, und er werde danach seine Entschlüsse fassen. Lisola gesteht in seiner Relation über diese Vorgänge2), daß er niemals mehr in Verlegenheit wegen einer Antwort gewesen sei, da er weder durch eine zu heftige Entgegnung den König beleidigen, noch durch eine zu gelinde der Würde des Kaisers etwas habe vergeben wollen. Er habe schließlich er= widert, der Kaiser habe schon im voraus durch scharse Edikte solchen

¹) S. 153.

³) S. 164 ff.

Klagen vorzubeugen gesucht und habe noch neuerdings dieselben erneuert, er musse bitten, ihm schriftlich genau anzugeben, was vor= gefallen wäre, auch der Raiser habe Grund, sich über von schwedischer Seite in Schlesien verübte Gewaltsamkeiten zu beklagen, der König habe keine Veranlassung zu zweiseln, ob der Kaiser ihm Freund oder Feind sei, da dieser ihm täglich Beweise seiner Freundschaft gegeben und die Gelegenheiten und die Mittel, ihm zu schaden, die er wohl gehabt hätte, nie benutt hätte; um die Wurzel künftiger ähnlicher Mighelligkeiten auszureißen, müßten von beiden Seiten Vorkehrungen getroffen werden, daß es keinem Unterthanen gestattet werde, auf eigene Faust wegen vermeintlichen erlittenen Unrechts Thätlichkeiten zu verüben. Darauf habe der König freundlicher erwidert, des Kaisers Wohlwollen sei ihm wohl bekannt, nur über die unfreundliche Ge= sinnung der Minister desselben habe er sich zu beklagen, und habe sich dann noch längere Zeit mit ihm über andere Gegenstände unter= Schon nach wenigen Tagen entfernte sich der König wieder nach Preußen, die kaiserlichen Minister, seiner in Aussicht gestellten nahen Rückfehr harrend, blieben in Warschau, aber Karl Gustav kehrte nicht dorthin zurud; bald erschienen die Polen vor der Stadt und begannen die Belagerung derselben; 17 Tage machten die Be= fandten die Leiden und Schrecken dieser Belagerung mit, verließen die Stadt aber endlich Anfang Juni und begaben sich in das polnische Lager und von hier aus nach Marienburg zu dem Könige von Schweden, der eben damals dort mit dem Kurfürsten von Brandenburg sich zu einem engeren Bunde vereinigt hatte. Wiederum wurden sie mehrere Tage mit leeren Ausflüchten hingehalten, bis schließlich am 12. Juli der König ihnen durch Drenstierna seine Zurückweisung der kaiser= lichen Vernittlung anzeigen ließ. Schon längst hatte bas ganze Verfahren der Schweden ihm und seinem Mitgefandten gegenüber Lisola mit der tiefsten Indignation erfüllt; es kam hinzu, daß er seit seiner Abreise aus Warschau merkte, daß ein enges Einvernehmen amischen Schweden und Frankreich (Ritter Terlon war als französischer Gesandter im Hauptquartier Karl Gustav's erschienen) sich vorbereite, von welchem er jür den Kaiser die übelsten Folgen be= fürchtete. Unter diesen Umständen hat Lisola sich nicht mehr darauf beschränkt, seinem Hofe über das, was er beobachtet und erkundet, zu berichten, sondern er hat versucht, durch Warnungen und Rath= schläge auf die Politik seines Hofes einzuwirken, benselben zu einem energischeren Auftreten zu vermögen. Schon in seinen früheren

Relationen hatte Lisola wohl angedeutet, daß er mit der passiven Haltung des Raisers keineswegs einverstanden sei, daß er gewünscht hätte, es wäre wenigstens etwas geschehen, um Polen, den Kurfürsten von Brandenburg, die Stände des polnischen Preußens zu stüten, zum Widerstande zu ermuthigen; allein diese Andeutungen waren nur ganz leise gemacht, gleichsam nur zwischen ben Zeilen zu lesen gewesen; jest dagegen tritt er offen hervor, schildert auf das ein= dringlichste seiner Regierung die Gefahren, welche ihr drohen, und weist sie in freimüthigster Weise auf das hin, was sie thun müsse, um diesen Gefahren zuvorzukommen und zu begegnen. Schon am 3. Juni schreibt er 1), die Sendung Terlon's in das schwedische Lager komme ihm sehr verdächtig vor, er fürchte, Frankreich bemühe sich, diesen Krieg beizulegen, um dann Schweden zum Angriff gegen die kaiserlichen Erblande zu treiben; der schwedische König, dem die Hoffnung, Polen zu unterjochen, schon ziemlich genommen sei, werde darauf eingehen und gern die neue Gelegenheit, sich Ruhm zu er= werben und sein militärisches Talent zu beweisen, ergreifen; auch die Polen, erschöpft und nach Frieden sehnsüchtig, würden gern die französische Vermittlung annehmen, so würde es in Polen zum Frieden unter Ausschluß und Verspottung der kaiserlichen Vermitt= lung kommen. Das einzige Mittel dagegen sei ein zwar gewalt= sames, aber unfehlbares: das Eisen zu schmieden, so lange es heiß ist, mit den Polen, so lange sie noch Hoffnung auf Sieg und Rache hegen, ein Bündnis und Waffengemeinschaft zu schließen, um die Überreste der Schweden zu vernichten und Preußen und Pommern wiederzugewinnen; er wage nicht, alle seine Gedanken, die er darüber hege, zu äußern, aber dessen sei er gewiß, wenn der Kaiser direkt oder indirekt Polen beistehe, so werde ihm die Succession auf dem polnischen Throne sicher sein, wenn man aber diese Gelegenheit ver= absäume, so werde entweder der Schwedenkönig mit wiederhergestellten Kräften die Polen vernichten, oder er werde mit französischer Hülfe Frieden schließen und dann einen neuen Krieg gegen den Kaiser beginnen, in welchem dieser auch Polen, wenigstens als schaden= frohen Zuschauer, sich gegenüber haben werde. Am 27. Juni schreibt er\*), die allgemeine Stimme sei, es zieme nicht der Würde des Kaisers, daß sein Gesandter länger so durch Ausslüchte hingehalten

<sup>1)</sup> S. 172 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 179.

werbe, und es werde ein uneriegbarer Schaden jein, wenn inzwischen der Friede unter Ausichluß der kaiserlichen Gesandten durch andere zu Stande gebracht wurde. Entweder muffe die Unterhandlung auf= gegeben ober wirksamer und fühner betrieben werben, so daß ber ichwedische König zur Erkenutnis tame, daß nichts ungestraft gegen den Kaiser verübt oder unterlassen werden konne. Jett am 12. Juli außert er', nachdem er auseinandergesett hat, wie nichtig die Gründe seien, welche die Schweden für die Ablehnung der kaiserlichen Bermittlung vorgebracht, und wie beleidigend das ganze Berjahren der= selben sei: der Grund dafür könne nur der sein, daß sie sich Frankreich ganz in die Arme geworfen und daß sie durch dieses beleidigende Auftreten gegen den Kaiser Frankreich und den Protestanten den Beweis ihrer Feindschaft gegen das Haus Diterreich batten geben Schweden, außer Stande, länger die Last dieses Krieges zu ertragen, wünsche Frieden mit Polen, Frankreich wirke auf bas eifrigste ebendahin, die Polen, wenn sie ohne Hulje von Ofterreich blieben, würden die französische Bermittlung annehmen, der Kaiser habe feine Hoffnung auf Erhaltung bes Friedens mit Schweden, und es bleibe ihm nur die Bahl zwischen einem Offenfivkriege im Bunde mit Polen und einem Tejensivkriege, in welchem er auch noch ben Abfall eines Theiles seiner Unterthanen zu befürchten habe. man aber das erstere thun wolle, dann musse man zeitig handeln, bevor die Polen durch die Künste der Franzosen fich zum Frieden verloden ließen.

Ju solchen raschen und energischen Schritten haben sich nun freilich der Kaiser und dessen Räthe, welche hauptsächlich daraus bes dacht waren, die Wahl des jungen Thronsolgers, des Erzherzogs Leopold, zum römischen Könige durchzusehen, und welche daher ängstlich alles zu vermeiden suchten, was von den Gegnern als Bruch des Westfälischen Friedens hätte gedeutet werden können, nicht entschlossen. Doch wurde (Anfang August 1656) dem polnischen Gesandten, welcher seine Hülsegesuche erneuerte, bedeutet, daß der Kaiser zu Unterhandlungen wegen eines gegenseitigen Schutzbündenisses bereit sei, und es wurden wirklich solche Verhandlungen mit den zu diesem Zwecke nach Wien geschickten polnischen Kommissaren eröffnet, welche aber erst Ende des Jahres zum Abschlusse gestommen sind.

¹) . E. 184 f.

Inzwischen war Lisola (Graf Pöttingen war nach Empfang ber ehnenden Antwort König Karl Gustav's abgereist) in Preußen der Nähe des schwedischen Hauptquartiers geblieben, wie er klagt, 1 den Schweden mißtrauisch und unfreundlich behandelt, von der gsumber wüthenden Pest, welcher vier seiner Diener und auch Neffe, welchen er mitgenommen, erlagen, bedroht, von Wien ber ige Wochen ohne jegliche Nachricht, auch ohne Bescheid auf die eberholten Bittgesuche, welche er infolge seiner bedrängten finan= Uen Lage an den Kaiser gerichtet hatte, daher zeitweise in so iber und verzweifelter Stimmung, daß er ben Kaiser um seine berufung und Versetzung in den Ruhestand gebeten hat 1). Trop= n hat er, nachdem er von einer schweren Krankheit, die ihn ben igust über auf das Lager geworfen hatte, genesen war, von Anfang ptember an seinem Hofe wieder über alles, was in seinem Bereiche ) zutrug, die eingehendsten Nachrichten zugesendet: über die kriege= den Greignisse, den Rückzug der schwedischen und brandenburgischen uppen bald nach der Schlacht bei Barschau, den Ginfall ber Russen Livland, ferner über die schwedisch=hollandischen Verhandlungen, lche Anfang September zu dem Elbinger Traktate führten, über ie von dem schwedischen Könige an den Kurfürsten von Sachsen richtete Gesandtschaft, welche entgegen den Bemühungen des Raisers : die Erhebung des Kurfürsten von Baiern zum römischen Könige rken sollte, über die Verhandlungen Karl Guftab's mit den Polen d seine Plane einer vollständigen Theilung Polens, wenn er das= be nicht zum Frieden unter ben von ihm gewünschten Bedingungen wegen könnte, andrerseits über seine Verhandlungen mit den Rosacken, Iche aber nach Lisola's Meinung auch gern bereit sein würden, ter kaiserlichen Schutz zu treten. Die Lage des Schwedenkönigs lt er\*) (Ende September) für eine sehr bedrohte; berselbe habe ht Truppen genug, um die Offensibe wieder ergreifen zu können, d wenn er sich auf die Defensive, die Bertheidigung der festen läte beschränken wollte, so würden seine Truppen dort burch die est vollends dahingerafft werden; doch hält er es unter den ob= iltenden Umständen im kaiserlichen Interesse nicht für wünschen != erth, daß derselbe so bald aus Polen und Preußen ganz vertrieben irde, falls es nämlich nicht gelänge, ihn auch aus Deutschland

<sup>1)</sup> S. sein Schreiben vom 27. September 1656 (S. 208 f.).

<sup>\*)</sup> S. dieselbe Relation S. 210.

ju verdrungen, benn sonn wurde er den Sunschen Frankreichs nachgeben, wir Liben unter irgend welchen Bedingungen Frieden ichließen
unt in Teutichland Krieg ansangen. Taber rath Listu wieder, der
Autier woche fich, mit Polen verbinden und zwar in der Beise, daß
erzweiser nicht eher Frieden geschlossen werde, tever Schweden volls
kundig sonschl in Polen als auch in Teutschland unterdrückt sei,
wer bich is, daß ber Kaiser mit in den Frieden eingeschlossen würde
und er und is, daß ber Kaiser mit in den Frieden eingeschlossen würde
und er und is, daß ber Kaiser mit in den Frieden eingeschlossen würde

Bon gang besonderem Interene find die Rachrichten, welche Ziffli uber die geheimen Unterhandlungen fendet, die er damals mit sen Mallontenten im herzoglichen Preußen gepflogen hat. 27. Sextember berichtet er', bort herriche bei Abel und Bolf die tieffte Rigi:mmung gegen den Aurfürften, welcher den Calvinismus eingniatren jude, ungeheure Kontributionen mit ber größten Barte von ihnen erhete, durch die Bertindung mit Schweden fich die jouverane Gewalt in Preugen angeeignet und feinen Unterthanen die Appellation nach Volen entzogen, ohne Buitimmung der Stande die Bertentung mit Eimeben abgeichloffen, burch diejelbe den Arieg, welcher ihon im Berlöichen gewesen, neu angesacht und jo Preußen den graßten Gesahren von Polen und Rugland her, gegen die er das Land nicht ichützen könne, ausgesetzt habe. Man jei entschlossen, bei der eriten Gelegenheit fich mit Baffengewalt gegen den Aur= jüriten zu erheben, um denielben entweder gang zu frürzen oder doch jum Aufgeben der Berbindung mit Schweden zu nothigen. Die Leiter ber Bewegung seien der Baron v. Raldstein und der Cberft Areup, beide dem faiserlichen Hoje mobibefannt. Alle Borbereitungen seien ichon getroffen, über 10000 Anhänger gable man, auch ber An= ichluß ter Stadt Konigsberg ftehe zu erwarten. Reulich sei jener Rreut zu ihm gefommen, habe ihm diese Plane enthüllt, ihn gefragt, ob es mahr iei, daß, wie das Gerücht gebe, der Erzherzog Leopold Bilhelm mit einem Heere im Anzug iei, und als er erwidert, er mußte bavon nichts, ihn gebeten, dem faijerlichen Soje von bem, was er ihm anvertraut, Wittheilung zu machen und anzuzeigen, daß fie bei dem ersten Geräusch faiserlicher Waffen in ihrer Rähe sich erheben murden; er habe Kreup nicht gänzlich abweisen wollen, doch ihm erklärt, auf dergleichen Tinge gar nicht instruirt zu sein, und sich nur zur Berichteritattung erlicten. Er fügt aber hinzu: follte

<sup>1,</sup> E. 2412 ff.

wirklich der Erzherzog erscheinen, so würde der Anschluß des preußis schen Abels, dem auch das königliche Preußen folgen werde, sehr vortheilhaft sein und zum ganzlichen Ruin ber Schweden führen, die, in die Städte gedrängt, dort durch Krankheit und Hunger umkommen ober zur Übergabe und zum Abfall genöthigt werden würden; der Rurfürst aber werbe dann entweder leicht bezwungen oder genöthigt werden, jegliche Bedingungen von der Gnade des Kaisers anzunehmen, sich von Schweden loszusagen, mit Polen sich auszusöhnen und für die römische Königswahl zu stimmen. Beschließe der Kaiser diesen Weg, so müßten nähere Unterhandlungen mit Ralcftein und Rreut angeknüpft werden. Wolle er aber lieber auf gelinderen Wegen ben Kurfürsten, der dazu nicht abgeneigt zu sein scheine, zur Ande= rung seiner Politik zu bestimmen suchen, so würde es gerathen sein, jemand an denselben abzuschicken und ihm die kaiserliche Vermittlung zur Aussöhnung mit Polen und Rußland und zur Abwendung bes feine eigenen Lande bedrohenden Krieges anzubieten; dieser Abgefandte hätte bann auch dahin zu wirken, daß gleichzeitig Stände und Abel von Preußen in den Kurfürsten brangten, demselben brobten, wenn er sich dem nicht fügte, von ihm abzufallen, und daß, wenn der Kurfürst hartnäckig bliebe, es wirklich zum Aufstande komme. Eine Bundesgenossin werbe man auch am Hofe in der Kurfürstin haben, von der ce heiße, daß sie über die jetige Politik ihres Ge= mahls sehr ungehalten sei und sogar beabsichtige, nach Holland zu= rückzukehren. Auch in einer Relation vom 5. Oktober ') bemerkt er wieder, der Kurfürst scheine zur Aussöhnung mit Polen bereit zu sein, und fügt hinzu, es wäre zu wünschen, daß er vorher etwas gedemüthigt würde, daß diese Aussöhnung durch Bermittlung des Raisers erfolgte und daß er dabei unter anderen Bedingungen auch dazu verpflichtet werde, bei der Wahl eines römischen Königs für ben Sohn des Raisers zu stimmen.

Die Entschlüsse, welche die kaiserliche Regierung faßte, entsprachen diesen Vorschlägen und Mahnungen Lisola's wenigstens zum Theil. In dem am 1. Dezember zu Wien mit Polen abgeschlossenen Vertrage derstand sich der Kaiser allerdings nur dazu, indirekt durch Überlassung von 4(00) Mann seiner Truppen den Polen Hülse zu leisten; er verpslichtete sich aber serner dazu, den Kurfürsten von

¹) S. 211.

<sup>\*)</sup> S. Pribram S. 31.

Brantenburg und die Koiaden jur Biederanertennung der polnischen Herrichaf: und die Ruffen zur vollfrandigen Aussohnung mit Polen und zum Bruche mit Schweden zu tewegen, sowie den Fürften von Siebenburgen, Raloczy, von der Berbindung mit Schweben abzuhalten, wogegen er fich ausbedang, daß Bolen nur unter feiner Bermittlung Frieden mit Schweden und Brandenburg ichließen jolle. Roch vor dem Abichluß dieses Bertrages aber erhielt Lijola den Beiehl, nich zum Kurfürften von Brandenburg zu begeben und zu veriuden, denselben zur Losiagung von Schweden und zu einem Separatfrieden mit Polen zu bewegen, dann aber wieder zu dem ichwedischen Könige zurückzukehren und demselben nochmals die Mediation des Kaisers anzutragen. Dem entsprechend hat Lisola sich Anjang Januar 1657 an dem Hojlager des Auriürsten in Königsberg eingefunden: der Bericht, welchen er über seinen dortigen Aufenthalt und die daselbst geführten Berhandlungen gibt '), ist um so intereffanter, als wir bisher feine Lunde über dieje feine erste Diffion an den Aurfürsten gehabt haben. Danach int Lisola nicht sofort mit jeinem Bauptauftrage, den Kurfürsten zu einem Separatfrieden mit Polen zu bewegen, hervorgetreten, sondern er hat erft allmählich denselben berührt und als das beste Auskunstsmittel für den Kur= fürsten, um aus den ihn bedrohenden Gesahren herauszukommen, vorgeichlagen. Der Kurfürst erwiderte darauf zunächst ablehnend; er hatte fich erft neuerdings mit Schweden durch einen neuen Ber= trag verbunden, die Polen aber zeigten sich ihm sehr feindlich ge= finnt, und es wurde für ihn gefährlich sein, Schweden zu verlaffen und sich jenen anzuvertrauen; doch erklärte er dann weiter darüber nachdenken und mit ihm verhandeln zu wollen. In einer geheimen Unterredung nach der Tasel sragt er ihn geradezu, was denn die Polen für ihn thun wollten, wenn er sich mit ihnen ausjöhnte, und als Lisola darauf erwidert, daß er davon noch keine genaue Renntnis habe, ihn aber bittet, ihm seine Bedanken darüber anzuvertrauen, läßt er ihm am Abend durch Hoverbed, das Haupt der antischwedis schen Partei in seinem Rathe, der Lisola gleich zu Anfang auf das freudigste begrüßt hatte, jeine Hauptforderungen: Anerkennung der Souveränetät in Preußen und Abtretung des Ermlands oder wenigstens einiger seiter Punkte in demselben, mittheilen. Es folgen weitere Konserenzen theils mit dem Kurfürsten selbst, theils mit Hoverbed

<sup>1)</sup> d. Braunsberg 13. Januar 1657 (S. 212 ff.).

und Schwerin; schließlich läßt der Kurfürst ihm durch letteren er= klären, er wäre nicht abgeneigt, sich in geheime Traktaten mit Polen einzulassen, und er würde es als die höchste Wohlthat des Raisers erkennen, wenn dieser ihm einen sicheren und ehrenvollen Ausweg aus bem Labyrinth, in dem er sich jett befinde, eröffnen wollte. Es sei aber Gefahr im Verzuge, da sein Gebiet schon von den Polen verwüstet würde und, wenn es zu weiteren friegerischen Aktionen täme, je nach bem Ausgange derselben auch die Stimmungen sich verändern könnten; der Kurfürst würde Lisola sehr dankbar sein, wenn dieser auf geheimen Wegen erforschen wollte, welche Bedingungen ihm die Polen, namentlich inbetreff ber Souveränetät von Preußen, bewilligen wollten. Der Eindruck, welchen Lisola aus diesen Ber= handlungen und ben Außerungen des Kurfürsten, dessen Persönlichkeit übrigens ihm nicht besonders imponirt hat1), empfing, war der, daß der= selbe in der That ernstlich einer Aussöhnung mit Polen zuneige, und daß es, wenn ihm die Polen ehrenvolle und sichere Bedingungen an= böten, gelingen würde, ihn ganz von Schweden zu trennen, daß auch in seiner Umgebung die antischwedische Partei, vertreten namentlich durch die Kurfürstin, Schwerin und Hoverbeck, im Übergewicht sei, aber daß allerdings die Sache schnell in Angriff genommen werben musse; er bittet daher, ihn möglichst schnell mit weiteren Instruk= tionen in dieser Angelegenheit zu versehen, wünscht aber, daß die Polen bis zum Abschluß der Verhandlungen mit den Feindseligkeiten fortfahren und so einen weiteren Druck auf den Kurfürsten ausüben möchten.

Auf der Rückreise von Königsberg fand Lisola in Braunsberg ein kaiserliches Schreiben vom 17. Dezember vor<sup>2</sup>), in welchem er von dem Abschluß des Vertrages mit Polen benachrichtigt und beauftragt wurde, nach Danzig sich zu König Johann Kasimir zu begeben und denselben zur schleunigen Ratisizirung jenes Vertrages, serner zum Abbruch der durch den französischen Gesandten de Lumbres

<sup>1)</sup> Er schildert den Kurfürsten solgendermaßen (S. 225): Caeterum, ut electori non sublime ingenium, ita nec infimi ordinis, vagum tamen ac nutans, nec satis tenax propositi, facile aulicorum artibus patens, magna spirans, nihil modice appetens, sed nondiu famam generositatis affectans ac martialis indolis; dilatandi imperii (quantum coniicere licet) cupidus et extollendae auctoritatis praesertim apud Protestantes imperii etc.

²) S. 228.

eingefädelten Verhandlungen mit Schweben zu bewegen ober, wenn dieses nicht möglich sei, die Mediation des Kaisers bei diesen Ver= handlungen, oder wenigstens den förmlichen Ginschluß des Raisers und seiner Erbländer in den abzuschließenden Vertrag durchzusetzen. Lisola begab sich daher zunächst nach Elbing, verzichtete aber, nach= dem er aus den Außerungen des Grafen Schlippenbach, den er dort vorsand, ersehen, daß der schwedische König ebenso wenig jetzt wie früher von der kaiserlichen Mediation etwas wissen wolle, auf die Weiterreise zu demselben und begab sich sogleich, Ende Januar, nach Danzig. Hier fand er neue Schwierigkeiten. Allgemein war man in der Umgebung König Johann Kasimir's unzufrieden über jenen in Wien abgeschlossenen Vertrag, über die geringfügigen Leiftungen, zu welchen sich der Raiser in demselben verstanden hatte; diese Diß= stimmung, dazu die neuen Besorgnisse, welche bald darauf der Einfall des mit dem Schwedenkönige verbündeten siebenbürgischen Fürsten Rakoczy hervorrief, suchten die französischen Gesandten de Lumbres und d'Avaugour zu benuten, um Polen ganz von der Verbindung mit dem Kaiser abzuziehen und zum Friedensschluß mit Schweben, von dem sie als Vermittler die günstigsten Bedingungen zu erwirken auf sich nahmen, zu bewegen. Schon schienen sie ihr Spiel gewonnen zu haben, aber schließlich gelang es Lisola doch durch Aufbietung aller Mittel, Bitten, Vorstellungen, Verdächtigungen, Drohungen er erklärte, sofort zum schwedischen Könige gehen und mit diesem ein festes Bündnis abschließen zu wollen — vor allem durch unab= lässige Einwirkung auf den schwachen König selbst den Sieg davon= zutragen und es dahin zu bringen, daß die französischen Anerbietungen zurückgewiesen, die Unterhandlungen Lisola's mit dem Kurfürsten gebilligt, er zur Fortsetzung derselben aufgefordert und ermächtigt wurde, demselben zwar nicht die vollständige Souveränetät in Preußen, aber doch eine bedeutende Verminderung der bisher ihm obliegenden Lehnsverpflichtungen und die Abtretung von Elbing, ferner, falls er aktiv am Kriege gegen Schweden Theil nehmen sollte, Subsidien und Garantie des Vertrages durch den Kaiser zuzugestehen. Endlich gelang es ihm sogar, den König und die zu diesem Zwecke eiligst zusammenberufenen Senatoren zur Ratifizirung des mit dem Kaiser abgeschlossenen Vertrages zu bewegen, aber er mußte, um dieses zu erreichen, aus ihr dringendes Verlangen, daß der Raiser ihnen günstigere Bedingungen gewähre, ihnen einige Aussicht dazu eröffnen und endlich versprechen, selbst als Überbringer und Vermittler bieser

ditte nach Wien zu gehen. In der That hat er, nachdem er dem kurfürsten durch einen Abgesandten Mittheilung von jenen Aner= ietungen der Polen hatte machen lassen, etwa Mitte März sich nach Bien begeben und scheint dort auch den nächsten Monat über sich ufgehalten zu haben. In diese Zeit fällt der Thronwechsel in Ofter= eich, der Tod Kaiser Ferdinand's III. (2. April), die Thronbesteigung !eopold's I. Als Denkmal der Thätigkeit, welche Lisola damals ntfaltet hat, liegt eine umfangreiche Denkschrift vom 23. März') or, in welcher er auf das eingehendste die Lage der Dinge auf hwedischer, brandenburgischer und polnischer Seite, sowie die Stellung er benachbarten Staaten schilbert und dann die Aufgaben darlegt, selche sich für die österreichische Politik daraus ergeben. Polen ist ußer Stande, den Krieg allein weiterzuführen; es wird, wenn es icht von außen her nachdrückliche Unterstützung erhält, mit Schweben, ænn auch unter großen Opfern, Frieden schließen; dann aber wird karl Guftav, der seine Truppen nicht verabschieden will und außer stande ist, dieselben im eigenen Lande zu erhalten, die kaiserlichen erblande angreifen; Rakoczy, vielleicht auch der Kurfürst von Branden= urg und selbst die Polen werden sich ihm anschließen. Österreich ruß daher in seinem eigenen Interesse Polen unterstüßen; aber eine nbedeutende Sulfe wurde nichts nugen, vielmehr nur verderblich fein, a Polen dann doch Frieden schließen und Schweden den gewünschten korwand zum Kriege gegen den Kaiser erhalten würde. ung der Kaiser mindestens ein Heer von 10000 Mann aussenden, nit Dänemark und Rußland sich verbünden; so wird er im Stande ein, die beiden Feinde seines Hauses, den Schweden und den Sieben= ürger, zugleich zu vernichten; die Entscheidung der Dinge in Polen, ie Nachfolge daselbst, im Nothfalle, wenn es zu einer Theilung Zolens kommen sollte, ein bedeutendes Stück der Beute wird ihm ufallen. Dem Reiche gegenüber wird sich diese Hülfesendung an Bolen leicht rechtfertigen lassen; um dem Schweben auch Pommern :nd Bremen zu entreißen, könnte auch vermittelst papstlicher Ber= nittlung die Mitwirkung der Königin Christine erreicht ober, wenn iese sich weigert, General Wrangel, der ehrgeizig und dem Könige eindlich gesinnt ist, und die anderen dort kommandirenden Heer= ührer, denen man die Aussicht eröffnen könnte, diese Länder für sich u behalten, gewonnen werden. In der That sind die Entschließungen er kaiserlichen Regierung biesen Vorschlägen gemäß ausgefallen. Man

<sup>1)</sup> S. 242 ff.

verftand sich dazu, unmittelbar mit größerer Truppenmacht an dem Ariege gegen Schweden und Rakoczy Theil zu nehmen; der frühere Traktat mit Polen wurde so fallen gelassen, neue Unterhandlungen mit ben nach Wien geschickten polnischen Kommiffaren gepflogen, zugleich Gesandtschaften nach Dänemark, nach Rußland und zu den Kojaden abgeschickt, um auch diese Mächte zur Bundesgenoffenschaft und zur Theilnahme an dem Kriege zu bestimmen. Auch die von Lisola empjohlenen Sendungen an die deutschen Kurfürsten und an den Papft wurden ausgeführt; Lisola selbst aber wurde noch vor bem Abschluß ber Verhandlungen mit Polen, Anfang Mai, auf's neue zum Könige Johann Kasimir gesendet, um denselben zur Annahme der für die Hülfeleistung von öfterreichischer Seite geforderten Bedingungen zu bewegen, die erneuten Versuche Frankreichs, benjelben zur Annahme seiner Vermittlung und zum Frieden mit Schweden zu bewegen, zu vereiteln und die Aussöhnung mit dem Kurfürsten von Brandenburg, welcher bisher auf jene ihm durch den Abgefandten Lisola's gemachten Eröffnungen sich noch nicht weiter erklärt hatte, weiter zu betreiben. Mitte Mai am polnischen Hoflager zu Dankow angelangt, fand Lisola hier die Stimmung außerordentlich günstig, die geforderten Bedingungen, auch wegen der Kriegskoften wurden ohne weiteres angenommen, Lisola's Sendung an den brandenburgi= schen Kurfürsten nicht nur gutgeheißen, sonbern auf seinen Borschlag auch beschlossen, einen polnischen Bevollmächtigten in die Rähe nach Danzig zu schicken, ber, wenn Lisola den Boden geebnet hatte, sich dann auch zu bem Kurfürften begeben und die lette Hand an die Verhandlungen anlegen sollte; allerdings aber erklärte Lisola gleich und wiederholte es dann fortwährend, die Verhandlungen in Wien müßten nun schnell beendet und das dort Ausgemachte schnell aus= geführt werden, damit die Polen nicht in ihrem Eifer erkalteten. Aber Schnelligkeit war auch jest nicht die Sache der Wiener Regierung; die sehnlichst erwarteten Nachrichten von dem Abschluß der Verhandlungen ließen von einem Tage zum andern auf sich warten; darüber wurden die Polen stutig, argwöhnisch, sogleich begann der französische Gesandte de Lumbres wieder seine Machinationen, Lisola hat wieder Mühe genug gehabt, dieselben zu vereiteln und die Polen hinzuhalten, bis endlich Anfang Juni die gewünschte Runde von dem Abschluß des Traktates und dem Herannahen der kaiserlichen Truppen unter Graf Hatfelb anlangte und den Zweifeln ein Ende machte; auch die Königin von Polen zeigte sich jest ganz bem österreichischen

Interesse ergeben, de Lumbres erhielt auf seine Anträge, nach Lisola's Borschlag, der ihn dadurch ganz von dem Hofe zu verscheuchen hoffte, eine schroff ablehnende Antwort. Bald wurde dann auch die Sendung an den Kurfürsten in's Werk gesett; neben Lisola, welcher außer wegen dieser polnischen Angelegenheit auch noch wegen der Kaiser= wahl zu unterhandeln von seiner Regierung beauftragt war, wurde der Bischof von Ermland, Wenzel Leszynski, dazu ausersehen; außerdem aber erhielt auch der an der preußischen Grenze stehende General Gonsiewski, welcher schon längst Unterhandlungen mit dem Kurfürsten angeknüpft hatte, Vollmacht, dieselben fortzuseten. Instruktionen für ihn sowie für den Bischof von Ermland entsprachen ben früher dem Kurfürsten gemachten Anerbietungen, außerdem aber erhielt Lisola die geheime Vollmacht, welche er aber nur im äußersten Nothfalle den polnischen Unterhändlern ausliefern sollte, wenn der Friede auf keine andere Beise zu erlangen sei, die preußische Souveränetät zuzugestehen. Anfang Juli trafen Lisola und der Bischof von Ermland in Königsberg bei dem Kurfürsten ein, und es be= gannen nun jene Verhandlungen, welche mit der Unterzeichnung des Wehlauer Bertrages am 19. September ihren vorläufigen Abschluß Auch hier sind wieder Lisola's Relationen von gefunden haben. um so größerer Wichtigkeit, weil von brandenburgischer Seite keinerlei Aufzeichnungen über diese Vorgange vorliegen. Schwierigkeiten genug gab es auch hier zu überwinden. Der Kurfürst war voller Bedenken, welche auch Lisola durch seine Auseinandersetzungen über das "wahre Spftem der europäischen Angelegenheiten" nicht so leicht zu heben vermochte. Ihm entgegen wirkten die französischen Gesandten, zuerst b'Avaugour und Terlon, nachher Blondel, von schwedischer Seite Graf Schlippenbach, der zweimal während dieser Zeit nach Königs= berg kam, ferner Graf Waldeck und die übrige schwebenfreundliche Partei in der Umgebung des Kurfürsten; dazu verdarben die polnischen Unterhändler sich selbst das Spiel dadurch, daß sie zuerst nur von weit geringeren Zugeständnissen wissen wollten, während der Kurfürst infolge seiner geheimen Verbindungen in Polen schon den Inhalt ihrer Instruktionen kannte. Doch hatte Lisola auch einflußreiche Bundes= genossen am Hofe, Schwerin, die Kurfürstin, vor allen die damals in Königsberg weilende Schwester des Kurfürsten, die Herzogin von Rurland, welche ihm namentlich baburch, daß sie ihm von den An= erbietungen und Machinationen seiner Gegner Kunde gaben, hülfreich waren, und schließlich hat Lisola doch den Sieg davongetragen, freilich aber nur, nachdem er bis an das äußerste Maß seiner Vollmacht hin Rugeständnisse gemacht hat. Um heißesten und hartnäckigsten war der Kampf um die preußische Souveränetät, der Kurfürst erklärte dieselbe von vornherein als die conditio sine qua non. war keineswegs geneigt, dieselbe so einfach zuzugestehen, suchte dem Könige wenigstens einige von seinen lehnsherrlichen Rechten zu bewahren, indes der Kurfürst blieb in diesem Punkte unbeugsam, und in der Frage der Kaiserwahl erklätte er zwar, für Leopold wirken zu wollen, erneuerte aber bei ber Gelegenheit seine alten Prätensionen an Österreich wegen Jägerndorss, der Breslauer Schuld u. s. w., und ließ merken, daß er sich diesmal nicht wieder mit Worten und Versprechungen werbe abspeisen lassen. Dreimal schienen die Unterhandlungen sich ganz zerschlagen zu sollen; aber Lisola, durchbrungen von der Nothwendigkeit, namentlich um der Wahlsache willen den Kurfürsten zu gewinnen, wußte dieselben immer wieder in Fluß zu bringen und entschloß sich endlich, freilich sehr ungern'), zur Nach= giebigkeit auch in der Souveränetätsfrage. Mitte August war glücklich ein Vertragsentwurf zu Stande gebracht worden. Da entstanden neue Schwierigkeiten von Polen her, indem König Johann Rasimir in einer neuen Instruktion die früher ertheilte Ermächtigung, in die preußische Souveränetät zu willigen, zurücknahm, aber Lisola kehrte sich nicht daran, unterdrückte diese Instruktion gänzlich und schrieb dem Könige, die Sache sei abgemacht und er könne nicht wieder zurücktreten; dann hatte er noch das Widerstreben Gonsiewski's zu besiegen, endlich wurde auf einer Zusammenkunft mit diesem letteren zu Wehlau der Vertrag endgültig unterzeichnet, und obgleich Lisola dem Kurfürsten die erreichten Erfolge wenig gönnte, so war er doch voll Freude ob des Gelingens des Werkes, von welchem er die wichtigsten Folgen erhoffte. Schon in der ersten Zeit jener Unterhandlungen hatte Lisola seine Regierung darauf hingewiesen, wie wünschenswerth es sei, die Abwesenheit König Karl Gustav's, der fich mit seiner Hauptmacht gegen Dänemark gewendet hatte, nicht nur dazu zu benuten, Preußen ganz von den Schweden zu befreien, sondern auch diese in Pommern anzugreifen und dadurch zugleich ben Dänen Luft zu machen. Jest, nach dem Abschluß, in den Be-

<sup>1)</sup> Am 22. Juli schreibt er (S. 305): Simulo me discessum adornare, nec proferam arcanum commissionis nisi extrema necessitate, et ut verum fatear, nisi imminentis electionis necessitas urgere, permittendum censerem istum principem pravis consiliis suis et Polonorum vindictae.

rathungen über die zu unternehmenden friegerischen Operationen erklärte sich der Kurfürst bereit, einen solchen Angriff auf Pommern auszuführen, aber nur, wenn er dabei durch einen Theil der kaiser= lichen Truppen unterstütt würde und wenn der Raiser mit ihm ein festes Schutz- und Trutbundnis schließen wollte; sollte der Raiser sich dazu nicht verstehen wollen, so sei er auch bereit, nur eine Defensivallianz mit demselben abzuschließen; bann aber werde er Schweden nicht angreifen, vielmehr sich bemühen, dasselbe zum Frieden zu bestimmen. Lisola, hierauf nicht instruirt, konnte es nur übernehmen, an seinen Hof zu berichten, und that dieses, indem er jene von dem Kurfürsten angebotene Offensivallianz auf das eifrigste empfahl, wiederum vor halben Maßregeln, welche nur verderblich wirken könnten, warnte und um schleunige Instruktion bat, zugleich rieth, den Kurfürsten, der in der Wahlangelegenheit die beste Zu= sicherung gebe, aber auf der Befriedigung seiner Ansprüche bestehe, auch hierin in irgend welcher Beise zufrieden zu stellen. Allein die Antwort darauf ließ wieder auf sich warten und die Folgen davon waren gleich Anfang November in Bromberg zu verspüren, wo die Bujammenkunft zwischen bem polnischen Königspaare und bem Kur= fürsten und dessen Gemahlin stattfand, welcher auch Lisola und der österreichische General Graf Hatselb beiwohnten. Dort wurden aller= dings die zwischen Polen und Brandenburg noch ausstehenden Punkte zur Bufriedenheit des Kurfürsten erledigt und die Wehlauer Verträge feierlich bestätigt; aber als es dann auch über die gegen Schweden vorzunehmenden Operationen zu Berathungen kam und die Vertreter des Kaisers keine Antwort besselben auf jene Anträge mittheilen konnten, da wurden die Polen und auch der Kurfürst auf die kaiser= liche Politik argwöhnisch und beschlossen, den beabsichtigten Angriff gegen Schweden zu unterlassen und Friedensunterhandlungen mit demselben zu versuchen. Bald nach der Beendigung jener Zusammen= kunft erhielt Lisola die Resolution des Kaisers; dieselbe lautete aber, derfelbe billige und wünsche zwar die Expedition gegen Pommern, seine eigenen Truppen aber dürften nicht außerhalb Polens am Kampfe Theil nehmen; Lisola solle sich zum Kurfürsten begeben, ihm dieses, sowie die Geneigtheit des Kaisers zum Abschluß eines Defensiv= bündnisses mittheilen und ihn zu bestimmen suchen, zusammen mit Polen den Angriff gegen Pommern zu unternehmen. Lisola, in der Überzeugung, daß solche Mittheilungen nur noch schädlicher wirken könnten, entschloß sich, die befohlene Reise zum Kurfürsten nicht anzutreten, und sandte statt bessen eine neue Relation nach Wien, in der er nochmals auf das eindringlichste die Nütlichkeit und Noth= wendigkeit einer energischen Aktion gegen Schweden auseinandersetzte und Mittel angab, wie, wenn der Kaiser durchaus sich scheute, direkt an einer solchen Theil zu nehmen, er indirekt den Berbündeten dabei Hülfe leiften könnte. Um kaiserlichen Hofe ist dieses eigenmächtige Handeln des Gesandten sehr übel empfunden worden, doch verfehlten die auch in weiteren Schreiben wiederholten Darlegungen desselben nicht, einen gewissen Eindruck auf die Räthe des Kaisers zu machen, und so entschlossen sich bann diese, freilich erst spät und wieder in sehr unvollständiger Beise, das auszuführen, was er gerathen und die Bundesgenossen gefordert hatten. Freilich bekam Lisola selbst davon zunächst nichts zu erfahren. Im Dezember erhielt er den Auftrag, zusammen mit dem kaiserlichen Feldmarschall Grafen Montecuccoli und einem Bevollmächtigten des Königs von Polen, um deffen Ent= sendung er diesen zu bitten habe, sich zu dem Kurfürsten zu begeben, um diesem den Abschluß einer Defensivallianz anzutragen, ihn aber tropdem zu veranlassen, zusammen mit den Polen Schweden anzugreifen und bestimmte Erklärungen in der Frage der Kaiserwahl abzugeben: eine Weisung, welche ihn in solche Bekümmernis ver= setzte, daß er dem Minister Fürsten Portia schrieb, er werde aller= dings dem Befehle nachkommen, habe aber keine Hoffnung, etwas zu erreichen, und hinzufügte: "Der Untergang bes Schwedenkönigs war unvermeidlich, aber um unsrer Sünden willen will ihn Gott noch nicht, so muffen wir uns benn bem göttlichen Willen fügen." Insgeheim aber hatte Montecuccoli die Vollmacht erhalten, im Noth= falle ein kaiserliches Hülfsheer, aber höchstens 6000 Mann, für den Feldzug nach Pommern zuzusagen. Anfang Januar 1658 trafen die Gesandten in Berlin ein; die dort geführten Verhandlungen, an denen auch ein Bevollmächtigter des hart von Karl Gustav bedrängten Königs von Dänemark Theil nahm, hatten ganz den Berlauf, wie Lisola erwartet hatte. Brandenburgischerseits wollte man von einer bloßen Defensivallianz nichts hören, verlangte man energisches Vorgehen gegen Schweden, ehe bessen Macht noch mehr sich vergrößert habe, machte auch die Entscheidung in der Wahlangelegenheit davon abhängig, und so saben sich die kaiserlichen Gesandten nach beftigem Sträuben doch genöthigt, darein zu willigen, daß zugleich über die Defensivallianz und über ein offensives Vorgehen verhandelt werde. Ihr erstes Anerbieten von 4000, dann von 5000 Mann wurde von

illen Seiten zurückgewiesen; als sie endlich bis an die äußerste Grenze hrer Instruktion gingen und 6000 Mann boten, wollte der dänische Besandte sich damit zufrieden geben, aber der Kurfürst verlangte, er Kaiser müßte 10000 Mann stellen, dann wollte er selbst 6000, u benen noch 4000 Polen kommen sollten, hergeben. Bei seiner sestigkeit und dem Drängen bes banischen Gesandten mußten sie rach Wien berichten und um neue Instruktion bitten. Diese langte ndlich am 2. Februar an und brachte den Gesandten die auch von hnen ersehnte und befürwortete Ermächtigung, 10000 Mann zuzu= sestehen. Nun zeigte sich der Kurfürst hoch erfreut, die Verhandlungen cahmen einen raschen Fortgang, die noch auftauchenden Schwierig= eiten wurden beseitigt. Der Kurfürst gab inbetreff ber Kaiserwahl, iber welche jett gerade, nachdem König Leopold selbst sich nach Frankfurt begeben hatte, dort die Verhandlungen eröffnet waren, die sewünschten Zusicherungen, verzichtete vorläufig auf eine Erledigung einer Prätensionen. So wurden am 14. Februar die beiden Verträge, er Allianztraktat und das Offensivbündnis zwischen Österreich und Brandenburg unterzeichnet; aber daß Montecuccoli und Lisola dieses zur unter Vorbehalt der Ratifikation König Leopold's thaten, erregte vieder Mißtrauen unter den Verbündeten und hatte die Folge, daß vie verabredete Diversion nach Pommern hin nicht sofort ausge= ührt wurde. Inzwischen war der Schwedenkönig nach Fünen und iann nach Seeland übergegangen, am 28. Februar mußte Dänemark en Frieden von Roefkild eingehen, und Angesichts der dadurch ganz veränderten Lage der Dinge hat nun der Kursürst mit der Rati= izirung jener Verträge gezögert und zunächst noch einmal den Versuch zemacht, Friedensunterhandlungen anzubahnen.

Lisola ist nach dem Abschluß der Berliner Verhandlungen an ven polnischen Hos zurückgekehrt und ist bis zu Ende des Krieges ils kaiserlicher Resident an demselben geblieben. Seit dem Mai 1658 sat auch Graf Kolowrat als kaiserlicher Gesandter sich dort aufgesalten, aber dieser hochgeborene Herr hat ebenso, wie früher Graf Böttingen, nur eine repräsentative Stellung eingenommen und die zigentlichen diplomatischen Geschäfte vollständig Lisola überlassen. Derselbe sand von vornherein dort sehr ungünstige Verhältnisse vor. Die Polen waren sehr ungehalten darüber, daß insolge von Österseichs Zaudern der Angriff gegen Pommern und damit die Verlegung ves Kriegsschauplatzes nach auswärts unterblieben war; sie seufzten inter der Last, welche der nach dem Bundesvertrage von ihnen zu

bestreitende Unterhalt der kaiserlichen Hülfstruppen ihrem erschöpften Lande aufbürdete, sie klagten über die Unthätigkeit und Buchtlofig= Alles sehnte sich nach Frieden, vornehmlich war es die Königin, welche, erbittert darüber, daß sie für ihre früheren Bemühungen, dem österreichischen Hause die Thronfolge zu verschaffen, keinen Dank von demselben empfangen, auf ihre Andeutungen wegen der Vermählung ihrer Nichte mit dem dann zum Könige zu erwählenden Bruder Kaiser Leopold's nicht einmal eine Antwort erhalten hatte, jest ganz auf die französische Seite übergegangen war, einem französischen Prinzen, der sich mit ihrer Nichte vermählen sollte, die Nachfolge auf dem Throne zu verschaffen strebte und zunächst den König zur Annahme ber auf's neue unter lockenden Berheißungen angebotenen französischen Vermittlung zu bewegen suchte. letteren galt es zunächst entgegenzuarbeiten, und in der That hat Lisola mit vieler Mühe und Kunft es wirklich durchgesett, daß der König trot der Zusage, welche er schon den französischen Gesandten gegeben hatte, dennoch vorläufig diese Vermittlung nicht hat zur Ausführung kommen lassen; freilich verlangte er, daß der Kaiser nun ernstlich an den kriegerischen Operationen gegen Schweden Theil nehmen sollte, und Lisola hat es an eindringlichen Mahnungen dazu nicht fehlen lassen. Auch in der Folgezeit ist es vor allem — auf die weiteren Einzelheiten seiner damaligen Thätigkeit einzugehen, ist hier nicht möglich — Lisola's Aufgabe gewesen, die Annahme der französischen Friedensvermittlung zu verhindern, und als bei der Friedenssehnsucht der Polen und dem dominirenden Ginfluß Königin dieses auf die Dauer nicht möglich mar, wenigstens zu ver= hüten, daß Polen einen Separatfrieden mit Schweden schließe, und es zur Theilnahme an den weiteren friegerischen Aftionen, nament= lich an der zu gunften des auf's neue von dem schwedischen Könige überfallenen Königs von Dänemark im Herbst 1658 nach Holstein unternommenen Expedition zu veranlassen. Daß beides glückte, daß überhaupt trot aller Differenzen und Mißhelligkeiten im großen und ganzen bis zu Ende des Krieges ein leidliches Berhältnis zwischen Polen und Diterreich erhalten wurde, das ist Lisola's Verdienst. erreichte es vornehmlich dadurch, daß er ebenso eifrig, wie er den Polen gegenüber die Rechte seines Herrn gewahrt hat, so auch bei diesem die seiner Meinung nach berechtigten Unsprüche und Bunsche derselben, namentlich betreffs der Räumung des von österreichischen Truppen besetzten Krakau und des Erlasses der Subsidiengelder ver=

Über die Thätigkeit Lisola's in den folgenden Jahren sind wir nur sehr dürftig unterrichtet. Zunächst ist er auch nach dem Friedens= schlusse als kaiserlicher Resident am polnischen Hose geblieben und hat sich nun bald durch die rücksichtslose Weise, mit welcher er den von der Königin jest mit dem größten Eiser betriebenen Plan, einem französischen Prinzen die Thronsolge zu verschaffen, zu vereiteln sich bemühte, so sehr den Zorn und Hose derselben zugezogen, daß ihm²)

<sup>1)</sup> Damals ist Lisola auch, wie es scheint zum ersten Male, publizistisch thätig gewesen. Um 8. Juni 1659 schreibt er (S. 506): scriptum compilavi suppositicio cuiusdam nobilis Poloniae nomine, modestissimis quidem terminis concertum, sed in quo modus et series eorum, quae in nupero Thorunensi colloquio acta suerunt, didactice continebantur... hoc curiose a multis perlectum magnam apud aequos rerum aestimatores secit impressionem.

<sup>\*)</sup> S. das Diarium der brandenburgischen Gesandten in Warschau vom 12. Juni 1661 (Urk. u. Aktenst. 9, 261). Die Königin nennt (S. 441) Lisola "nicht nur einen Staats-, sondern auch ihrer Person Erbseind".

ne dum diel des faceur pain fone derdoer and eine der kinige ettene kuvenz benegen munde er fi migden mit eine zeit long met gettellen i, dut niet dann doch, die 25 ichem, nich in den: felden Jahre Loten berlaffen. Die Beforgnis wer, daß er dorifier dech proudlebren reibe nar is jurg, dage der Kinng für un Bien ieine echmologe karfendung médrádáná renderen inn und daž fogur ir Berfchau ein iffentliches Bertor erleifen wurde, niemand dürfe bei inher Bruik im seberbergen. Jur Judier ließt, 11.5 der Knifer wich der ner undiebenchenen Tärkenkreg bedruck wurde und die sur sem Rentstuge wegen der Türkenbilde geführten Serhandlungen nicht den gewürschen Berlinf nahmen, wurde Söslich im Mit den som Krifer zu dem damilis in Kinnysdem verlenden Kurfürfien von Komsendung gelächt, um derfen zur Sendung eines Hülfstonds zu sectuliffen er frak den Kurfirften und dazu bereit, doch haben fc 201 Berbandlungen. Da die Antwort des Kaifers auf die von semielben gestellten Bedingungen linge und fich warten ließ. längere Ber hingezogen, und erft um 25. Angust ift die betreffende Komvention unterzeichnet worden. Lifeln ift dann noch weiter bei dem hurfürften geblieben, bit mit Gifer Die idlemnige Entfendung der gagefagten Gulistrupven betrieben, bat dann Anfang Rovember, als ter Kuriürit die Rückreise nach Berlin antrat, nich von demselben verabichieder, ift aber bald darauf zu bemielben nach Berlin gurüdgelehrt und hat nich bis in den Sommer 1884 hinein dort auf: gehalten, eifrig bemüht, im Berein mit einem bort ericbienenen fpa= niichen Gesandten den Auriuriten zum engen Busammengeben mit dem Kaiser in den Reichsangelegenheiten und der polnischen Thron= frage zu bestimmen und die damals icon im Berk begriffene An= näherung desielben an Frankreich zu verhüten. 1665') wurde Lisola nach Spanien geichickt und er hat dort gludlich die Berhandlungen über bie Vermählung Kaiser Leopold's mit der Infantin Margarete Theresia zu Ende geführt. 1666 aber finden wir ihn als kaiserlichen Gesandten in England, wo er jenen Kampf gegen Ludwig XIV. beginnt, welchem er dann seine letten Lebensjahre gewidmet bat.

<sup>1,</sup> Diarium vom 11. Juli a. a. C. S. 284.

<sup>2,</sup> E. v. Hoverbed's Bericht vom 10. März 1662 a. a. D. S. 323.

<sup>\*, &</sup>amp;. Urt. u. Attenft. 11, 294 ff.

<sup>4) 6.</sup> ebenda S. 317 ff.

<sup>&</sup>quot;) 3. C. Klopp, der Fall des Hauses Stuart 1, 129 ff.

## Seleutos Kalliuitos und Antiochos Hierag.

Von

## Julius Beloch.

Antiochos II. Theos starb 246 v. Chr. zu Ephesos in der üthe der Jahre. Kurze Zeit vorher hatte er seine Gemahlin odike verstoßen, und Berenike, die Tochter des Ptolemaios Philasphos, geheirathet. Aus dieser Ehe war ihm soeden ein Sohn voren worden, und es mag sein, daß Antiochos die Absicht hatte, nselben dereinst die Thronsolge zuzuwenden. Als aber der Königst den Tod nahen fühlte, mußte alles andere gegenüber den Interen des Reiches und der Dynastie in den Hintergrund treten. Eine zu Vormundschaft mußte um jeden Preis vermieden werden; und ernannte Antiochos sterbend seinen ältesten Sohn aus erster Ehe, Leukos, einen etwa 20 jährigen Jüngling, zum Nachsolger.

Indes, diese Verfügung fand keineswegs unbedingten Gehorsam. 18 Seleukidenreich ist, wenn wir etwa von dem Kernlande Syrien sehen, niemals zu fester Einheit gelangt. Nur unter bestänzen Kämpsen, und nicht ohne Einbuße, hatten der erste und der eite Antiochos das Reich zusammenzuhalten vermocht; und allen trisugalen Elementen mußte eine lange Vormundschaftsregierung vünscht sein, wie sie eingetreten wäre, wenn der Sohn der renike den Thron der Seleukiden bestiegen hätte. So theilte sich 8 Reich in zwei Heerlager. Aber auch die Gegner des Seleukos chten wenigstens den Schein der Lohalität zu retten. Wie einst i dem Tode des großen Alexander, so erzählte man sich auch jest,

der König sei keines natürlichen Todes gestorben: Laodike habe ihm Gift gereicht und dann einen Antiochos ähnlichen Menschen gedungen, der sich auf das Bett des Königs gelegt und Seleukos zum Nachsfolger erklärt hätte. Der ägyptische oder doch ptolemäisch gesinnte Historiker Phylarchos hat sich zum Echo dieses Klatsches hergegeben, der ja auch für die im Seleukidenreich herrschende Stimmung charakteristisch ist; für uns ist eine Widerlegung solchen Geredes hossentelich überschissig.

Den natürlichen Unwalt ihrer Interessen hatte Berenike in ihrem Bruder Ptolemäos Euergetes, der seinem Bater Ptolemäos Phila= delphos soeben in der Regierung über Ägypten gefolgt war. Dieser zögerte denn auch nicht, zu Gunften der Schwester zu interveniren. Gelang es, dem Neffen die Thronfolge in Asien zu sichern, so war voraussichtlich der ptolemäische Einfluß dort auf lange Jahre maß= gebend, und Agypten hatte die leitende Stellung unter ben helleni= schen Mächten. Für Seleufos und die Königin=Mutter Laodike also galt es, durch rasches Handeln der drohenden Gefahr zuvorzukommen. Unter den Würdenträgern des Reiches gab es so manchen, welcher der Sympathien mit Berenike verdächtig war; diese Männer mußten vor allem beseitigt werben. So der Kommandant des mächtigen Ephesos, Sophron. Durch seine Gemahlin Danae, die Vertraute Laodike's, gewarnt, gelang es ihm noch rechtzeitig aus Sardes in die seiner Obhut anvertraute Stadt zu entfliehen; aber Danae hatte den Berrath an ihrer königlichen Freundin mit dem Tode zu bugen 1).

Sophron pflanzte jetzt in Ephesos die Fahne der Berenike auf und lieserte die Stadt an Ptolemäos aus, in dessen Besitz sie seitdem geblieben ist; Sophron selbst trat in ägyptische Dienste.). Das von

<sup>1)</sup> Danae war die Tochter der Leonton, der Schülerin und Freundin Epikur's. Wie ihre Mutter, hat der Klatsch der rivalisirenden Philosophensschulen auch sie zur Hetäre gestempelt (Phylarch Buch 12 Fr. 23). Aber ist est nicht thöricht, zu glauben, daß die vertraute Freundin der Königin Laodike etwas anderes hätte sein können als eine vornehme und durchaus respektable Dame?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ephesos hatte sich nach der Schlacht bei Korupedion Seleukos unterworfen (Polyan 8, 57). Antiochos Soter verlor die Stadt, wir wissen nicht wann, an Ptolemäos Philadelphos, der hier seinen Sohn Ptolemäos zum Statthalter einsetzte. Nachdem dieser sich um 260 gegen den Vater empört hatte (Trogus, Prol. Buch 26; Athen. 13, 593) wurde Ephesos von Antiochos Theos eingenommen (Frontinus, Strateg. 3, 9. 10; vgl. Athen. a. a. O.),

sos gegebene Beispiel fand Nachfolge in einer ganzen Reihe Städten an der kleinasiatischen Küste.

Indes gelang es Seleukos, sich in Antiochien der Person der gin Berenike und ihres Kindes zu bemächtigen. Wer es wagt, dem Diadem zu greisen, nuß bereit sein, im Fall des Miß= ns das Schicksal des Hochverräthers auf sich zu nehmen; die se für die eigene Sicherheit zwang Seleukos, die Nebenbuhlerin ihren jungen Sohn aus dem Wege zu schaffen. Ptolemäos mit seiner Hülse zu spät. Aber bei der Anarchie, die im Sesdenreich herrschte, errang er sast ohne Kamps die größten Ers. Er soll dis Babylon vorgedrungen sein, und alle Länder dis Baktrien hin sich ihm unterworsen haben. Ist das richtig, so der Tod der Berenike damals in den oberen Satrapien noch bekannt gewesen sein; zeigen doch die solgenden Ereignisse ich genug, daß man dort keineswegs geneigt war, die seleukidis Herrschaft mit der ptolemäischen zu vertauschen.

Aus seinem Siegeslause wurde Ptolomäos durch Unruhen in iten zurückgerusen. Er überließ die Vertheidigung der Länder its des Euphrat seinem Feldherrn Xanthippos, die von Kilikien m "Freunde Antiochos". Daß dieser Antiochos, wie Niebuhr uthete, der Bruder des Seleukos, Antiochos Hierax, gewesen st eine Annahme, für die es an jedem Beweise sehlt, und die aus inneren Gründen sehr unwahrscheinlich ist. Der Name ochos mußte im Seleukidenreiche gewöhnlich sein; wir werden

<sup>8</sup> bis zu seinem Tode behauptete (Euseb. 1, 251 Schöne; Phylarch 12 Fr. 23). Als ptolemäisch wird Ephesos zuerst erwähnt Euseb. 1, 251, end des Bruderfrieges zwischen Scleukos und Antiochos, um 235. Bgl. 1. 5, 34, 11.

<sup>1)</sup> Daraus ist dann die gänzlich unglaubwürdige Erzählung entstanden, mäos habe den Tod der Berenike verheimlicht (Polyän 8, 50); ein Duplikat m Bericht des Phylarch über die Vorgänge nach Antiochos' Tode.

<sup>3)</sup> Möglicherweise auch durch eine makedonische Intervention, falls nämlich ichlacht bei Andros in diese Zeit gehören sollte. Ein näheres Eingehen iese Ereignisse muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.

<sup>\*)</sup> Nach Justin 27, 2, 7 hätte Antiochos in 238 ober 237 14 Jahre It, er wäre demnach in 244 7—8 Jahre alt gewesen. Jedenfalls mußte zigenes Interesse ihn abhalten, Ptolemäos gegen den Bruder zu untersn.

nis a minen Amsche ener denomppeder Kam vor dens nies henre prieder daten.

Jen junge Kinng Selentis war guniafft eigen Stunde, der Jenichtung bes Kulemins ün mierielg emgegengnüssten. Strien und bie idenen Samusen waren im wesenlichen verlaren: is ging Selentis über den Tunns juniaff, um werigdens Kleinisten zu retten, das, wie um wiren. Ech jun Ibeil ebenfülls im vollen Kustunt besand. Dem angelimmen, rübert er eine Flotte gegen die algesillenen Städte, die alle dampfählich die griechischen Kolimien in der Küfte geweien fein müssen. Die Flotte wurde durch einem Sturm gerüber; dafür aber erfolgte jest ein Umschwung der össenlichen Reinung zu Selentis Gunüren. Die Städte hatten sich für den Sohn der Vereniste erhoben, aber sie konnten keineswegs gewillt sein, die milde selentidische Herrichaft gegen die vrolemärische zu vertausischen, mit ihrer strassen Centralisation und ihren schweren

i, CIG, 3137 = Dittenb. 171: (Deftet von Smytne, exec de nooregor te nad in naipon i Basiler: Lelerno: inequaler eis tes Lelernoa, nollier και μεγάλιον κιεδίνων περιστάντων την πίλιν ήμιον και την χώραν. διεφίinter à dino; try noò; aitor eiroias te mu quier. oi mataniayei; tip ren travium egodor xil. Hier wird allerdings unter Lekernis von allen Auslegern ber nördliche Theil Spriens verftanden, den Strabon (15, 749 f.) mit diesem Ramen bezeichnet, so daß es sich um einen Jug des Seleutob von Aleinasien nach Sprien handeln müßte. Indes beist jener Theil Spriens Zelernis nur mit Bezug auf den indlichen, ptolemaischen Theil des Landes; ebenio wie das ielentidische Kappadotien Kannadonia Lederni: (Appian, Syr. 55) heißt im Gegensaß zu dem ireien Kappadokien. Rach dieser Analogie mußte das jeleukidiiche Kleinasien als Asia Lekernis bezeichnet werden, und im Munde der Kleinasiaten ielbst als Dekernis schlechtweg. Diese Bedeutung hat Silennis ohne jeden Zweisel in der ilischen Inschrift CIG. 3595 = Dittend. 156, wo Antiochos Soter geehrt wird, weil er ezerge ras ner noless ras κατά την Σελεικίδα περιεγομένας ίπο καιρον δισκόλων . . . είς είρηνην καὶ την αρχαίων είδαιμονίαν καταστήσαι: denn wenn Antiochos sich diese Berdienite um die Städte in Sprien erworben hatte, jo konnte das den Fliern ziemlich gleichgültig sein. Ebenso verhält es sich mit dem oben angeführten Detret von Emprna: die Unterthanen sind am eifrigsten für die Sache des Königs, solange dieser in der Rabe weilt. Die Ausdrucke Basiders Dedermos ιπερέβαλεν είς την Σελεικίδα, ύπερβεβληκότος του βασιλέως είς την Σελεικίδα bedeuten also hier offenbar dasselbe, wie in der ilischen Inschrift die Worte: παραγενύμενος έπι τοις τόπους τοις έπι τάδε τοι Ταίρου. Bgl. auch Bolpb. 4, 48, 6. 8.

nanziellen Anforderungen an die Unterthanen. Als nun Euergetes ch anschiekte, das Erbe seines ermordeten Ressen in Besitz zu nehmen, aten die empörten Städte wieder auf die Seite des Seleukos hersber, soweit sie nicht durch ptolemäische Garnisonen in Gehorsam halten wurden, wie Samos und Ephesos. Auch sonst versäumte eleukos nichts, um seine Stellung zu besestigen. Das seemächtige hodos wurde durch Abtretung von Stratonikeia gewonnen i, und ild errang die rhodische Flotte bei Ephesos einen Sieg über die spytische. Den Königen von Pontos und Kappadokien, Mithradates id Ariarathes, vermählte Seleukos seine beiden Schwestern, Laoste und Stratonike; dabei erhielt Mithradates als Mitgist Großspygien<sup>2</sup>).

So in Rleinasien Herr, schritt Seleukoß gegen Ptolemäos zum ngriff', etwa 243. Der Feldzug war von vollem Ersolge gekrönt, e seleukidische Herrschaft in Syrien und den oberen Provinzen urde wieder hergestellt, die Hauptstadt Antiocheia öffnete dem Sieger e Thore. Es sind ohne Zweisel diese Ersolge, nicht die ephemen Siege im Bruderkriege, denen Seleukoß seinen Beinamen Minikoß verdankt. Die in Wesopotamien am Euphrat 242/241 gründete Stadt Kallinikeion bezeichnet vielleicht die Stätte des tscheidenden Sieges'). Jedensals zeigt die Gründung, daß Sezukoß sich damals im gesicherten Besitze dieser Gegenden besand.

<sup>1)</sup> Polyb. 31, 7, 6 sagen die Rhodier και Στρατονίκειαν ελάβομεν έν γάλη χάριτι παρ' Αντιόχου και Σελεύκου. Niebuhr's Emendation Αντιόχου το Σελεύκου, die Hultsch in den Text gesetzt hat, scheint mir unnöthig und ch wenig wahrscheinlich. Was hätte Antiochos Soter bewegen sollen, die m erst von ihm selbst gegründete Stadt den Rhodiern abzutreten?

<sup>2)</sup> Wir ersahren das zusällig aus Justin. 38, 5, 3; vgl. Euseb. 1, 251. — 1ch dem Frieden mit Ptolemäos hätte Seleulos keinen Anlaß mehr gehabt, Freundschaft des pontischen Königs mit einer Gebietsabtretung zu erkausen, nz abgesehen davon, daß Kleinasien in dieser Zeit nicht mehr ihm gehörte, idern seinem Bruder Antiochos. Die Vermählung der Laodike mit Mithradates ih also jeht erfolgt sein. Dagegen könnte allerdings Stratonike mit Ariarathes t etwas später vermählt worden sein, wenn es wahr ist, daß der älteste Sohn bieser Che, Ariarathes IV., bei seiner Thronbesteigung 220 noch navredws ntos the solden war (Diod. 31, 19, 6).

<sup>3)</sup> Justin 27, 3, 4, veluti par viribus bellum Ptolemaeo infert.

<sup>4)</sup> Nach der ansprechenden Vermuthung von Köpp, Rhein. Mus. 1884 222.

Jacoffen durch ein undemaklites heer in Suven ein und beginn die Helingerung der Grenzseiten Comoffe und Comostiss. Dich bunden Selentos den bedrüngten blügen dall Suchig, ihr und haben nun, wie es icheine, zum Angriff und das alminemerlich Gediet in beliefinne und Habentten. Herr über verlief ihn fein Glüch und zunzich zeichlugen nuchte er nach Antrodern zurächweichen.

Und ju ber wefilt von außen gefellten fich jest innere Schwierigleiten Geleulis jüngerer Bruder Annichos, der in Aleininen surückzeblieben war, erhob die Fonderung, als Mittegent anerkant gu merten, gefügt auf bie Kinigin-Manier Labite und den Gamapen von Bardes, Alexandres?. Geleufos muste geichehen laffen, mas er ju hindern nicht die Macht batte : es fam ein Bertrag zu Stande, worm Antiochos als Konig con Anen diesieits des Tauros anerfannt murte, wenn auch unter ber Cherhobeit des Bruders. Bon diefem wenig bruderlichen Benehmen iell nich der Beiname Hierar berichreiten, unter dem Antischos in der Geschichte bekannt in. Aber das Reich mar burch Seleutos' Rachgiebigkeit gerettet. Die beiben Bruber vereinigten ihre Truppen, und Ptolemass fah fich dadurch bewogen, auf billige Bedingungen Frieden zu ichließen. Die Grundlage bildete im wesentlichen der augenblickliche Bentzstand. Prolemaos behielt die Bläte, in denen er noch Besatzungen liegen hatte: Damastos, Seleuteia in Pierien, Samos, Ephejos und andere Städte an den fleinaffatischen Kuften; dagegen verzichtete er auf feine Anspruche auf den Rest des Seleukidenreiches. Mit dem Traum von der ptolemäischen Beltmacht war es vorbei.

Die römischen Annalen berichten, daß unter dem Konsulat des L. Cornelius Lentulus und D. Fulvius Flaccus, 237 v. Chr., eine Gesandtschaft von Rom nach Agypten geschickt worden sei, um Ptolesmäos Hülse gegen den König von Syrien, Antiochos, anzubieten: Ptolemäos habe das Anerbieten mit Dank abgelehnt, da der Krieg bereits beendet gewesen seis). Wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit dieser Angabe zu zweiseln ); stand doch Rom seit lange

<sup>1)</sup> Euseb. 1, 251 Schöne.

<sup>2)</sup> Ugl. Plut., v. d. brud. Liebe S. 489; Eujeb. 1, 251.

<sup>\*)</sup> Eutrop. 3, 1, doch wohl nach Livius.

<sup>4)</sup> Bgl. Mommsen, Röm. Gesch. 15, 555. Die Kombination von Dropsen, Hellenismus 3, 1, 387 Anm., ist aus chronologischen Gründen unhaltbar.

doch seit der Besiegung Karthagos vollsommen in der Lage, eine Flotte an den Nil zu entsenden. Wenn als Gegner des Ptolemäos Antiochos statt Seleukos genannt wird, so liegt entweder eine sehr entschuldbare Verwechslung vor, oder es ist wirklich Antiochos Hierax gemeint, dessen Intervention, wie wir gesehen haben, Ptolemäos die Früchte seines Sieges über Seleukos entrissen hatte. In diese Zeit gehört offenbar die an Seleukos gerichtete Note, die später der geslehrte Kaiser Claudius aus den Archiven ans Licht zog, worin die römische Regierung den stammverwandten Iliern Steuerfreiheit zu erwirken versuchte.

Der Frieden zwischen Seleukos und Ptolemäos ist bemnach im Jahre 237 abgeschlossen worden. Jedenfalls kann er, auch wenn wir dieses Beugnis verwerfen wollten, nicht später geschlossen sein, da sonst für die folgenden Ereignisse kein Raum bliebe; aber auch nicht viel früher, benn 241 ist, wie wir gesehen haben, noch um Orthosia und Damastos getämpft worden. Gine Bestätigung unseres Ansates scheinen die Worte des Justinus zu geben: Ptolemaeus in annos X cum Seleuco pacem facit (XXVII 2,9). Denn ein Friedensschluß auf eine bestimmte Reihe von Jahren ift in dieser Zeit und meines Wissens schon im 4. Jahrhundert unerhört; die primitive Aufsassung, die den Krieg für den normalen Zustand ansieht und jeden Frieden nur für einen Baffenstillstand, war in der griechischen Belt längst überwunden. Einem Autor wie Justinus ist jede Konfusion zuzu= trauen; und ich denke, wir werden ihm nicht Unrecht thun mit der Annahme, daß er in seiner Duelle nicht die Dauer des Friedens, sondern die Kriegsbauer zu 10 Jahren angegeben fand. Da nun der Krieg 246 begonnen hatte, so muß der Frieden 237 geschlossen sein.

Seleukos und Antiochos regierten nun gemeinsam über das Reich, so daß der Tauros die Grenze der beiderseitigen Gebiete bildete\*). Aber das gute Einvernehmen zwischen den Brüdern

<sup>1)</sup> Sucton, Claud. S. 25.

<sup>2)</sup> In diese Zeit muß die Stiftung der reichen Weihgeschenke an den Apollontempel von Milet gehören, deren Urkunde uns CIG. 2852 = Dittenb. 170 erhalten ist. Etwa gleichzeitig ist CIG. 3596 = Dittenb. 157, aus Jlion. Daß Antiochos hier an erster Stelle genannt wird, kann nicht auffallen bei einer Inschrift, die aus Antiochos' Reichstheil stammt und auf Anlaß von dessen Verwundung verfaßt ist.

loun:e tei der Art, wie Antiochos die Theilung des Reiches er= zwungen hatte, unmöglich von Tauer sein. Wer den Bruch herbei= führte, wiffen wir nicht : mahrscheinlich wollte Seleukos die ihm zu= gestandene Oberherrichaft auch in Kleinasien thatsächlich ausüben, während Antiochos in seinem Reichstheil volle Freiheit beanspruchte. So tam es zum Kriege. Seleutos ergriff die Offenfive; er drang bis in den Beften Aleinasiens vor und ersocht in Lydien einen Sieg, insolge bessen viele Städte, wie Smyrna und beide Magnesia, zu ihm übertraten 1); doch vermochte er es nicht, das feste Sardes zu nehmen. Jest warb Antiochos ein galatisches Söldnerheer; auch sein Schwager Mithradates von Pontos intervenirte zu seinen Gunften. Seleukos zog dem Feinde entgegen; bei Ankyra in Phrygien kam es zur Schlacht, in der Seleufos' Heer von den Galatern ganzlich ver= nichtet wurde; der König selbst rettete nur mit Mühe sein Leben. Antiochos, der den Bruder schon als todt betrauert hatte, veranstaltete jest Freudenseste für seine Rettung; es scheint, daß ein Ver= trag zu Stande fam, in dem Antiochos als unabhängiger Herrscher Kleinasiens anerkannt wurde. Wenigstens hören wir in den nächsten Jahren nichts von Feindseligkeiten der Brüder gegeneinander.

Ich bin in der Anordnung dieser Ereignisse Trogus gefolgt, dessen bei Juftin und in den Prologen erhaltene Darftellung, so ungenügend sie leider auch ift, doch unter unseren Quellen den ersten Rang einnimmt. Dagegen setzt unsere zweite Hauptquelle, Gusebios, den Bruderfrieg vor den Krieg gegen Ptolemäos. Es steht aber un= zweifelhaft fest, daß der erfte Zug des Ptolemaos nach Asien un= mittelbar nach der Thronbesteigung des Seleukos stattgefunden hat und also vor dem Bruderfriege. Man hat nun versucht, die beiden Quellen in der Weise mit einander zu kombiniren, daß man ent= weder den ganzen Bruderfrieg vor dem Frieden mit Ptolemäos an= sett oder gar den Bruderkrieg in zwei Hälften theilt, so daß der Einfall des Seleukos in Kleinasien noch während des Krieges mit Ptolemäos, die Schlacht bei Ankyra nach dem Frieden erfolgt wäre. Solche konziliatorische Kritik richtet sich selbst; es wird damit nichts erreicht, als daß wir die Erzählung des Trogus ebenso wie die des Eusebios über den Haufen stoßen, ohne doch ein wahrscheinliches ober auch nur politisch mögliches Bild ber Ereignisse zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Euseb. 1, 251 und die oben angesührte smyrndische Inschrift CIG. 3137 = Tittenb. 171, die in diese Zeit gehört.

Wo die Zeugnisse sich widersprechen, nüssen wir eben der besten Quelle solgen, und das ist in unserem Falle Trogus=Justinus. Zudem liegt es auf der Hand, wie Eusedios zu seinem Irrthum gekommen ist. Da es ihm in erster Linie um die Folge der Resgierungen im Seleukidenhause zu thun ist, so spricht er zunächst von der Theilung des Reiches zwischen Seleukos und Antiochos und holt dann den Zug des Ptolemäos nach Asien nach, den er gleich zu Ansang, nach dem Tode des Antiochos Theos, hätte erzählen müssen.

Die Zeit der Schlacht bei Anthra ist nur mit annähernder Genauigkeit zu bestimmen. Es ist möglich, daß der Bruderkrieg schon im Jahre nach dem Frieden mit Ptolemäos ausgebrochen ist, und die Kämpse in Kleinasien brauchen nicht mehr als einen Sommer gefüllt zu haben. Das ergäbe als frühesten Termin Herbst 236. Indes ist es doch wahrscheinlicher, daß die Ereignisse sich nicht mit solcher Schnelligkeit entwickelt haben und die Schlacht bei Ankyra erst 235 oder 234 geliesert ist. Tieser herabgehen dürsen wir kaum, da sonst die solgenden Begebenheiten gar zu sehr zusammengedrängt werden müßten.

Die Niederlage des Seleufos hatte zur Folge, daß die Emspörung in Parthien, die, wie es scheint, schon seit einigen Jahren ausgebrochen war, bedrohliche Dimensionen annahm. Der Satrap Andragoras siel im Rampse gegen die Rebellen; bald wurde auch das benachbarte Hyrkanien von den Parthern erobert '). Scleukos war keineswegs gewillt, den Verlust der beiden Provinzen ruhig hinzunehmen. Bon Babylon aus rückte er mit einem großen Heere nach Osten; der parthische König Arsakes entwich in die Steppen am kaspischen Weer. Aber ein Ausstaah, der während seiner Abwesensheit in Syrien ausbrach, zwang Seleukos zur schleunigen Kückehr, und damit gingen alle Früchte des Feldzuges verloren. Parthien ist seitdem von den Seleukiden unabhängig geblieben.

Es war die eigene Tante des Königs, Stratonike, die Tochter Antiochos Soters', die diese Unruhen erregt hatte. Sie war mit Demetrios, dem Thronerben von Makedonien, vermählt gewesen; da sie aber kinderlos geblieben war oder doch wenigstens keinen Sohn geboren hatte, so schritt Demetrios gleich nach seiner Thronbesteigung

<sup>1)</sup> Justin 41, 4. 7.

<sup>3)</sup> Justin a. a. D.; Strabon 11, 513; Agatharchides Fr. 19.

zu einer zweiten Ebe; er vermählte sich mit der epeirotischen Prin= zessin Chryseis!). Stratonike verließ jest Makedonien und begab sich zunächst nach Sardes an den Hof ihres Neffen Antiochos, um diesen zum Kriege gegen den treulosen Gemahl zu bestimmen \*). Aber Antiochos hatte dringendere Sorgen, als die Beleidigung seiner Tante zu rächen; und so wandte sich diese nach einiger Zeit zu ihrem zweiten Neffen, Seleukos. Sie gab sich der Hoffnung hin, der junge Mann werde ihr, der verblühten Schönheit, die Hand reichen; als fie das Thörichte dieser Illusion einsah, benutte sie Seleukos' Ab= wesenheit auf dem parthischen Feldzuge, um in seiner Hauptstadt Antiocheia einen Aufstand gegen ihn zu erregen. Doch die Rückschr des Königs setzte dieser Empörung bald ein Ziel, Stratonike wurde auf der Flucht gefangen und erlitt die verdiente Strafe für ihren Hochverrath3). Wie man sieht, ergibt sich aus diesen Ereignissen keineswegs, was gewöhnlich behauptet wird, der parthische Jug des Seleukos musse in das Jahr 238 gehören. Vielmehr gibt dieses Jahr nur einen terminus post quem; es können aber fehr wohl 5—6 Jahre zwischen der Rückfehr der Stratonike aus Makedonien und dem Ausstande in Antiocheia verflossen sein.

Inzwischen hatte sich Antiochos, gleich nach dem Siege bei Ankyra, mit seinen galatischen Hülfstruppen und mit Mithradates von Pontos

<sup>1)</sup> Bei Justin 28, 1, 2 heißt sie fälschlich Pthia, ein Bersehen, das bei der Nachlässigkeit dieses Schriftstellers in Namen nicht überrascht. Nennt er doch z. B. den pergamenischen König Attalos rex Bithyniae Eumones! Es ist leeres Gerede, wenn Eusedios (1, 237 Schöne) die Chryseis als captiva bezeichnet; oder vielmehr es ist eine Reminiszenz aus der Isias. Würde Antigonos Doson nach Demetrios' Tode die Chryseis zu seiner Gemahlin ershoben, würde er die Rechte ihres Sohnes Philipp auf die Thronsolge respektirt haben, wäre sie eine Stlavin gewesen? Der Name Chryseis führt uns vielmehr auf das Königshaus von Epeiros, das ja von Achill abstammen wollte, und da die von Justin berichtete Vermählung des Demetrios mit der epeirotischen Königstochter Phthia in derselben Zeit erfolgt sein müßte, wo der König sich in Wahrheit mit Chryseis vermählt hat, so kann über die Identickt der beiden kein Zweisel sein.

<sup>2)</sup> Justin 28, 1, 4. Wir haben keinen Grund, diese Angabe zu bezweiseln, denn einen Krieg gegen Makedonien führen konnte wohl Antiochos, der durch seine thrakischen Besitzungen der unmittelbare Grenznachbar des Demetrios war, nimmermehr aber der serie Seleukos.

<sup>3)</sup> Agatharchides a. a. D.

entzweit, dessen Ansprüche auf Großphrygien er nicht anerkennen wollte '). Bon neuem überschwemmten die Galater Kleinasien; Austiochos selbst rettete sich vor ihnen nur mit knapper Noth nach Wagnesia. Auch die ptolemäischen Besitzungen in Asien waren jetzt von den Barbaren bedroht, und die gemeinsame Gesahr vereinigte die bisherigen Gegner zu gemeinsamem Handeln. Ptolemäos sandte Anstiochos ein Truppencorps, mit dessen Hülfe die Galater vor Magnesia geschlagen wurden. Durch Geldzahlungen wurde dann das gute Einvernehmen zwischen Antiochos sund seinen alten Berbündeten wieder hergestellt; wie sich das Verhältnis zu Mithradates gestaltete, ersahren wir nicht.

Jest war Antiochos durch einige Jahre unbestritten der Herr Kerr Kleinasiens. Er verband sich um diese Zeit, etwa 233 oder 232, mit der Tochter des bithynischen Königs Ziaëlas. Bald aber er=

<sup>1)</sup> Euseb. 1, 251, magnam Phrygiam peragrans, ad tributa incolas coegit.

Pagnesia sei damals ptolemäisch gewesen, verstehe ich nicht; mir scheint aus der Stelle das gerade Gegentheil zu solgen. Polyän 2, 87 beweist gar nichts; denn wir wissen weder, in wessen Solde Kallikratidas von Kyrene gestanden, noch wann er gelebt hat. — Die hier genannten Hilfstruppen sind offenbar identisch mit den in der erythräischen Inschrift Dittenb. 159 erwähnten Arode-uaixoi; wenn der dort genannte Galaterführer wirklich, wie D. ansprechend ergänzt, [Aeor]vóoios geheißen hat, so solgt daraus natürlich noch keineswegs, daß wir es hier mit dem historisch bekannten Leonnorios zu thun haben, der die Kelten im Jahr 278 nach Asien führte. Bielmehr zeigt die Erwähnung des Adsiraios, ossender eines königlichen Beamten, daß die Inschrift in die Zeit des Antiochos Hierax gehört. Denn derselbe Mann kommt als éni roi vavoráduov in der ilischen Inschrift Dittenb. 158 vor, die wegen der Erwähnung des Satrapen Meleagros in dieselbe Zeit gehören muß. Bgl. Dittenb. 157 und oben S. 455.

Denfeb. a. a. D. Die Tochter aus dieser She, Laodike, wurde vor 218 Gemahlin des Achäos (Polyb. 5, 74, 5), kann also kaum nach 231 geboren sein. Allerdings heißt Achäos' Gemahlin bei Polyb. 8, 22, 11 eine Tochter des Mithradates von Pontos. Wir wissen indes, daß Laodike, die Tochter des Mithradates, 222 mit Antiochos dem Großen vermählt wurde (Polyb. 5, 43), und es ist doch mindestens sehr unwahrscheinlich, daß der pontische König seinen beiden Töchtern den gleichen Namen gegeben haben sollte. Die Art, wie Nieduhr und nach seinem Vorgang Dropsen (3, 2, 15) versucht haben, die beiden Stellen des Polybios mit einander in Einklang zu bringen, ist sehr

stand ihm ein neuer Feind in Attalos, dem Dynasten von Pergamon. Von diesem wurde Antiochos nebst seinen gallischen Hülfsvölkern in mehreren Schlachten geschlagen und aus seinem ganzen Reiche dieseseits des Tauros verdrängt (229/8). Attalos nahm nach diesen Ersfolgen den Königstitel an.

Es ist Röhler, der uns das richtige Verständnis dieser Begebenheiten erschlossen hat durch den Nachweis, daß der Sieg des Attalos über die Galater, den das berühmte pergamenische Sieges= denkmal verherrlichte, identisch ift mit dem von Trogus = Justinus erwähnten Siege des Attalos über Antiochos'). Nur hätte Röhler noch einen Schritt weiter gehen sollen. Was wir bei Eusebios lesen \*), kann meiner Ansicht nach keinen Zweifel lassen, bag auch diese Angaben sich auf dieselben Ereignisse beziehen. Juftin sagt ausdrücklich, daß Antiochos durch Attalos aus Rleinasien verdrängt wurde; und in der That, wie hätte Attalos den Königstitel an= nehmen können, wenn nicht nach einem entscheidenden Siege? da sollte Antiochos im Stande gewesen sein, Attalos wenige Jahre später wieder in unmittelbarer Nähe seiner Hauptstadt zu bedrängen? Man wird gegen diesen Ansatz nicht einwenden wollen, daß Attalos, ber im Jahre 197 starb, nach Strabon (13, 624) 43 Jahre "König gewesen" seis), denn es ist evident und wird bestätigt durch die Re= gierungsjahre der vorhergehenden Herrscher von Pergamon, die

gefünstelt und widerspricht außerdem dem Zusammenhange von Polyb. 5, 74, 4, wo die Erwähnung des Antiochos ganz überflüssig würde. Ich denke, et liegt Polyb. 8, 22, 11 ein sehr leicht begreifliches Bersehen vor: MeGoedáxon statt Arrióxov.

<sup>1)</sup> In dieser Zeitschrift 47, 1—14 (1882).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Attamen CXXXVII olimpiadis anno quarto (229/8 v. Chr.) bellum in Lidiorum terra bis aggressus (Antiochus) debellatus est, et e regione Koloe cum Attalo proelium committebat, et anno primo CXXXVIII olimpiadis (228/7) in Thrakiam fugere ab Attalo coactus post proelium in Karia factum, moritur.

<sup>3)</sup> Basileisa: Err, toia nai rettaoánorta. Dasselbe gilt von der Angabe des Polybius (18, 41, 8 u. Liv. 33, 21), daß Attalos 44 Jahre regiert habe. Und die Inschrift CIG 3521, die aus dem ersten Jahre des Königs datirt ist, beweist doch keineswegs, daß Attalos in seinem ersten Regierungs-jahre den Königstitel angenommen, sondern nur, daß er mit der Annahme des Königstitels eine neue Zählung seiner Regierungsjahre begonnen hat, was selbstverständlich ist.

Strabon an derselben Stelle anführt, daß hier von Attalos gessammter Regierungszeit die Rede ist, nicht von der Dauer seiner Herrschaft als König. Dagegen wird unser Ansatz gestützt durch die Angabe des Trogus, daß die Galater gleich nach der Niederlage bei Pergamon den König Ziaëlas von Bithynien tödteten. Denn Ziaëlas Tod fällt etwa in's Jahr 228 1).

Daß Seleukos in diesem Kriege der Bundesgenosse des Attalos gewesen sei, ist eine Vermuthung, der es an jeder Stütze in unseren Duellen sehlt, und die auch aus inneren Gründen wenig wahrscheinlich ist. Seleukos konnte unmöglich ein Interesse daran haben, daß die Herrschaft seines Bruders in Rleinasien durch die Herrschaft des Attalos ersett wurde. Hätte Seleukos mit Attalos im Bunde gestanden, so hätte nach dem Siege Antiochos' Reich zwischen beiden getheilt werden müssen, was aber, wie Justinus ausdrücklich angibt, und die folgenden Ereignisse bestätigen, nicht geschehen ist. Auch haben die Könige von Syrien niemals daran gedacht, Attalos als Herrn von Kleinasien anzuerkennen. Kallinikos allerdings wurde durch seinen 226 erfolgten Tod verhindert, etwas gegen die Pergamener zu unternehmen, aber sein Sohn, Seleukos Keraunos, unternahm gleich am Ansang seiner Regierung einen Feldzug nach Kleinasien.

Antiochos begann nach dem Verluste seines Reiches ein wildes Abenteurerleben '). Zunächst warf er sich mit dem Reste seines Heeres auf den Bruder, der ihn im Kampse mit Attalos im Stiche gelassen hatte (227). Aber in Mesopotamien von Seleukos' Feldherrn Andromachos und Achäos geschlagen', nußte er bei seinem Schwager Ariarathes von Kappadokien Zuslucht suchen. Doch dieser hatte

<sup>1)</sup> Trogus, Prol. 27 utque Galli Pergamo victi ab Attalo Ziaëlan Bithunum occiderint. Bgl. Clinton, Fasti Helenici 32, 423.

<sup>\*)</sup> Sie wird, wenn ich recht sehe, direkt widerlegt durch Polyb. 4, 48, 7. Σέλευκος γὰρ ὁ νέος (Reraunos, der Sohn des Rallinitos) ώς θᾶττον παρέλαβε τὴν ἀρχὴν, πυνθανόμενος Ατταλον πᾶσαν ἤδη τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου δυναστείαν ἱφ' αὐτοῦ πεποιῆσθαι, παρωρμήθη βοηθεῖν τοῖς σφετέροις πράγμασιν.

<sup>5)</sup> Bgl. die A. 1 angeführte Stelle des Polybios. Wie das hon zeigt, hatte Attalos erst seit ganz kurzer Zeit sich Kleinasien unterworfen.

<sup>4)</sup> Das Folgende nach Justin. Eusebios übergeht alle Ereignisse zwischen Attalos' Sieg und Antiochos' Tod in Thrakien.

<sup>5)</sup> Polyan 4, 16.

teine Lust, sich wegen bes Prätenbenten mit Seleukos und Attalos zu überwersen; und so flüchtete Antiochos schon nach wenigen Tagen') weiter auf ptolemäisches Gebiet. Wie wir wissen, stand er zu Euergetes seit einigen Jahren in freundschaftlichen Beziehungen; aber jetzt war dieser keineswegs gewillt, sich für Antiochos' Interessen in einen Krieg verwickeln zu lassen. Indes als Feind konnte der slüchtige König auch jetzt noch gesährlich werden, und so besahl Ptolemäos, ihn in Haft zu behalten. Doch auch von hier gelang es Antiochos, zu entsliehen. Er wandte sich nach Thrakien, wie es scheint, dem letzten Rest seiner Besthungen. Dort ist er bald darauf, 226, in einer Schlacht gegen die Galater gefallen'). Um dieselbe Beit starb auch sein Bruder Seleukos. Erst seinem Ressen, Antiochos "dem Großen", war es vorbehalten, Kleinasien wieder mit dem Reiche zu vereinigen; freilich nur, um es bald darauf auf immer zu verlieren.

<sup>1)</sup> interiectis diebus, Justin.

<sup>2)</sup> Die Stellen bei Dropsen 3, 2, 19 Anm. Es scheint, daß die thrakischen Küstenstädte erst jetzt ptolemäisch wurden. Bielleicht steht Antigonos Doson's Fahrt nach Karien mit diesen Ereignissen im Zusammenhang.

## Literaturbericht.

Souvenirs et Visions. Par V<sup>te</sup> E. M. de Vogue. Paris, Plon. . 3.)

Man wird sich als verbindenden Faden zwischen diesen dem thalt nach ziemlich verschiedenen, in den Jahren 1881—1886 ge= riebenen Aufsätzen die von ihrem Bf. vorgeschlagene Bezeichnung ie Geschichte auf Reisen" recht wohl gefallen lassen, insofern der eisende "überall den großen Schatten der Vergangenheit in der genwart gesucht hat;" sie bilden aber auch, Dank der darin ent= teten glänzenden und echt französischen Virtuosität der Darstellung ce anziehende, daneben nicht minder in vieler Beziehung eine be= prende Lektüre. Den ersten widmet Bf. für diejenigen, "qui surillent en avares le trésor diminué de nos gloires", dem Wieder= tbecker des Serapeums Mariette, nicht als eine Würdigung seiner lehrten Leistungen auf dem Gebiete der Agyptologie, sondern als ie dem Gedächtnis seines Lehrers und Freundes dargebrachte Hul= jung. Der zweite, Cortez in Mexiko, ist nichts als eine geistreiche auderei über Bernal Diaz, veranlaßt durch dessen Übersetzung in's anzösische, zugleich der einzige, der nicht aus eigenen Reiseerleb= Jen schöpft. Über die bei dem Jubiläum der Genfer Reformation 85 empfangenen Eindrücke berichtet der dritte; besonders bemerkens= rth ift ihm dabei gewesen, daß er in den gehaltenen Reden und ebigten die religiöse 3dee der nationalen, den Protestantismus m großen Republikanismus untergeordnet fand. Auf "Prag und 2 Böhmen", ein Rulturbild, welches durch die tschechischen National= strebungen seine Beleuchtung empfängt, folgt "die Moskauer Aus-Biftorifde Beitfdrift 92. F. Bb. XXIV. 33

stellung und die russische Kunst". Sein Staunen darüber, mit welchem Erfolge Rußland daran arbeitet, sich von der ausländischen Industrie zu emanzipiren, steigert sich noch bei einem Besuche in der Steppe des Donet, Charkows und des großen Industriegebiets, welches sich um diese Stadt entwickelt hat, so daß er seinem Bater= lande, das immer nur nach der amerikanischen Gefahr ausschaue, aus diesem Amerika des Ostens eine neue russische Invasion prophes zeiht, nur daß dieselbe sich in der modernen Form der agrikolen und industriellen Oppression vollziehen werde. Ob sich wirklich infolge dieses wirthschaftlichen Umwälzungsprozesses der Schwerpunkt des Reichs, wie er meint, von Norden nach Süden verrücken und die künstliche Herrschaft Petersburg's sich in naher Zukunst bedroht sehen werde, mag hier dahingestellt bleiben. Der lette Aufsat, "In der Krim" ist vorzugsweise der Schilderung von Odessa und den Reminiscenzen an die Belagerung von Sebastopol gewidmet; auch ihm drängt sich beim Anblick der Ortlichkeit die Unbegreiflichkeit auf, daß die Verbündeten nach dem Siege an der Alma nicht sofort zum An= griff auf die Festung von dieser Seite geschritten sind.

Über russisches Volksthum findet sich manche treffende Bemerstung; als Beispiel sei nur diese angeführt: der große Feind der Russen ist der Dämon der Nachahmung; sie legen sür das Abendsland eine theoretische Verachtung an den Tag, dieselbe wird aber korrigirt durch praktische Gelehrigkeit.

Th. Flathe.

Italien und die Langobardenherrscher von 568 bis 628. Von Julius Beise. Halle, Max Niemener. 1887.

Eine tüchtige, in neun Abschnitte gegliederte Arbeit über die ersten 60 Jahre der Langobardenherrschaft in Italien, die sich unmittelbar an L. Schmidt's 1885 erschienene Schrift über die vorzitalischen Schicksale des tapferen Volkes anschließt, und neben den Bearbeitungen späterer Theile ihrer Geschichte, wie wir sie über König Liutprand und über den Untergang der Langobarden bezsitzen, einen achtbaren Platz einnimmt. Unser Lob gilt allerdings nicht der äußeren Form der sleißigen Arbeit. Ersichtlich eine Prosmotionsschrift, und zwar von ungewöhnlicher Ausdehnung und ersheblichem Forschungswerth, — zeigt das Buch nach Seite seiner Anlage freilich, daß es nicht darauf berechnet ist, gelesen zu werden, und daß (soweit uns bekannt) der Bs. damit zuerst in die Literatur eintritt. Wir wollen daher nicht darüber rechten, daß der Mangel

eines Registers und leider auch der Kolumnentitel die Übersicht, Benutharkeit und Durchsichtigkeit des Buches fühlbar behindert; daß
der Stil nicht arm ist an Seltsamkeiten und kleinen Nachlässigkeiten;
auch nicht darüber, daß dem Bf. in der Kunst der Gruppirung
seines Stoffes und in der Anwendung der historischen Perspektive
noch Verschiedenes zu lernen übrig bleibt. Namentlich ist die Geschichte der Nachbarstaaten, mit welchen die der Langobarden in
Italien sich so vielsach berührt, wiederholt mit solcher Ausführlichkeit mitgetheilt, daß die der Langobarden darüber zuweilen fast in
den Hintergrund gedrängt erscheint.

Der eigentliche Werth des Buches liegt, wie gesagt, in dem um= fassenden und umsichtigen Fleiß und in der Energie, mit welcher der Bf. — bei lebhafter Polemik und großer Selbständigkeit der Kritik und des Urtheils, dann und wann etwas allzu eifrig (und in zu bestimmter Sprache) nach neueren Ergebnissen ringend —, theils in der historischen Würdigung der langobardischen Persönlichkeiten, theils in Sachen der Chronologie, theils in Sachen mancher vielbestrittenen Punkte neue Klarheit und Sicherheit zu gewinnen bemüht gewesen ift. Ausgiebige Ausnutzung aller Hülfsmittel, namentlich der Papst= briefe, ein gewisses Geschick in Erkenntnis bes inneren Zusammen= hanges der politischen Verhältnisse, und ein richtiger Blick bei Er= ledigung der chronologischen Fragen führen ihn zu manchen sehr schätzenswerthen Ergebnissen. Da das Buch nicht nur die Geschichte der Langobarden, sondern auch die der Päpste jener Zeit und der griechischen Exarchen gibt, so wird es namentlich auch für die Ge= schichte der griechischen Herrschaft in Italien und für die Erkenntnis der diplomatischen Kunst wichtig, mit welcher der byzantinische Hof andauernd durch seine fränkischen Verbindungen die ihm selbst da= mals fehlende militärische Kraft gegenüber den Langobarden zu er= setzen versucht hat. Die Rlarstellung der letten Schicksale des Reiches, der Bedeutung und des Unterganges des Königs Alboin (wo noch auf Q. Ranke's Auffassung hätte hingewiesen werden können), der Geschichte Agilulf's, endlich Theudelinden's, ist durchaus bemerkens= werth. In Sachen Agilulf's wird nachgewiesen, daß dieser König nicht zum Ratholizismus übergetreten ift; vorher schon wird Theude= linden's baierische Abkunft mit Glück vertheidigt. Gerade dieser fürst= lichen Frau, deren Biographie den Bf. ursprünglich in erster Reihe beschäftigt hatte, ist das überwiegende Interesse zugewendet. Ber= missen wird freilich nicht Ref. allein die Betonung des tragischen

Momentes in unserer Geschichte, kraft dessen auch die Langobarden, dieser starke Zweig der deutschen Nation, schon so frühzeitig ansfangen, dem Germanenthum vollständig verloren zu gehen. Bersehen im einzelnen angehend, so ist neben manchem anderen bereits von anderer Seite darauf ausmerksam gemacht worden, daß u. a. (S. 35) nach deutschem Recht eine Königin Mutter überhaupt nicht regieren konnte; daß Authari viel zu bestimmt als regierender Herzog in Bergamo (S. 70) bezeichnet wird, während für seine Erhebung zum König in einer Zeit griechischsschichten Andranges seine Absstammung und seine Vollzährigkeit bestimmend wurde; daß S. 73 zu bemerken war, wie auch Odovakar und die ostgothischen Könige den Titel "Flavius" geführt haben.

Acta Pontificum Romanorum inedita. III. Urkunden der Päpste vom Jahre 590 bis zum Jahre 1197. Gesammelt und herausgegeben von J. v. Pflugk-Harttung. Stuttgart, Kohlhammer. 1886.

Der sleißige und rührige Herausgeber der Acta Pontificum Romanorum hat in diesem 3. Bande wieder eine sehr stattliche Anzahl päpstlicher Urkunden in tüchtiger Bearbeitung zusammensgebracht.

Es sind nahezu 500 Nummern, von denen die meisten in Italien gesammelt sind; außerdem haben das östliche Frankreich, Spanien, England und Deutschland Beiträge geliefert. Die älteste Urkunde ist von Papst Gregor bem Großen (zwischen 590 und 604) und die jüngste von Cölestin III. vom 28. Mai 1197. Um meisten ist Alexander III. vertreten, von dem allein 126 oder, da man die Nr. 205 und 206 wohl für identisch halten kann, 125 Urkunden aufgenommen sind. Wieviel Inedita darunter sind, läßt sich nicht sofort erkennen, da der Herausgeber nur ausnahmsweise auf frühere Drucke hinweist. Nach ihrem Inhalte sind die meisten Urkunden Bestätigungen von Besitzthümern und Rechten zahlreicher Kirchen und Klöster; aber sie enthalten auch viele andere päpstliche Entscheidungen und Erlasse über die verschiedensten Angelegenheiten des firchlichen und geistlichen Lebens. Zahlreich sind die Stücke, welche zeigen, wie viel und häufig die kirchlichen Personen und Institute nicht allein mit Laien, sondern auch unter sich selbst im Streite lagen. Bald mussen die Pähite Streitigkeiten zwischen einem Bischof und seinem Domkapitel entscheiden ober zur Entscheidung an einen andern Bischof verweisen, bald einem Erzbischof ober Bischof und seiner Rirche wider ein widerspenstiges Kloster zu ihren Rechten verhelfen, bald ein Kloster und den regulären Klerus gegen unberechtigte Ansprüche eines Bischofs ober Domtapitels in Schut nehmen. Wiederholt muffen sie Klerus und Bolt zum Gehorsam gegen ihre Kirchenobern ermahnen (z. B. Nr. 44. 71. 121. 165. 230. 237. 242. 246 x.). Es

beleuchtet die Geschichte des Primates des Erzbischofs von Toledo in Spanien, daß die Papste Anastasius III., Alexander III., Urban III. die Erzbischöfe von Braga, Tarragona und Santiago de Compostella zu öfteren Ralen auf= forbern muffen, jenen Primat anzuerkennen. Bei Kr. 382 ist das Regest undeutlich gefaßt, es muß heißen: Urban III. erinnert den Erzbischof von Tarragona, daß er ihn nur unter der Bedingung als Erzbischof eingesett habe, daß er den Primat von Toledo anerkenne. Sonst heben wir hervor die Anordnungen Beneditt's III. über die Bußen eines Batermörders und eines Brudermörders (Rr. 3. 4), die Beisung Anastasius' IV. über die Zulassung gebannter Personen zum Gottesdienst clausis ianuis et suppressa voce (Nr. 136), die Entscheidung Hadrian's III. über das Begräbnis des Petrus Pierleone (Papft Anaclet's II., Nr. 155), die nach England gerichteten Breven Alexander's III. über die Heiligsprechung Edward des Bekenners, die Zustände des Klosters St. Augustin zu Canterburn x. (Ar. 196. 221—225. 227), das Breve besselben Papstes an den Erzbischof von Genua im Interesse der von den Pisanern gefährdeten Insel Sardinien (Ar. 207), den Erlaß Hadrian's IV. an den Erzbischof von Mailand über die wider die Canones verstoßenden Bräuche, die sich in seinem Erzbisthum zwischen Adda und Ticino eingeschlichen (Rr. 184), die Bulle Lucius' III. für die Kirche vom heiligen Grab in Jerusalem (Nr. 322) x. Interessant für die praktische Kritik in der papstlichen Kanzlei ist die Urtunde Alexander's III. an den Erzbischof von Capua vom Jahre 1171, in welcher zwei Privilegien der Papste Zacharias und Leo's IX. unter Angabe der Gründe für gefälscht erklärt werden (Rr. 226).

Der Herausgeber folgt denselben Editionsgrundsatzen, wie im 2. Bande der Acta. Besonders große Sorgfalt und Sachkunde zeigt er wieder bei den Beschreibungen der äußeren Merkmale der Papsturkunden, der Rota, des Bene Valete, der Kreuze und Unterschriften der Kardinäle, der bekannten Nachtragungen in der Datumszeile x. Man gewinnt dadurch einen sehr guten Einblick in die Thätigkeit der Kanzlei und in die geschäftliche Behandlung der Schriftstüde vor ihrer Auslieserung an die Parteien. Bielfach begegnen in den begleitenden Noten die technischen Ausdrücke und Buchstabenbeschreibungen, welche der Herausgeber im Jahre 1882 im 7. Bande der Archivalischen Zeits schrift aufgestellt hat. Es ist kein Zweifel, daß eine Bereinbarung über solche Ausdrücke und Beschreibungen in hohem Grade erwünscht wäre. Ref. hat türzlich bei einer ähnlichen Arbeit das Bedürfnis sehr lebhaft empfunden. Aber wir mussen doch sagen, daß Herr v. Pflugk-Harttung darin zu weit geht und viel zu fünstelnd anführt. Seine Ausdrücke, wie Schleifensattel, Abbuchtbalten, Linkswickelschnörkel, Spipwickelschnörkel u. bgl., sind weber klar noch geschmadvoll und werden schwerlich von irgend jemanden nachgemacht werden. Die nöthigen Beschreibungen mussen einfach und auch für Ausländer leicht verständlich sein. Die Beispiele, welche Leopold Delisle oder die Mitarbeiter ber Londoner Palaeographical Society geben, tonnen als Muster bienen. Ebenso sind die Zeichen, welche der Herausgeber für die sog. Berewigung anwendet, entschieden zu verwersen. Wenn die Namen der urkundenden oder im Texte genannten Päpste und der Datarc, entsprechend dem Original, in Kapitalsschrift gedruckt werden, so mag dies gehen, aber die Formel in perpetuum und die Amen am Schlusse als Kompendien zu geben, ist ein entschiedener Rückschritt, oder vielmehr ein Vorschritt zur vollständigen bildlichen Reprosduktion.

Zum Schlusse noch einige kleinere Ausstellungen. Die ecclesia Treverensis in Andecavensi pago (Nr. 24) kann nicht richtig sein. Im Register S. 475 wird irrthümlich unter Trevirensis archiepiscopus auf diese Urfunde verwiesen. In Nr. 42 muß es statt per manum Almerici heißen: p. m. Aimerici; die Interpunttion notarii, regionarii oder scriniarii, regionarii et notarii halten wir, wie schon früher, für falsch. In Nr. 352 müßte im Regest das maiori preposito berücksichtigt werden, also nicht Propst, sondern Propst der Domfirche zu Köln. In Nr. 310 ist die Stelle ut de laboribus vestris nulli laico decimas persolvatis im Regest übersett, es (das Domkapitel) brauche an Laien keinen Zehnten von seinen Arbeiten zu entrichten. (Ebenso Der Herausgeber hätte schon aus ähnlichen Stellen in vorher= Mr. 460). gehenden Urfunden (Nr. 89. 91. 92), z. B. Preterea laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, nullus a vobis decimas exigere presumat, sich erinnern können, um was es sich handelt. Unter labores sind selbstverständlich terrae oder agri arabiles, laborabiles verstanden.

In dem kurzen Vorwort stellt der Herausgeber weitere Bände der Acta in Aussicht, für welche Süd= und Westfrantreich, Spanien und England, welche von ihm noch nicht bereist sind, das Material liefern würden. Wir wünschen sehr, daß es ihm ermöglicht wird, seinen Plan auszusühren. Deun, wenn wir auch im einzelnen abweichender Meinung sind, so stehen wir doch keinen Augenblick an, die mühevollen Arbeiten des Herrn v. Pflugk-Harttung als recht tüchtige, dankenswerthe Leistungen zu bezeichnen, welche bahnbrechend für die Ersorschung des päpstlichen Urkundenwesens sind und lange bleiben werden.

Karl Menzel.

Specimina selecta Chartarum Pontificum Romanorum. Von J. v. Pflugt-Harttung. Erster und zweiter Theil: Päpstliche Urkunden. Dritter Theil: Päpstliche Siegel. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1885. 1887.

Die Specimina sind schon vor ihrem Erscheinen durch die Ersörterungen bekannt geworden, welche über die verschiedenen Reproduktionsarten der Urkunden angestellt wurden. An der Spike meincs Referates spreche ich mich dahin aus, daß der Photographie und dem Lichtdruck unbedingt der Vorzug eingeräumt werden muß, umsomehr als nach der Mittheilung des Direktors der preußischen Staats= archive (H. 3. 53, 473) gewisse Mängel, die früher beobachtet wurden,

durch die Anwendung eines verbesserten Versahrens gehoben sind. Aber ich gebe gerne zu, daß auch die Reproduktion durch Pause und Autographie, mit Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit aussgeführt, auf diesem Gebiete Gutes und Nühliches zu leisten im Stande ist. Letztere hat unstreitig den einen Vorzug, daß man an zahlreichen Orten, wo das bessere Versahren nicht möglich ist, mit Pausepapier und Bleistift thätig sein kann, um dann zu Hause mit Muße die Autographie vorzunehmen oder zu überwachen.

Der Herausgeber bringt in dem ersten und zweiten Theile auf 123 Tafeln Abbildungen nach 683 papstlichen Urfunden aus den Jahren c. 600 bis 1197, von denen freilich die ältesten zu den Fälschungen gehören. Er theilt den Stoff in scincr Beise in bullae maiores (tab. 1—100), bullae mediae und minutae (tab. 102-106), constitutiones, bullae episcopales, bullae maioresmediae, contracta (tab. 107), iudicata (tab. 108), brevia maiora und minuta (tab. 101 und 109—111). Die Tafeln 112—120 enthalten Fälschungen aus den Jahren c. 600 bis 1161, die Tafeln 121 — 123 Unterschriften römischer Kardinäle. Die letzte Tafel (124) gibt Schriftproben aus römischen Privaturfunden von den Jahren 1098 bis 1198. Am meisten sind die Päpste Leo IX., Alexander II., Paschalis II., Innocentius II. und Eugenius III. berücksichtigt, deren Bullen je 6—8 Tafeln füllen. Auch sonst ist das Material für die angegebene Zeit so reichhaltig und mannigfaltig, daß man die Entwickelung der kurialen Schrift in Bullen und Breven und der in jenen vorkommenden Zeichen, des Chrisma, der Rota, des Monogramms Bene-Valete 2c. vortrefflich überblicken kann. Als besonders gelungen sind zu bezeichnen die vollständigen Bullen Clemens' II. vom Jahre 1046 (tab. 15), Biktor's II. vom Jahre 1057 (tab. 25), Alexander's II. vom Jahre 1064 und Urban's II. vom Jahre 1095 in fränkischer Schrift (tab. 32. 44), Urban's II. vom Jahre 1098 und Pas schalis' II. vom Jahre 1105 in kurialer Schrift (tab. 47. 51), Caliztus' II. vom Jahre 1122 (tab. 59), Innocentius' II. vom Jahre 1130 mit zahlreichen Substriptionen (tab. 64), Cölestinus' II. vom Jahre 1143 desgleichen (tab. 72), Auch die brevia maiora z. B. das Calirt's III. vom Jahre 1169 (tab. 109 ev. 25) sind vorzüglich ausgeführt. Ebenso die brevia minuta auf tab. 110 und 111. — Die Bulle Johann's VIII. vom Dezember 1005 für Paderborn (tab. 10) hätte der Herausgeber nach P. Ewald (Neues Archiv 9, 832) unter die Fälschungen setzen können; ebenso die Bulle Leo's IX. vom Jahre 1151 für St. Maximin bei Trier. Bei der Bulle Clemens' II. vom 24. April 1047 (tab. 16), wäre das gute Facsimile bei Rydberg, Sverges tractater Bb. 1 anzuführen gewesen. Bemerkenswerth ist, daß die Bulle Johann's XIII. vom Jahre 967 in der Datumszeile schon frankische Schrift zeigt. Bisher wußte man, daß dies erst unter Johann XV. vorkomme.

Der Fleiß und die Ausdauer des Herausgebers, der in den Bibliotheken und Archiven Deutschlands, Herreichs, der Schweiz, Frankreichs und Italiens, oft unter ichwierigen Berhältnissen, gearbeitet und die meisten Zeichnungen in Bleistift und autographischer Tinte mit eigener Hand angefertigt hat, sind in hohem Grade zu loben. Auch die sorgfältige und geschickte Ausführung ist anzuerkennen. Gerade über die lettere kann ich mir ein Urtheil erlauben, und zwar nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern nach angestellten Bergleichungen. Ich habe mir nämlich von vielen in den Archiven zu Koblenz, Dusseldorf und München aufbewahrten Stücken für das eigene Studium und für Lehrzwecke cbenfalls Durchzeichnungen gemacht, und freue mich, hier versichern zu können, daß ich nach genauer Vergleichung in den vorliegenden Abbildungen, was die Umrisse und Verhältnisse der oft recht schwierigen Buchstaben und Zeichen betrifft, nirgends einen Fehler oder Irrthum wahrgenommen habe. Die Facsimile, die mir sonst bekannt und ebenfalls herangezogen wurden, führten zu der gleichen Beobachtung. Einige Bemerkungen muß ich indessen machen, die sich hauptsächlich auf die Auswahl des Herausgebers beziehen. Er gibt, was er in der Einleitung selbst fagt, ganze Urkunden in geringerer Anzahl, desto mehr charafteristische Theile derselben. Er hätte unstreitig besser gethan, wenn er, nach dem vorzüglichen Beispiel der Herausgeber der Kaiserurkunden in Abbildungen, statt der vielen Theile und Theilchen mehr vollständige Urkunden aufgenommen hätte. Auch so hätte sich die Entwickelung des papstlichen Urkundenwesens in genügender Beise zur Anschauung bringen lassen. Die Ausmahl der charakteristischen Theile ist etwas willkürlich, und da dieselben häufig mosaikartig zusammengefügt sind, ohne daß der Herausgeber ein Wort darüber sagt, machen sie den Eindruck der Zusammengehörigkeit und rusen dadurch leicht Irrthümer und Zweifel hervor. Ich will dies an einigen Beispielen zeigen. Blatt 4, 5 und 6 der Specimina enthalten die Bulle des Papstes Johannes VIII. für das Kloster in Tournus vom 15. Oktober 876. Man irrt aber, wenn man glaubt, in diesen drei Blättern die ganze Bulle zu haben. Ein Vergleich mit dem vollständigen Facsimile, das Champollion - Figeac im Jahre 1835 in neun Blättern gegeben hat (Charte Latine sur papyrus latine, Paris 1835), zeigt, daß Pflugk-Harttung die Bulle nur in Auswahl bringt. Blatt 4 der Specimina deckt sich mit Champollion Blatt I und II, Blatt 5 der Specimina bringt Champollion Blatt III vollständig, Blatt V Zeile 6 und 7, Blatt VI Zeile 2 und 5, Blatt VII Zeile 4. (Es fehlen also Blatt IV ganz und von den Blättern V-VII 17 Zeilen.) Blatt 6 der Specimina bringt Champollion Blatt VIII ganz mit Auslassung der vierten Zeile und Blatt IX wieder ganz. Das ist gewiß ein willfürliches Verfahren, auf das man nur bei Pause und Autographie verfallen kann. Der Herausgeber hätte in dem Index, in dem er das Facsimile Champollion's nennt, ein Wort über ben Sachverhalt sagen sollen. Sehr eigenthümlich ist sodann die Datumszeile der Bulle Leo's IX. vom 3. September 1049 für Stablo behandelt. In der Abbildung (tab. 17) steht per manus . . . hecarii et cancellarii sancte apostolice sedis. In meiner Durchzeichnung, wie auch in der vorausgehenden Bulle desselben Papstes für Fulda heißt es: per manus [Petri diaconi bibliot]hecarii et

ncollarii etc. Das Eingeklammerte hat der Herausgeber also weggelassen d durch kleine Schattenstriche im Bilde ersetzt. Auch die Unterschriften der irdinäle hat er sehr häusig nur in Auswahl aufgenommen. So bringt er f tab. 74 von den 30 Unterschriften, die ich in meinem Facsimile habe, r 18; auf tab. 74 von den 15 Unterschriften nur 3, auf tab. 88 von den Unterschriften nur 2, auf tab. 93 von den 7 Unterschriften gar keine. Man ennt nicht recht ben Grundsatz, nach dem die Auswahl gemacht ist. d recht carakteristische und für Schriftvergleichung wichtige Unterschriften ggelassen worden. Wahrscheinlich war dabei das Gelingen oder Mißlingen t Zeichnung ober der Autographie maßgebend. Aus der Bulle Eugen's III. m 21. (nicht 26.) Nov. 1152 für Ottobeuern (tab. 83, Original im Reichshiv zu München) werden aus der Datumsprobe nur die Worte mitgetheilt: it. Albe per m. bosonis eugenii octavo und zwar zusammenhängend, wie nn die Worte zusammengehörten. In meiner Abschrift lautet sie: Dat. lbe per manum bosonis sancte Romane ecclesie scriptoris VI (nicht XI) al. decembr. ind. XV incarn. domin. anno MCLII pontificatus vero mni Eugenii pape III anno octavo, also nur die unterstrichenen Worte d ausgewählt. Sind diese besonders charafteristisch? Über das Datum, lches bisher falsch gelesen wurde, erhält man keinen Aufschluß.

Der britte Theil des großen Werkes, der in kleinerem Format erschien, thält auf 23 Taseln Abbildungen päpstlicher Bleisiegel, die meist nach einem rch Pause und Zeichnung gesertigten Bild durch Lichtdruck vervielsältigt sind. kommen echte Siegel (tad. 124—138) von Johannes III. (mit einem Frageschen versehen) bis Eölestinus III., gefälschte Siegel (tad. 139. 140) von kolaus I. bis Nikolaus IV., endlich aus Büchern und Handschriften gesmmene Siegelabbildungen (tad. 141—145). Die Abbildungen sind deutlich d gewähren einen vollen Überblick über die verschiedenen Gestaltungen der eisiegel. Wie mühevoll die Herstellung war, und daß manche Versuche nicht ht gelangen, zeigen die doppelt gegebenen Taseln 132 und 138. Den Schluß den sleißig gearbeitete Indices der Urkunden des ersten und zweiten Theiles d der Siegel. Überall werden die Fundorte genannt.

Einen Bunsch will ich endlich noch aussprechen. Das Werk eignet sich rtrefflich für das Selbststudium, nicht aber für Lehrzwede (in größerem eis), weil man bei dem hohen Preise (140 Mark) schwerlich mehr als ein er zwei Exemplare anschaffen kann. Möchte der Berleger, dem für die vorzische Ausstatung ein Wort des Dankes zu sagen ist, und der Herausgeber entschließen, eine ausgewählte Ausgabe vollständiger Papsturkunden zu anstalten, welche man sür historische Seminare in 10—15 Exemplaren anassen kann. Dies würde das verdienstvolle Werk populärer machen, als es it ist.

Beitrüge zur germanischen Privatrechtspflege. Von Jos. Kohler. Zweites Heit: Urkunden aus den Antichi Archivi der Biblioteca Communale von Berona. Bürzburg, Stahel. 1885.

Es sind 17 Urfunden, die ältesten aus dem 8. Jahrhundert, die jüngste vom Jahr 1100, sämmtlich vorwiegend von rechtsgeschichtlichem Interesse. Sie nur immer geschehen konnte, das Verständnis derielden zu erleichtern und den Zusammenhang aufzudecken, in dem jeder einzelne der urfundlich belegten Fälle mit der Rechtsentwickelung im ganzen steht, hat der Herausgeber gethan. Zahlreiche, aber niemals überstüssige Noten sepen alle Zweisel und Fragen in's Klare, die sich an den Wortlant der verössentlichten Stücke knüpsen lassen, so daß in der That eine Kusseredition vorliegt, die von K.'s Belesenheit und tiesgehender Aussassung ein neuerdings erfreuliches Zeugnis ablegt.

Die staatsrechtliche Stellung der Bischöfe Burgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I. Bon Rud. Reese. Göttingen, C. Calvör. 1885.

Die Abhandlung gibt nich als Ergänzung und Zusammensjanung der Reiultate, die wir den Forschungen Hüffer's und Ficker's zu danken haben; man kann jedoch sagen: sie hat diesen Forschungssergebninen größere Anschaulichkeit und erhöhte Beweiskraft verliehen. Selbständig arbeitet Bj. in einem Anhang, der S. 110—118 der Widerlegung einer von Bolfram (Friedrich I. und das Wormser Konkordat) versochtenen Ansicht gewidmet ist. Wer die Sache mit Unbesangenheit erwägt, wird nicht umhin können, dieser Widerlegung beizupslichten und an der dis auf Bolfram nirgends bekämpsten Meinung sestzuhalten, daß den Kaisern durch das Vorangehen der Investitur vor der Weihe ein Einstuß auf Besehung der Vischosstühle in Teutschland eingeräumt war.

A. Dall'Acqua Giusti, L'arco acuto e i Guelfi. Venezia, Antunelli. 1885. (Sonderabbrud aus den Atti del R. Istituto veneto di accenze, lettere ed arti).

Ter Baustil, dessen wesentliches Kennzeichen der Spisbogen ist — so beginnt Bf. seine Schrift — ist früher als irgendwo in Frankreich in Erscheinung getreten. "Es ist dies eine Wahrheit, die heutzutage von niemand bezweiselt wird." Die Worte klingen besfremdlich, da vielmehr auf Grund von Text und Abbildungen bei Hitorf, Architecture de la Sicile, bei Coste, Architecture arabe,

nd Owen=Jones, Grammaire de l'Ornement, ganz außer Zweifel eht, daß der Spipbogen lange Zeit, bevor er nach Frankreich ge= rungen ist, im mohammedanischen Drient vorkommt: schon im . Jahrhundert auf der Moschec des Ibn=Tulun zu Rairo. Bei der ufnahme und Berbreitung der Gothik im driftlichen Abendland aren religiöse und nationalfranzösische Ideen maßgebend, wie solches on Renan, Hist. litt. de la France au XIV. siècle 2, 223 ff., länzend aber einseitig bargelegt wird; allein was da aufgenommen, ias verbreitet wurde, war islamitisches Kunsterzeugnis unter drist= cher Etikette. Sieht man hiervon ab und läßt Giufti's Ausspruch: o stile dell'arco acuto è francese, auf sich beruhen, so kann man ber rtlärung, die uns in seiner kleinen, aber inhaltsschweren Broschüre ber Entstehung und Charafter der italienischen Gothik gegeben wird, ur beipflichten. Es wird uns gezeigt, daß dieser Bauftil auf italischem loben im Kampfe gelegen hat mit einer ungleich mächtigeren Kunst= ichtung, mit der von Kaiser Friedrich II. begünftigten Proto=Renaissance, aß er diese nicht überwinden und darum niemals zu seiner völligen teinheit gelangen konnte. Die firchliche Mode und die Guelsenpartei, ie aus politischem Beweggrund die Mode mitmachte, forderten othische Bauwerke; die Architekten bequemten sich der Forderung n, aber sie verweltlichten bas ihnen aufgetragene Gothische mit lementen, aus denen der Geist der Renaissance spricht. In dem detracht entspringt es keineswegs eitler Überhebung, sondern richtiger schätzung des Werthes der eigenen Arbeit, wenn G. uns gegen chluß der Broschüre die Alternative stellt: entweder seine Meinung ber Genesis ber italienischen Gothik zu theilen; oder aber es für n unergründliches Problem zu erklären, wie es nur dazu gekommen i, daß auf den gothischen Bauwerken Italiens Spitbogen und vorizontale mit Renaissancesormen neben einander stehen, während och anderer Orten die Horizontale dem echten Gothiker ein Greuel or dem Herrn war und ist. M. Br.

Die Birilstimmen im Reichsfürstenrath von 1495—1654. Bon W. Domke. Intersuchungen zur deutschen Staats= und Rechtsgeschichte, herausgegeben von . Gierke. XI. Breslau, Köbner. 1882.

Es ist eine anerkannte Thatsache, daß bald nach dem Dreißigsihrigen Kriege die Zahl der weltlichen Stimmen (Virilstimmen) n Reichsfürstenrathe des deutschen Reichstages im wesentlichen unserändert blieb, so daß einerseits beim Aussterben eines Fürstens

tauses und bei der Verbindung seines bisherigen Territoriums mit einem andern die Stimme nicht erlosch, sondern auf den nunmehrigen Herrn überging, andrerseits eine etwaige Theilung des Landes die Babl ber Stimmen nicht vermehrte. Die Stimme am Reichstage erscheint dann also nicht als ein an der Person des Fürsten haftendes Recht, wie selbstverständlich in der älteren Zeit, sondern als die Summe des Antheils, welchen das von ihm vertretene Gebiet an den Reichstagsbeichlüssen nahm. Als Zeitpunkt dieser entscheibenben Veränderung hat seit J. J. Moser ganz allgemein der Reichstag von 1582 gegolten, derselbe, auf dem bekanntlich zuerst und mit Glück der Versuch gemacht wurde, die protestantischen Administratoren ihres bis dahin unbestrittenen Stimmrechts zu berauben. Dieser Anschauung gegenüber weist nun Comfe zunächst nach, daß Moser selbst einige Ausnahmen von seiner Regel zugeben muß, daß zwei Staatsrechts= lehrer aus der Zeit zwischen 1582 und 1654, Goldast und Arumäus, von einer solchen Fixirung nicht nur nichts wissen, sondern den angeblich 1582 beendeten älteren Zustand als noch fortbestehend voraussezen, endlich, daß auch nach 1582 Virilstimmen erlöschen (nämlich 10), andere dafür neu entstehen (nämlich 13), was nach Moser's Theorie ganz ausgeschlossen sein müßte. Darnach ist sein Sat aufzugeben und vielmehr anzunehmen, daß diese Beränderung ganz allmählich, nicht mit einem Mal sich durchgesett habe, und zwar einerseits im Zusammenhange mit der Ausbildung der fürstlichen Territorialität, der Umgestaltung des lange Zeit sehr oft wechselnden und bunt zusammengestückten Hausbesites ber fürstlichen Geschlechter in ein geschlossenes Territorium, eine politische Individualität, eine juristische Person, andrerseits entsprechend den Interessen des Reiches. An der Hand der Substriptionen unter den Reichstagsabschieden und der Territorialentwickelung erörtert D. darauf forgfältig die Beränderungen in der Stimmenzahl der einzelnen weltlichen Fürftenthümer während der ganzen in Rede stehenden Periode und bespricht die Erscheinungen, in welchen die neue 3dee der Territorialität zum Ausdruck komme, insbesondere die allmähliche Durchführung der Erst= geburtserfolge, die Verhinderung weiterer Theilungen durch hausgesetliche Bestimmungen und den Ginfluß der Stände zu gunften der Untheilbarkeit des Territoriums, Momente, aus benen dann eben die Fixirung der Stimmenzahl sich von selber ergab. Das Interesse des Reiches tam dieser Entwickelung entgegen, denn da seit 1495 alle Reichsleistungen auf den Territorien beruhten, und also eine

etwaige Weigerung an den Reichsbeschlüssen nicht betheiligter, weil zufällig abwesender Fürsten, sich denselben zu unterwerfen, sehr störend wirken mußte, so war die möglichste Vollzähligkeit der Stimmberechtigten von unmittelbarer Wichtigkeit für das Reich. Daher begann schon seit jener Zeit die Vertretung nicht persönlich anwesender Fürsten durch Gesandte ober unmündiger Landesherren durch die Vormünder, womit der erste Schritt zur Trennung des Stimmrechts von der Person des Fürsten geschah. Seit 1555 und namentlich im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, als der Gegensatz zu den geiftlichen Fürsten leb= hafter wurde, waren die weltlichen Fürsten eifrig bemüht, die derzeit bestehenden Stimmen zu erhalten, also selbst beim Aussterben eines fürstlichen Geschlechts das Erlöschen der Stimme zu verhindern, um das Gleichgewicht zu behaupten, so daß in der That zwischen 1555 und 1645 die Zahl ber Birilstimmen nur sehr geringen Schwankungen unterworfen ist (die niedrigste 31, die höchste 37, durchschnittlich 34). Endlich wies auch das Beispiel der geistlichen Fürstenthümer, welche auch bann, wenn das Bisthum augenblicklich unbesetzt war, abstimmten und gesonderte Stimmen abgaben, auch wenn, wie damals ja oft genug vorkam, mehrere in einer Hand sich vereinigten, darauf hin, die Stimme nicht als ein Recht des Fürsten, sondern seines Territoriums aufzufassen. Um 1654 ist dieser Grundsatz allgemein und für alle Bukunft anerkannt, damit der staatenbündische Charakter des Reiches .fixirt. Eine genaue tabellarische Übersicht über die Reichstagsstimmen ber fürstlichen Häuser auf sämmtlichen Reichstagen von 1495—1645 macht den Beschluß der Abhandlung, deren wohlgesicherte Ergebnisse einen wichtigen Punkt der Reichstagsgeschichte dieser entscheidenden Periode in seinem inneren Zusammenhange mit der allgemeinen Ent= widelung klargestellt haben. Otto Kaemmel.

Landgraf Philipp von Hessen und Otto v. Pack. Eine Entgegnung. Bon Stephan Chjes. Freiburg i. B., Herder. 1886.

Die vorliegende "Entgegnung" richtet sich ausschließlich wider mein Buch "Landgraf Philipp von Hessen und die Pack'schen Händel" (Leipzig 1884, Historische Studien Bd. 13). Als ich mich gelegentslich dieser Arbeit auch mit der Tendenzschrift "Geschichte der Packschen Händel" von Ehses befassen mußte, ließ sich die Nichtigkeit seiner Aussührungen so klar darthun, daß ich die allseitige Abweisung einer derartigen Forschung erwarten durste, obwohl gerade damals die Görres schesolichaft Ehses in's Vatikanische Archiv entsandt

hatte. In der That trat sofort nach dem Ericheinen meiner Schrift 28. Diefamp in Hulstamp's Literarischem Handweiser für das tatho= liche Teutichland (1885 Rr. 5) der Ehies'ichen Entdedung, daß Philipp von Henen der eigentliche Urheber des Pad'ichen Betruges gewesen sei, energisch entgegen: "Jener Rachweis ift dem Bi. m. E. nicht gelungen." "Konnte man ichon auf Grundlage des von Chies beigebrachten Materials fich nicht zu seinem Resultate bekennen, ergaben sich vielmehr schon da ganz wesentliche Lücken in der Beweis= fette, jo ift der Gegenbeweis von Schwarz mit erdrückender Schwere erbracht." Auch "in manchem Einzelpunkte, wo Schwarz genau das Gegentheil von den Angaben Chjes' aus einem Briefe herauslieft . . . möchte ich auf die Seite von Schwarz treten", wo die Aftenftude vollständig vorliegen. Und E. selbst muß in der Borrede seiner neuen Schrift bekennen (S. VI): "Ich weiß keine einzige speziell fach= männische Stimme aus fatholischen Kreisen, die für meine Gesammtauffassung eingetreten wäre, ober in einer fritischen Zeitschrift die Bertheidigung derselben übernommen hätte." E. freilich läßt fich durch diese Thatsache nicht im geringsten stören: "Aus meiner Beweistette", ruft er aus (S. VII), "hat, soviel ich urtheilen kann, Schwarz auch nicht den kleinsten Ring herausgebrochen; vielmehr find mehrere um ein gutes Stud. fester geworden" - ! Und in er= mübendster Breite trägt er nochmals "so entschieden wie früher" die alte Beschuldigung vor. Um neues archivalisches Material hat er sich dabei eingestandenermaßen nicht bemüht; ja er hat kaum "mehr als einige Tage dauernd an einer größeren Bibliothek" gearbeitet, und für die allgemeineren Theile seiner Schrift begnügt er sich im wesentlichen damit, "aus den reichen Schätzen Ruten zu ziehen, die der König unserer Reformationsgeschichte, Janijen, zusammengetragen hat" (S. IV). Auch Janssen hat sich jedoch von E. losgesagt: seit der 13. Auflage seiner "Geschichte des deutschen Volkes" hat er auf Grund meiner Schrift und trot der E.'schen "Entgegnung" jene Anschuldigung gegen Philipp von Hessen völlig gestrichen und auch sonst eine Korrektur seiner Darstellung eintreten laffen 1). Ebenso haben

<sup>1)</sup> Bgl. Janssen 3 (13. u. 14. Aufl.), 112 (Text u. Anm. 1). 113. 116 mit meinen Ausstellungen S. 2. 29 Anm. 4. 46. Wenn Janssen S. 121 Anm. 1 gegen meine Behauptung, daß Landgraf Philipp Ansang Juni 1528 "von der Existenz des Bündnisses überzeugt war", Philipp's Worte ansührt: "wir fühlten, daß wir betrogen waren", so ist dagegen zu bemerken, daß diese

le weiteren Recensionen meiner Arbeit ohne Ausnahme das Resultat rselben angenommen. Daß diese Einmüthigkeit der Kritik E. von seinen veen abbringen werde, ist bei der Eigenart seiner Forschungsmethode lerdings kaum zu erhoffen. Richts kennzeichnet diese Methode besser, 8 daß E. die vollständige Erfindung von Thatsachen und Motiven, ie ich sie z. B. S. 159, S. 26 Anm. 4, S. 44 Anm. 3, S. 90 Anm. 3, . 93, S. 113 Anm. 2 u. a. m. ihm nachwies, für "oberflächliche plitter" ansieht, mit denen er sich "nicht aufzuhalten brauche"! 5. VII.) Doch es ist unnöthig, die Frrthümer und Verdrehungen, elche diese Methode fast auf jeder Seite zeitigt, einzeln aufzudeden, i ja nach E.'s eigenen Worten niemand mehr an seine Hypothese aubt außer ihm selbst — und ihn selbst zu besseren Ansichten zu tehren, wird wohl auch Janssen nicht gelingen. Gespannt freilich irf man darauf sein, ob E. nunmehr auch gegen Janssen den Borurf erheben wird, mit dem er (S. VI) den Schild des todten Diemp zu beflecken sucht: daß nur "der vortreffliche Vorspann, den laurenbrecher und die übrigen hohen Herren, deren Namen auf er Stirn der ,historischen Studien' steben, meinem Gegner geistet haben", ihn zu seinem abfälligen Urtheil veranlaßt hätte.

H. Schwarz.

Beitrag zur Geschichte des Rheinbundes von 1658. Von Alfred Francis ribram. Wien, F. Tempsky. 1888. (Sonderabdruck aus dem Jahrgang 387 der Sitzungsberichte der philosophisch=historischen Klasse der kaiserl. Akademie er Wissenschaften Bd. 115 Heft 1.)

In dieser Zeitschrift (59, 329 ff.) ist aussührlich das im vorigen ahre erschienene Buch von Joachim besprochen worden, in welchem i sehr umständlicher Weise die Entstehungsgeschichte der rheinischen Mianz vom Jahre 1658 dargelegt ist. In der vorliegenden Schrift ibt Pribram, dem wir schon eine Reihe werthvoller Publikationen ar Geschichte der österreichischen Politik unter Leopold I. und dessenzgänger verdanken, Ergänzungen zu dieser Arbeit auf Grund der on Joachim noch nicht benutzten Materialien des Wiener und des kariser Archivs. In dem ersteren hat er zunächst unter den kurziainzischen Beständen eine Reihe von auf diesen Gegenstand bezügschen Aften gefunden; er theilt daraus in dem ersten Abschritte

Borte dem Jahre 1541 angehören, für des Landgrafen Gesinnung im Ansing des Juni 1528 demnach nur geringe Beweistraft haben.

Näheres mit über die im Laufe des Jahres 1656 von den Theil= nehmern der am 11. August 1655 abgeschlossenen Verbindung (Kur= mainz, Kurköln, Kurtrier, Pfalz-Neuburg und Münfter) abgehaltenen Konferenzen, ferner über die Bemühungen Johann Philipp's von Mainz, den widerstrebenden Kurfürsten von Köln für die Erweiterung des Bundes durch Heranziehung der braunschweigischen Herzoge und des Landgrafen von Hessen=Rassel zu gewinnen, und über die 1656 bis 1657 auf das Betreiben des Bischofs von Münfter mit den Generalstaaten geführten, schließlich erfolglosen Verhandlungen, um auch diese zum Beitritt zu demselben zu bewegen. Ebenfalls auf den Aften des Wiener Archivs beruht der dritte Abschnitt, welcher das Verhalten der österreichischen Regierung gegenüber jenen Ver= suchen, eine Allianz unter einem Theile der deutschen Fürsten zu Stande zu bringen, schildert. Der Bf. zeigt, daß dieselbe sich keineswegs unthätig verhalten, sondern sich aufangs (1654—1656) eifrig bemüht hat, selbst in die ursprünglich nur unter katholischen Fürsten abgeschlossene Allianz einzutreten und zugleich auch die Herbei= ziehung protestantischer Theilnehmer durchzuseten, um so die Leitung des Bundes in die Hand zu bekommen, daß sie sich dann freilich, nachdem durch die Gegenbemühungen des Kurfürsten von Mainz diese Versuche gescheitert und nachdem gerade im Gegensatz zu Österreich die Verhandlungen mit Frankreich einerseits, mit Schweden und Brandenburg andrerseits begonnen waren, darauf beschränkt hat, einzelne Theilnehmer dem Bunde wieder abwendig zu machen, was ihr ja auch vorläufig bei Kurtrier und Münster, und auch bei dem Großen Kurfürsten, dessen Verhalten freilich keineswegs nur durch die Rücksicht auf Ofterreich bestimmt wurde, gelungen ift.

Am interessantesten sind die Ausschlüsse, welche wir über die französische Politik in dem zweiten Abschnitte erhalten. Allerdings hat der Bf. nur die Pariser Akten vom Jahre 1657 eingehend durchsforscht; für die vorhergehenden Jahre bleiben daher manche Fragen, namentlich diesenige, wann zuerst und von wem das Hereinziehen Frankreichs in jene Allianz betrieben worden ist, noch ungelöst. Das aber weist der As. nach, daß der damalige Leiter der französischen Politik, Mazarin, ursprünglich sich sehr wenig bemüht und beeilt hat, der Allianz beizutreten, daß er im Gegentheil, solange die Frage der Kaiserwahl auf der Tagesordnung stand und er eine Lösung derselben im antiösterreichischen Sinne hoffte, die Allianz sür überslüssig erachtet und sich sehr sau derselben gegenüber vers

halten, und daß er erst, nachdem jene Hoffnung gescheitert war, sich zum Abschluß derselben entschlossen hat, aber mehr, um die in der Wahlfrage erlittene Niederlage zu verdecken, als daß er sich große Vortheile von derselben versprochen hätte.

F. Hirsch.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. V—XV. Berlin, A. Dunder. 1880—1887.

Nachdem ich in diesen Blättern (1882, 1, 345 ff.) ben Beginn der für die Geschichte Friedrich's des Großen werthvollsten Publi= kation, die ersten vier Bände der Politischen Korrespondenz, ange= zeigt habe, ist das große Unternehmen der kgl. Akademie der Wissen= schaften zu Berlin in stetem rüftigen Fortschreiten geblieben. in jedem Jahre sind zwei Bände ausgegeben worden, und, wenn sich in der letzten Zeit das Tempo verlangsamt hat, so ist das aus gutem Grunde geschehen. Vom Bd. 13 ab, der die Einleitung des siebenjährigen Krieges bringt, ist auch die militärische Korrespondenz des Königs aufgenommen worden, der Schluß des letterschienenen 15. Bandes führt uns dicht bis an die siegreichen Tage von Roß= Inzwischen hat sich auch in der Redaktion bach und Leuthen. ein persönlicher Wechsel vollzogen. An die Stelle von Reinhold Roser ist Albert Raudé getreten. Aus der Kommission der Aka= demie, welche das Unternehmen leitet, hat der Tod seit jenem von ihr unterzeichneten Vorwort zu Bd. 11 vom Dezember 1883, das diesen Wechsel anzeigt, Dropsen und Duncker hinweggerafft. Sorgfalt und Umsicht der Forschung, die Kenntnis der politischen Konftellationen und das zutreffende Verftändnis des großen Königs, die dort mit vollstem Recht an der Arbeit Koser's anerkannt werden, sind auch bei den Bänden, die Naudé redigirt hat, unverkennbar: die Publikation ift auf der gleichen wissenschaftlichen Söhe geblieben. Gerade jett, wo sie uns Friedrich im Zenith seines Ruhmes zeigt, verlohnt es sich wohl, von neuem auf ihre Bedeutung aufmerksam zu machen. Eine Inhaltsübersicht der letzten Bände, selbst in ge= drängter Form, zu geben, verbietet mir der knapp bemessene Raum; ich verweise zur Ergänzung dieses Mangels auf die Aufsätze der beiden Herausgeber, von R. Koser im Historischen Taschenbuch 1883 und von A. Naudé in dieser Zeitschrift (1886, 1, 425 ff. und 2, 401 ff.), die das Wesentlichste in überzeugender Darstellung zusammengefaßt haben. Nur einige besonders charafteristische Seiten der Edition kann ich hier besprechen.

Bunachst die Aufnahme der militärischen Korrespondenz. Da mit dem Ausbruch des siebenjährigen Krieges die diplomatische Korrespondenz immer mehr in den Hintergrund tritt und auch quantitativ zusammenschrumpft, so bietet jene einen um so willkommeneren Ersat, als in ihr vielfach auch auf die gesammte politische Lage Bezug genommen wird. Begreiflicher= weise haben die Herausgeber eine besonders surgsame Auswahl treffen muffen, wenn die Publikation nicht in's Ungemessene anschwellen sollte. ihr langjameres Erscheinen erklärt sich so von selbst. Man hat es der Redaktion zum Vorwurf machen wollen, daß sie die für die Herausgabe der Politischen Korrespondenz angewandten Grundsätze auch auf die militärische übertragen habe, weil diese ihren eigentlichen Werth verliere, wenn nicht die Berichte der Generale als Seitenstücke zu den Ordres des Königs mitgetheilt würden. Ich vermag nicht diese Ansicht als berechtigt oder begründet anzuerkennen. Denn abgesehen davon, daß das für das Verständnis Unentbehrliche nirgends fehlt, so gewinnt man auf dem diplomatischen Gebiet ebenso wenig ein umfassendes Bild vom Verlauf der Verhandlungen wie auf dem mili= tärischen von dem gesammten Gange der Kriegsereignisse, wenn man nur die Aftenstücke zur Hand hat, die auf des Königs persönliche Antheilnahme zurud. gehen. Die Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen prätendirt nicht und konnte niemals prätendiren, das vollständige Material für eine Geschichte der preußischen Politik zu bieten, ebenso wenig wie für eine militärische Darstellung der preußischen Kriegsführung. Sie ware sonst ein Unternehmen von so ungeheuerer Ausdehnung geworden, daß mir bessen Durchführung unmög-Die weise Beschränkung auf Friedrich's nachweislich lich erscheinen will. geistiges Eigenthum halte ich gerade für ein besonderes Verdienst der Redaktion. Es ist durchaus nicht richtig, daß man aus dieser einseitigen Form der Korrespondenz die Entstehung der Plane des Königs nicht zu erkennen vermöge. Das trifft weder auf politischem Gebiete zu noch auf militärischem. war es möglich, die Stimmung Friedrich's vor Ausbruch des Krieges Tag für Tag auch in den seinsten Schwankungen darzulegen, uns das Werden und Wachsen seines größartigen Entschlusses zum Angriff ergreisend vor die Seele zu führen. Hier ist uns völlig ausreichender Stoff geboten, um z. B. die Entstehung des Feldzugsplanes von 1757 in allen Einzelheiten zu verfolgen. Ich mähle gerade dieses Beispiel, einmal weil eben darauf die tadelnde Kritik hingewiesen hat, und andrerseits weil diese Frage zu einem in neuester Zeit viel verhandelten, historischen Problem geworden ist, dessen richtige Lösung für die Beurtheilung Friedrich's als Feldherrn von großer Bedeutung ist.

Wenn ich es auch hier vermeiden muß und will, auf die Streitfrage einzugehen, ob die Strategie Friedrich's der alten Schule angehört und den Anschauungen seiner Zeit entspricht oder ob sie schon von Napoleonischem Geiste durchweht ist, so darf ich doch wohl, selbst in dem beschränkten Rahmen, einer Recension, meine Aufsassung von der Entwickelung jenes Feldzugsplanes die sich zwischen der Sphelischen und Delbrückichen Darstellung mit stärterer

Annäherung an die erste hält, kurz skizziren, weil sie fast ausschließlich aus dem in Bd. 14 der Korrespondenz publizirten Material erwachsen ist und ich damit den Beweis zu führen hoffe, daß dasselbe ausreicht, um auch die milistärische Aktion des Königs zu versolgen und zu verstehen.

Den Winter von 1756 auf 1757 hindurch bis in den März hinein sehen wir Friedrich entschlossen, sich im nächsten Feldzuge vorerst in der strategischen Defensive zu halten, dem Feinde aber ba, wo er am stärksten auftreten wird, auf den Hals zu gehen und ihn zu schlagen. Noch ist er ungewiß, wann und wie sich Frankreich und Rugland am Kriege betheiligen werden, seine Rachrichten barüber wie über bie Plane ber Ofterreicher sind in fortwährendem Schwanken begriffen; im allgemeinen geht aber seine Ansicht dahin, die Rampagne werde schwerlich vor dem Juni, frühestens im Mai ihren Anfang nehmen, der entscheidende Theil derselben werde sich an der Elbe abwickeln, wenn möglich müsse bann das Ende sich in Mähren abspielen (14, 153, 155). Auch ben Gedanken eines überfalles der feindlichen Magazine im Beginne des Frühjahrs erwähnt er schon sehr frühzeitig, an Schwerin am 28. November und 9. Dezember 1756 (S. 78 u. 115). Sehr ernstlich beunruhigen ihn die Absichten der Franzosen, ob dieselben ein Hülfscorps nach Böhmen senden, ob sie eine Armee längs des Maines gegen Wittel- und Norddeutsch= land vorgehen lassen, welche Kräfte sie am Niederrhein und in Westfalen ent= falten werden. Es ist vorzugsweise die Ungewißheit hierüber, die ihn bestimmt abzuwarten, bis die Operationspläne der Feinde erkennbar werden. So lange er nicht klar sieht, will er sich mit dem Zuschnitt der Kampagne nicht übereilen (Schreiben an Winterfeldt 3. März S. 337). Seine erste nachweisbare Disposition für den kommenden Feldzug, am 16. März an Schwerin mitgetheilt (S. 378), rechnet vor allem damit, daß 80 000 Franzosen in's Feld rücken werden und daß die Osterreicher sich so lange ruhig halten werden, bis jene fühlbar eingreifen und er gegen sie detachiren muß. Auch dieser erste Entwurf ist durchaus von dem Geiste der strategischen Defensive eingegeben. Erst wenn man die Franzosen verjagt oder die Osterreicher geschlagen hat, wird man Schlesien befreien und dann die Offensive aufnehmen können. Für ben Fall, daß die Hauptmacht der Österreicher sich auf Sachsen wirft, will ber König, wie er in einem früheren Schreiben an Schwerin am 10. März angedeutet hat, denselben aus Schlesien nach Sachsen heranziehen. widerung hierauf hatte unterm 13. März Schwerin, der nur sehr ungern seine selbständige Rommandostellung aufgegeben haben würde, zum ersten Male ben Gedanken eines Einfalles in Böhmen angeregt, eines Borftofies von seiner Seite in der Richtung auf Arnau und Jung-Bunzlau, wohlverstanden nur jür den Fall, wenn der Feind in Sachsen eindringen sollte (S. 377). Friedrich geht auf diese 3bee zunächst nicht ein, er erwägt noch alle Möglichkeiten bes feindlichen Angriffs, erst in dem Maße, als er hierin flar sieht, ist er entschlossen, seine Streitfräfte zu vertheilen und befinitive Dispositionen zu treffen. Dieser ganze Verlauf, den ich hier kurz skizzirte, spricht durchaus gegen die

Ansicht Zimmermann's, der zwei im Kriegsarchiv des Großen Generalstabs gesundene Dentschriften, Operationspläne für die Kampagne 1757, dem Könige zuweist, ihn dieselben Ansang Januar konzipiren und bei der Zusammenkunst in Hainau am 30. Januar mit Schwerin und Winterseldt besprechen läßt Schwerwiegende sachliche wie sormale Bedenken sind gegen die königliche Autorschaft geltend zu machen, und Naudé war meines Erachtens in vollem Recht, wenn er diese Dentschriften nicht in die Politische Korrespondenz aufnahm. Auch sind Zimmermann's Beweise dafür, daß der Gedanke einer strategischen Offensive zuerst in Winterseldt's Kopse entstand und schon im Dezember 1756, dann im Februar 1757 zum Ausderuck kam, äußerst dürstig und nichts weniger als zwingender Natur.

Die wirkliche Geburtsstunde des Feldzugsplans fällt auf den 19. oder 20. März. Gleichzeitig und unabhängig von einander fassen und gestalten der König und Winterfeldt den Gedanken eines Einfalls in Böhmen, mährend Schwerin ihn vom letteren, wie es scheint, übernimmt und weiter entwidelt. Friedrich am 20. März allerdings nur in hypothetischer Form, als eins von fünf Projekten, die sich seinem alle Möglichkeiten erwägenden Geiste darbieten. aber mit zwei entscheidenden Grundzügen der späteren Ausführung, der Bilbung von vier Einbruchshausen und der Vereinigung des Lausiper und des Schlesischen Corps bei Jung=Bunglau (S. 393). Winterfeldt am 19. März in dem bestimmten, nit vollster Überzeugung gemachten Borschlag, sobald wie möglich von Schlesien aus die feindlichen Magazine an der Elbe und die in der Bildung begriffene österreichische Armee zu überfallen, von Sachsen aus diesen Einfall durch eine Offensive auf das Magazin von Aussig zu unterstützen. Winterfeldt will die Entwickelung der französischen Operationsplane nicht abwarten, "der Feind muß Haar lassen, ehe er mit seinen Arrangements fertig ist, ehe die Franzosen ihr Dessein ausführen" (S. 399). Der König dagegen steht noch auf seinem alten Standpunkt der zuwartenden Beobachtung. Winterseldt gebührt durchaus und allein das Verdienst, die Initiative, den tühnen Entschluß zur Offensive für die preußische Armee reklamirt zu haben, auch hat er in seinem Schreiben vom 22. März an den König für die Ausführung des Planes einige weitere brauchbare Ideen entwickelt (S. 414—415). Friedrich ist keinen Augenblick angestanden, seinem General die vollste Anerkennung auszusprechen in so warmen Ausdrücken, daß man darüber sein eigenes Verdienst fast übersehen hat.

Zwei sehr wesentliche Dinge waren es, die ihn zunächst verhinderten, sossort auf Winterseldt's "admirablen" Plan einzugehen. Einmal die Ungewißsheit über die Absichten der Franzosen, die schon Ende Mai oder anfangs Juni ein startes Corps in die Gegend von Ersurt wersen könnten (S. 417). Er muß eben seine Augen auf Alles richten. Da ist es von großer Bedeutung, daß er vom Herzog Karl von Braunschweig sehr beruhigende Nachrichten über die Stimmung des französischen Hoses erhält, die ihm einen verspäteten Ansmarsch der französischen Armee und leere Demonstrationen in Aussicht stellen.

Dieselben sind vom 18. März aus Braunschweig datirt, noch am 25. desselben Monats hegt der König jene ernsten Bedenken und findet Winterseldt's Pro= jekt von "fast ohnübersteiglichen Schwierigkeiten," bereits am 26. meldet er an Winterfeldt und Schwerin die günstige Kunde aus Frankreich und namentlich in dem Schreiben an den Feldmarschall sind deutlich die Anfänge einer Wendung bemertbar: Winterfeld a un projet rempli de beaucoup de bonnes idées; j'y fais cependant toutes les difficultés, comme si je lui étais contraire, pour qu'il soit obligé de les lever. Après quoi je prendrai mon parti définitif, me préparant déjà d'avance aux mesures qu'il me faudra prendre, pour l'effectuer de mon côté (S. 420). Schon am nächsten Tage schreibt er der Prinzeß Anna der Niederlande: j'espère de frapper un grand coup par une de mes armées avant la fin du mois prochain (S. 428). Am 28. März theilt er dem Prinzen Morit von Anhalt-Dessau mit, er zweisle start, dass es mit dem Marsch der Franzosen so geschwinde gehen dürfte, es sehe windig mit ihnen aus und man werde sie nicht gar leicht zu sehen kriegen (S. 431). Der Zusammenhang beider Momente, auf den meines Wissens v. Sybel zuerst aufmerksam gemacht hat, wäre leicht noch weiter zu verfolgen, er ist meines Erachtens unverkennbar. Hinderungsgrund sieht Friedrich in den großen Schwierigkeiten der Berpfle= gung bei einem Einmarich in Böhmen, da er nicht weiß, ob und wie er dieselbe aus den zu erbeutenden seindlichen Magazinen bestreiten kann. seinen Briefen an Winterfeldt und Schwerin hebt er diesen Punkt immer und immer wieder hervor, diese impossibilités physiques, diese barrière de la Der englische Gesandte Mitchell bezeugt es bann famine (S. 423-424). aus Friedrich's eigenem Munde am 19. April: The King of Prussia said the greatest difficulty he had found in bringing this project to bear, was the securing of dry forage for the cavalry and provissions for his men, which, however, he had now accomplished without trusting to what might be found in the enemy's magazines (S. 514).

Es scheint vor allem die Frankensteiner Konferenz am 30. März zwischen Goly, Schwerin und Winterseldt gewesen zu sein, die den König über diese Frage beruhigt hat. Denn gleich nach der Rückschr von Goly am 3. April sehen wir ihn zum Angriff fest entschlossen, wie er mit Meisterhand in knappen scharfen Strichen die Grundzüge des Operationsplanes entwirft.

Wie weit Schwerin an demselben betheiligt ist, läßt sich mit voller Sichersheit nicht ermitteln, so lange nicht die zeitliche Absassung eines von seiner Hand stammenden Promemoria völlig aufgeklärt ist. Dasselbe trägt das Datum des 20. März und soll nach Zimmermann im unmittelbaren Anschluß an Winterseldt's Schreiben an den König vom 19. März entstanden sein. Naude ist geneigt, dasselbe seinem Inhalt nach näher an den 30. März, an den Tag der Frankensteiner Konserenz, zu rücken (S. 440 A. 1). Ich vermag mich aus Gründen, die hier zu entwickeln zu weit führen würde, dieser Ansnahme nicht anzuschließen. Ich kann aus der politischen Korrespondenz nicht

ersehen, ob diese Dentschrift wirtlich in die Hände des Königs gekommen ist, — Zimmermann behauptet es, — mit der S. 440 erwähnten Beilage scheint sie mir nicht identisch zu sein. Jedenfalls bleibt es sehr bemerkens-werth, daß Schwerin hier sowohl wie in seinem Bericht vom 24. März den gesunden und richtigen Gedanken einer gemeinsamen Borwärtsbewegung auf beiden Usern der Elbe entwickelt, während er später in den ersten Wochen des April ziemlich offenkundig seine Absicht zeigt, sich ein selbskändiges Operationsfeld getrennt vom Könige zu schaffen. In sehr ungehaltenem Tone muß ihn dieser an seine Instruktion erinnern und schließlich mit dem Kopse sür die strikte Durchsührung verantwortlich machen.

Ich finde es bis jest doch nicht genügend hervorgehoben, daß erst Friedrich das Projekt einer böhmischen Invasion, zu dem ihm Winterfeldt und Schwerin allerdings sehr wichtige Einzelnheiten geliefert hatten, zu einem völlig abgeschlossenen, nach allen Seiten wohlerwogenen Operationsplan formte, daß er die beiben Kerngebanken desfelben, gemeinsame Richtung der Schlesischen und der Lausitzer Kolonne auf Jung=Bunzlau, Marsch dieser vereinigten Armee auf Leitmerit und Herstellung der Berbindung mit dem Sächsischen Corps, wenn nicht zuerst hineingebracht, so doch jedenfalls allen Friktionen gegenüber unverbrüchlich festgehalten hat, daß er ferner ganz im Gegensatzu seiner ursprünglich abwartenden Haltung einen möglichst frühen Beginn der Ops rationen, der das Gelingen des Unternehmens wesentlich verbürgen mußte, wieder im Gegensatz zu Schwerin durchgesetzt hat. Und vor allem, wie Delbrück sehr treffend bemerkt, der Ruhm des Soldaten ist nicht ber Plan, sondern die That. Der Plan war zunächst gerichtet auf den Überfall der feindlichen Quartiere, die Wegnahme der großen feindlichen Magazine, in der glücklichen Ausführung wuchs er rasch zu dem gewaltigeren Ziel der Bernichtung der seindlichen Armee. Schon am 22. April sieht Friedrich voraus, daß in zehn Tagen fast kein Österreicher mehr in Böhmen stehen werbe, am 29. April erklärt er, am 3. Mai Prag angreisen zu wollen, und fordert Schwerin auf, dem Feinde die Rückzugslinie zu verlegen, und am 2. Mai meldet er demselben Schwerin, er werde über die Moldau gehen, sich mit ihm vereinigen und auf den Feind marschiren: en attaquant ensemble toutes les forces réunies de la maison d'Autriche, nous pouvons nous flatter de les accabler à la fois (15, 2). Wir sehen, nicht erst nach der gewon= nenen Schlacht von Prag, wie Delbrud meint, erhebt sich neu und riesenhaft der Gedanke einer wirklichen Vernichtung der feindlichen Streitmacht. jenen Tagen bis zur Schlacht von Kolin läßt die Strategie Friedrichs in der That etwas von dem Schwung moderner Kriegsführung verspüren. abschließendes Urtheil über die Bedeutung Friedrich's als Feldherrn zu fällen, wird es nothwendig sein, daß man den in den weiteren Banden der Korresponbenz zu erwartenden militärischen Briefwechsel völlig übersehen fann. ericheint die Frage um so weniger spruchreif, als das in den bisherigen

Bänden veröffentlichte Material zur Evidenz dargethan bat, wie unzulänglich die Bemerkungen der militärischen Kritiker, von Lloud an dis auf Bernhardi und Tansen, über Friedrich's Operationen in den beiden Jahren 1756 und 1757 begründet waren. Clausewiß war wohl der Einzige, der im allgemeinen den richtigen Einblick besaß. Daß Bernhardi in seinem Urtheil über sene beiden Jahre sich von seinem Doktrinarismus auf Irrwege hat verleiten lassen, ist sest undestreitbar, doch schmälert dies das große Berdienst seiner Arbeit nicht, den tiesen Gegensaß zwischen dem König und der militärischen Fronde in seinem Lager, vor allem dem Prinzen Heinrich, der nicht bloß auf verschiedener Temperamentsanlage beruhte, in voller Schärse zum ersten Male klar gelegt zu haben.

über Friedrich's Operationsplan für das Jahr 1756, dessen Berechnungen durch die unerwartet zähe Ausdauer der sächsischen Truppen im Lager von Pirna gänzlich verschoben wurden, erhalten wir die beste Ausstärung aus einem Berichte des englischen Gesandten Ritchell an sein Rinisterium vom 30. August 1756 (13, 296 ss.). Die Depeschen dieses fremden Diplomaten, der eine verdiente merkwürdige Bertrauensstellung dei Friedrich einnahm, eine vorzügliche Beobachtungsgabe besaß und ost unter dem unmittelbaren, frischen Eindruck seiner Audienzen beim Könige schrieb, sind zumeist nach den Aussertigungen im Public Record Office zu London theils vollständig, theils im Auszuge hier mitgetheilt — ich zähle deren im Bd. 13 allein etwa 20, sast gleich so viele im Bd. 15 — und gewähren uns die werthvollsten Insormationen über Stimmungen und Entschlüsse des Königs, nicht minder über seine persönliche Art im Berkehr.

Bon unschätzbarer Bedeutung für die intimere Kenntnis von Friedrich's seelischem Leben ist ferner der Brieswechsel mit seinen Geschwistern, vor allem mit seiner Lieblingsschwester, der Markgräfin von Baireuth, der zum großen Theil bisher völlig unbekannt war. Bon den 45 Schreiben Friedrich's an Wilhelmine, welche z. B. der Bb. 15 bringt, sind nur zwölf schon früher in den Œuvres tome XXVII von Preuß zum Abdruck gebracht worden. Bilhelmine ist die einzige Bertraute seines Herzens, der er alle Hoffnungen und alle innern Kämpfe rüchaltslos entschleiert, während in der übrigen Korrespondenz kaum eine leise Andeutung seinen Seelenzustand verräth. Es gibt wenig Ergreifenderes als diese Perzensergieße ungen des Königs aus den Herbstmonaten des Jahres 1757, da ihm der Untergang seines Staates unabwendbar erscheint. Und wie kommt der geistsprühende Bauber, die gewinnende Anmuth seines Wesens in diesem Briefwechsel daneben zum Ausdruck, eine wie vortrefflich gestimmte Resonanz findet Friedrich bei seiner Schwester! Bergleicht man damit die unerbittliche Schärfe des Tones in seinen Schreiben an den Prinzen von Preußen aus den Donaten Juli und August jenes Jahres, nach bem unglücklichen Rückzug aus ber Stellung bei Leipa, die zu dem beklagenswerthen unheilbaren Bermurfnis der beiden Brüder führten, so ersicht man schon aus diesem Kontrast, welch' reiche Fundgrube für die tiefere Erkenntnis von Friedrich's Eigenart in der Politischen Korrespondenz aufgeschlossen ist.

Schließlich noch ein Wort über die formale Seite, die Editionsprinzipien der Politischen Korrespondenz. Da ich mich in meiner früheren Anzeige darüber schon eingehend geäußert habe, so kann ich mich jest kurz sassen. Rur dadurch, daß man den Editionsapparat in den engsten Schranken zur Ans wendung brachte, war es möglich, uns in so kurzer Zeit, in neun Jahren, einen so gewaltigen und überaus reichhaltigen Stoff — im ganzen 9474 Stücke in den 15 Bänden — zugänglich zu machen. Um dieses Resultates willen mird man gern manche Beschräntung in Kauf nehmen, wie z. B. das Fehlen der Druckangabe oder die sehr karge Notiz über die Druckvorlage und ihre Dati= rung. Da die seiner Zeit in Aussicht gestellte Aufklärung über die lettere Frage noch aussteht, jo bin ich ungewiß, ob es den Herausgebern überhaupt möglich war, die verschiedenen Daten der Konzipirung und der Aussertigung überall zu scheiben, ob für die Entstehung aller oder der meisten Stücke wenigstens jo genaue Anhaltspunkte vorhanden sind, wie sie Dropsen beispiels= weise in seiner Geschichte der Preußischen Politik 5, 4. 71 für einen Brief Friedrich's an den König von England gibt (P. K. 6, 445 ur. 3555). In den meisten Fällen wird allerdings für die Erkenntnis des geschichtlichen Thatbestandes die Differenz der Datirung zwischen Konzept und Aussertigung taum in Betracht kommen. Wenn jedoch, wie Dropsen a. a. D. 5, 3. 457 angibt, an Chambrier in Paris eine dépêche ostensible vom 8. Mai 1748 gesandt wird (P. K. 6, 104 nr. 3052), welche Frankreich die Mediation Preußens für den Abschluß des Aachener Friedens anbietet, und dazu vermerkt wird "und zwar von dem 8. d. M. zu datiren", weil nämlich die Nachricht von dem Abschluß der Präliminarien schon eingelaufen war, es aber Friedrich darauf ankam, den Anschein zu erwecken, als habe er seine Bermittelung schon vorher angetragen, so ist meines Erachtens diese Antedatirung, vorausgesett daß Dropsen mit seiner Annahme im Recht ist, so charakteristisch für die Politik des Königs, daß sie ausdrücklich als solche hätte bezeichnet werden sollen. Ob ein anderer Fall, den Drousen 5, 4, 203 mittheilt, wo Eichel am Schluß eines königlichen Reskripts an Podewils vom 19. Oktober 1750 (P. K. 8, 113 ur. 4569) vermerkt: "Nota: das Datum ist gewisser Ursache halber mit Fleiß auf den 19. gesetzt", ähnliche Bedeutung hat, vermag ich nicht zu entscheiden, jedenfalls fehlt dieser Schlußvermerk in dem vorliegenden Druck. nach Dropsen's Angabe 5, 3, 482 ein Erlaß an Klinggracfen undatirt, wird aber wohl nach ihm vom 24. oder 25. Juni 1748 sein, in P. K. 6, 150 nr. 3126 ist ohne jede weitere Notiz oder Klammer der 24. Juni ein= gesett.

Daß uns das vorhandene und zugängliche Material so vollständig wie möglich gegeben worden ist, darf man bei der Sorgfalt und Umsicht ber Her-

ausgeber ohne weiteres voraussezen. Wenn daher Dronsen 5, 3. 69 ein Kabinetsrestript vom 5. Februar 1746 an Mardeseld mit einem eigenhändigen merkwürdigen Postsstript des Königs erwähnt, wenn er 5, 3, 298 ein Restript an D. Podewils in Wien vom 8. April 1747 und 5, 3, 351 ein zweites Restript an denselben Podewils vom 22. Juli 1747 mit eigenhändigem Postsstript Friedrich's anzieht, diese drei Stücke aber in der Politischen Korzespondenz sehlen, so din ich eher geneigt, einen Jrrthum Dronsen's anzunehmen, obschon es dei der gewaltigen Fülle des Stoffes sehr wohl erklärlich und verzeihlich sein würde, wenn den Herausgebern das eine oder andere Dokument entgangen wäre. Und schließlich, wozu sind denn Nachzträge da?

Auch die mündlichen Resolutionen des Königs, meist von Eichel notirt und oft von epigrammatischer Kürze, werden mit vollem Rechte wiedergegeben, sind auf Grund derselben gesertigte Dokumente aus dem Kabinet vorhanden, so werden diese mitgetheilt. Sind indes Differenzen des mündlichen und schriftlichen Ausdruckes zu konstatiren, so wird unter Umständen auch die Baziante zu geben sein. Wenn z. B. Friedrich auf einen Bericht von O. Podewils in Wien vom 15. November 1749 resolvirt: "Er trüget sich, das Object jeto ist die römische Königswahl, Schlesien bei Gelegenheit, dahin geht Alles." (Dropsen 5, 4, 126), und im Restript vom 25. November (P. R. 7, 175 nr. 3987) der Schluß, Schlesien betreffend, weggelassen wird, so wäre diese Abweichung meines Erachtens nicht unwerth gewesen, ausdrücklich vermerkt zu werden.

Daß sich mit dem Fortschreiten der Publikation in den letzten Bänden die erklärenden Anmertungen mehren, das wird jeder Benuter der Korrejpondenz nur mit Dant und Freude begrüßen, desgleichen die übersichtlich und zuverlässig geordneten Sach= und Personenregister. Wenn ich einige Ausstellungen an der Prazis der Edition zu machen hatte, so darf ich mich wohl von dem Vorwurf kleinlicher Tadelsucht oder zünftiger Recensenten=Uberlegen= heit geschützt glauben. Wie leicht der Herausgeber derartiger urkundlicher Sammlungen einmal sehlen kann, weiß ich von der Behandlung ähnlichen Materials aus eigener Erfahrung zur Genüge, und Niemand kann mit auf= richtigerem Interesse die Entwickelung des großen Unternehmens verfolgen. Daß auch die ihm innewohnende große patriotische Bedeutung in weiten Preisen der Nation bald zum vollen Durchschlag kommen wird, daran zweisle ich nicht im mindesten, sobald nur erst einmal die historische Darstellung sich bes hier gebotenen Stoffes wirklich bemächtigt haben wird. Es gehört gewiß nicht zu den geringsten Verdiensten dieser Publikation, daß sie uns die frohe Aussicht auf eine wissenschaftliche Biographie des großen Königs eröffnet hat und daß wir uns schon an den Anfängen derselben erfreuen durften.

W. Wiegand.

Der Staatsminister Freiherr v. Zedlitz und Preußens höheres Schulwesen im Zeitalter Friedrich's des Großen. Bon Konrad Rethwisch. Zweite, durch einige auf Fragen der Gegenwart bezügliche Aktenstücke und Anmerkungen vermehrte Ausgabe. Berlin, R. Oppenheim. 1886.

Karl Abraham Freiherr v. Zedlit hat sich als Etats= und Justiz= minister Friedrich's des Großen und seines Nachfolgers (1770—1789) um das preußische Schulwesen unsterbliche Verdienste erworben; ja auf ihn ist die Selbständigkeit der preußischen Unterrichtsverwaltung zurückzuführen. Er hat zuerst in Preußen dem von Gesner und Ernesti aufgestellten Ideale einer durch die höheren Schulen zu er= zielenden allgemeinen Bildung im Gegensatzu einer Berufsvorschulung die Wege geöffnet; durch Gründung eines philologischen und eines pädagogischen Seminars suchte er für eine zwecknäßige Ausbildung der Gymnasiallehrer zu sorgen; er zuerst in ganz Deutschland hat in die Ihmnasialbildung durch Einführung der Maturitätsprüfungen eine gewisse Gleichmäßigkeit und Übereinstimmung gebracht; er ist der Schöpfer des kgl. Oberschulkollegiums, aus dem die Abtheilung für Unterrichtsangelegenheiten des Kultusministeriums hervorgegangen ift. Wenn nun gleich Zedlit' Wirksamkeit in allen diesen Punkten schon bekannt war, so hat des Bf. Arbeit doch das Verdienst, seine Ansichten und Bemühungen in einem monographischen Bilde zu vereinigen; erst so erscheint die hohe Bedeutung des vortrefflichen Mannes in ihrem vollen Lichte. Auch hat der Bf. nicht verfäumt, neben einer um= fangreichen gedruckten Literatur die Akten des Geheimen Staats= archivs und des Joachimsthal'schen Gymnasiums zu Rathe zu ziehen, um seiner Darstellung größere Vertiefung und Erweiterung zu geben. Durch eine verhältnismäßig eingehende Vorgeschichte des höheren Unterrichtswesens in Preußen stellt er den Hintergrund her, von dem sich Zedlit Gestalt abhebt. Mit Recht bezeichnet er ihn als den Vorgänger W. v. Humboldt's und Süvern's, die das, was er begonnen hatte, durchführten. Mehr jedoch, als es von Seite des Bf. geschehen ist, hätte darauf hingewiesen werden sollen, daß Gesner ber eigentliche Vater bes Zedlit'schen Bildungsideals gewesen ist; nicht minder hätte der Unterschied des letteren von den Ansichten Friedrich's des Großen, wie auch von dem bald nachher auftauchenden Ideal Herder's schärfer beleuchtet werden sollen. Den wissenschaftlichen Werth seiner Arbeit würde der Bf. erhöht haben, wenn er anstatt eines angehängten Quellen = und Literaturverzeichnisses Citate ge= geben. H. Fechner.

Étude sur les origines de la Sainte Alliance. Par E. Mühlenbeck. Paris, F. Vieweg; Strassburg, Ed. Heitz. (O. J.)

Der Titel könnte leicht zu der Annahme verleiten, als ob hier die politischen Verhältnisse dargelegt würden, unter welchen sich die Geburt der heiligen Allianz vollzogen hat. Dies ist jedoch nicht der Vielmehr unternimmt der Bf. mit Beiseitelassung der allge= Fall. meinen Weltlage von 1815 so zu sagen den psychologischen Stamm= baum der Frau v. Krübener aufzustellen, indem er dieselbe in geraber Linie von den Chiliasten und Pietisten, von Swedenborg und Zinzen= borf, durch die Illuminaten, Rosenkreuzer und andere Bisionäre hin= durch ableitet. In einer etwas an das Feuilleton erinnernden Form geht er dabei nicht von der Krüdener selbst, sondern von jenem den Weltuntergang in naher Zukunft erwartenden Kreise aus, der sich zu St. Marien (aux Mines) im Elsaß um den Geistlichen Fon= taines, einen Mann höchst fragwürdigen Charakters — er war einst der Genosse des Eulogius Schneider in Straßburg gewesen — zu= sammenfand und dessen Prophetin Maria Kummer war, eine der verschmitztesten Gaunerinnen, die je die fromme Leichtgläubigkeit ihrer Mitmenschen ausgebeutet haben. Die Verbindung zwischen beiden Theilen knüpft sich erst 1808 durch den Besuch, welchen die Baronin, die bereits verschiedentliche Fahrten hinter sich hatte, diesen Leuten in St. Marien abstattete. Durch ihre Beziehungen zu den Herrnhutern und zu Jung = Stilling wohl vorbereitet, ließ auch sie sich von der Kummer in ihr Net ziehen. Die Biographie derselben, wie sie Mühlenbeck gibt, beruht im wesentlichen auf Eynard, Eck= hardt u. A.; er bekennt, daß ihre wirkliche Geschichte nur schreiben könne, wer die Briefe der Königin Louise von Preußen und das neuerdings von dem russischen Ministerium des Auswärtigen erworbene und noch unveröffentlichte Tagebuch der Krüdener einsehen Aus dem ihm mitgetheilten Tagebuche ihrer Tochter Juliette aus den Jahren 1806—1807 widerlegt er die auf Ennard's Autorität hin mehrfach wiederholte Annahme, daß die Königin sich während des Königsberger Aufenthaltes mit ihr befreundet habe; fie hat die= selbe zwar dort gesehen, aber ohne mit ihr in ein näheres Ber= hältnis zu treten. Jene äußerlichen Berührungspunkte reichen aber boch nicht aus, um das Wesen dieser für uns keineswegs an= ziehenden, aber doch bemerkenswerthen Frau zum vollen Verständnis Wer die ganze Epoche im Zusammenhange betrachtet, der wird zu der Überzeugung getrieben, daß sie zu den Menschen

gehört, welche sich eines im Geiste ber Zeit liegenden Buges bemächtigen, zum Theil selbst von ihm getrieben, ja überwältigt werden, ihn aber doch zugleich auszunußen verstehen. Es geht bei ihr wie bei allen Ekstatikern: die Grenzlinie, wo Schwärmerei und berech= nende Absicht sich berühren, läßt sich nicht genau ziehen. Die From= migkeit betreibt die durch ein Leben voll weltlicher Gitelkeiten ausgehöhlte, nach einem neuen Reiz begehrende Frau doch auch nur als einen neuen Sport. "Frau v. Krüdener", hat de Bonald im Journal des Débats von ihr geurtheilt, "ist hübsch gewesen; sie hat einen Roman herausgegeben, vielleicht ist es ihr eigener; er war sentimental und leidlich langweilig. Heute, wo sie sich auf die mystische Devotion geworfen hat, macht sie Prophezeihungen. Das ist abermals Roman, aber von einem ganz entgegengesetzten Genre. Die Liebe hatte den ersteren diktirt, dieser scheint nur Haß einzuflößen, und wenn das Aussehen der Versasserin sich ebenso verändert hat wie ihr Genre, so mag sie wohl Schüler haben, aber Anbeter wird sie nicht mehr haben." Welchen Untheil nun die Krüdener an dem Gedanken der heiligen Allianz gehabt hat, läßt sich kaum ganz ftreng feststellen; doch scheint Bf. mit der Annahme das Richtige zu treffen, daß sie sich selbst später einen größeren beigelegt hat, als er in Wahrheit gewesen ist. Denn auch der Mystizismus Kaiser Alexander's ist nicht etwas rein subjektives; er hat eine breite Unterlage an der überspannten Gläubigkeit, in der sich verschiedene Kreise der höheren ruffischen Gesellschaft bewegten, und aus diesen stammt wohl auch der erste Keim des Gedankens an eine Verbrüderung der Völker im Geiste Th. Flathe. des Christenthums.

Geschichte der Jahre 1815—1871. Von J. Tauscher. Gotha, Andr. Perthes. 1886.

"Tendenzkritik, wenn solche vielleicht nicht ausbleiben sollte, ist mir gleichgültig." Liegt in dieser an sich ganz unmotivirten Anstündigung der stillschweigende Vorbehalt, jeden Tadel als tendenziös anzusehen, so klingt daraus zugleich die Ahnung, daß seine Arbeit selbst nicht frei von Tendenz sei. Der Vf. selbst bezeichnet seinen Standpunkt als den christlich=nationalen. Wie dies zu verstehen, lehrt zur Genüge ein Beispiel: "Den gefährdeten Glauben zu stärken, ließ Vischos Arnoldi den heiligen Rock ausstellen. Aus allen um=liegenden katholischen Ländern kamen, von ihren Pfarrern und Vischösen geführt, die Scharen gläubiger Pilger herbei und zogen unter frommen

sfängen andachtsvoll und demüthig an dem heiligen Rocke vorüber. . . r einer ergreifenden Schlußrede pries Bischof Arnoldi die Einheit r römischen Kirche im Gegensate gegen die Zerfahrenheit auf pro= tantischer Seite. Gegen die katholische Demonstration schrieb u. a. onge einen phrasenhaften Schmähartikel" 2c. Das ist der Ton, welchem ein protestantischer Theolog und Schulmann über den sten der von dem siegreichen Ultramontanismus veranstalteten tirakelschwindel berichtet. Ihm entspricht ungefähr auf S. 12 die ngabe: "Mit der kirchlichen Aufregung jener Zeit steht auch die iswanderung der protestantischen Zillerthaler aus Tirol im Zu= mmenhange." Über die Motive und den Hergang bei der Aus= inderung kein Wort. Eine so traurige Verleugnung des protestan= chen Bewußtseins hebt die übrige Brauchbarkeit des Büchleins für aterrichtszwecke, für die es bestimmt ist, in stärkerem Dage auf, 8 dies die vielfachen Ungenauigkeiten thun. Th. Flathe.

Bilder aus dem Leben von K. J. A. Mittermaier. Bon K. Mitter= aier und F. Mittermaier. Zur 500jährigen Jubelseier der Universität idelberg. Heidelberg, G. Weiß. 1886.

In einer Reihe von einzelnen Bildern wird das Leben eines lannes geschildert, der 46 Jahre lang, von 1821—1867, als gefeierter echtslehrer an der Heidelberger Universität mit glänzendem Erfolge wirkt hat, zu einer Zeit, da die neubegründete Hochschule in ichster Blüte stand und ihre juristische Fakultät als die erste in eutschland anerkannt war. Mit zu ihrem Glanze beigetragen zu iben, gebührt auch Mittermaier die unvergängliche Ehre. Wie als ehrer und Schriftsteller, so ist er in vorliegenden Bildern auch als taatsmann, Bürger und Mensch geschildert. Von seinen eigenen öhnen, welche gemeinnütiges Wirken als theuere Erbschaft des aters übernommen haben, ift sein Lebensbild dargestellt, das in csprünglicher Frische der pietätvollen Erinnerung entnommen, von der Wärme und bescheidener Würdigung durchdrungen ist. Neben em bekannten Porträt Mittermaier's ist die Schrift von acht Licht= ruchtildern begleitet, Szenen aus dem reichen Leben des Gefeierten, elche Galleriedirektor Roux gezeichnet und 1859 Mittermaier zu inem 50 jährigen Doktorjubiläum als Festgabe von seinen Kindern irgebracht wurden. J. W.

Geschichte der sächsischen Alöster in der Mark Meißen und Oberlausis. Von H. G. Hasse. Gotha, F. A. Perthes. 1888.

Unterzeichneter kann sich inbezug auf dieses Buch mit der Versweisung auf das begnügen, was er zur Kennzeichnung desselben im Lit. Centralblatt, Jahrg. 1888 Nr. 24, angeführt hat. Einer kritischen Besprechung in einer sachwissenschaftlichen Zeitschrift ist das klägliche Machwerk in jeder Weise unwürdig. Wie dasselbe im Korrespondenzsblatt des Gesammtvereins der deutschen Gesch.= und Alterth.=Vereine (Jahrg. 1888 Nr. 2) als ein "wichtiger Beitrag zur Geschichte Sachsens" hat bezeichnet werden können, ist unerklärlich. Th. Flathe.

Mittheilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses. Herausgegeben vom Heidelberger Schlosverein. I. Heidelberg, Karl Groos. 1886.

Wenn unsere lokalhistorischen Zeitschriften meist der Überfülle historischen Materials ihr Dasein verdanken, so kann sich vorliegende Publikation solch günftiger Lebensbedingungen nicht erfrenen, denn die Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses sind luckenhaft. Mehr durch ihr weltbekanntes Thema und durch die Methode ihrer Forschung erheben sich die Mittheilungen des Schloßvereins an Werth über die zahlreiche lokalhistorische Literatur unserer Tage. — Der vorliegende Band enthält ausschließlich Materialien: Ein "Klaggedicht über die gesprengte Burg", das wohl kurz nach der Zerstörung des Schlosses versaßt und nun zum ersten Mal aus einer Dresbener Handschrift veröffentlicht, bildet eine passende Einleitung. Ihm folgen einige auf die Geschichte des Schlosses bezügliche cronistische Mit= theilungen aus dem sog. Thesaurus picturarum Palatina der Hofbibliothek zu Darmstadt, und dann beginnen schon die Bau-Akten zu reden. Aus dem Karlsruher Archiv veröffentlicht Bernhard Erd= mannsbörffer eine Reihe von Schrifstuden, welche sich auf die Bauten Friedrich's IV. beziehen und wesentlich die Verhandlungen mit dem Bildhauer Sebastian Götz und die mit ihm abgeschlossenen Ver= träge wiedergeben. Auch für die Geschichte des Runsthandwerks jener Zeit haben sie ihre Bedeutung. Für die Baugeschichte des Schlosses und seine Rekonstruktion werthvoller ist das Material, welches nach einer Lücke von 42 Jahren erst bei Karl Ludwig wieder anknüpft. Über die Bauthätigkeit Friedrich's V, welcher mit dem englischen Baue die Arbeiten seiner Vorgänger abschloß und durch die groß= artigen Gartenanlagen des Salomon de Caus, dessen Anstellungsdetret (S 144) veröffentlicht ift, dem Schlosse ein modern glanzvolles

Gepräge gab, sehlen uns eingehende Berichte, sowie uns ja auch sür Ott = Heinrich's Schassen nur die Ruinen seines Palastes beredte Zeugen sind. Wie Karl Ludwig nach der Rücksehr in seine Stammslande deren Wohlstand von neuem aus einer Zerrüttung von dreißig Jahren emporgehoben, so hat er auch an dem Heim seiner Väter die schweren Schäden, welche die Kriegsstürme ihm geschlagen, wieder ausgebessert. Die uns erhaltenen und hier zunächst dis zum Jahre 1680 in geschickter Auswahl theils vollständig, theils in knapper Regestensform zum Abdruck gebrachten Bauberichte sind die einzigen Quellen, die uns über den baulichen Zustand des Schlosses in den letzen 40 Jahren vor seiner Zerstörung einigermaßen Ausschluß geben und auch den bautechnischen Untersuchungen brauchbare Anhaltspunkte darbieten können.

Dem Aktenmateriale gegenüber, das ja immer im Mittelpunkte weiterer historischer Forschung stehen wird, sind in unsern Mitthei= lungen zum ersten Male auch die uns erhaltenen bildlichen Dar= stellungen von Schloß und Umgebung in den Bereich der Unter= suchung gezogen und als Quelle zur historischen Erkenntnis der Schloßbauten verwerthet. Mit unermüdlichem Gifer hat Karl Zange= meister aus Bibliotheken und Kunstkabinetten sie gesammelt, ver= zeichnet, beschrieben und in ihrem Werthe beurtheilt. Gine Arbeit, die einem Kupferstichkabinete alle Ehre macht, obwohl die Genauig= teit in Anordnung und Durchführung ihre Herkunft aus der Biblio= thek nicht verleugnen kann. Das Jahr 1764, in welchem ein Blitz= strahl das lette gründliche Zerstörungswerk an dem hart geschlagenen Baue ausgeübt hat, bildet die Grenze der Sammlung, die uns neben manchen lieben Bekannten in der Reihe von 159 Bildern auch einige neue werthvolle Stücke aus dem Stuttgarter Kupferstichkabinete zur Beröffentlichung bringt. Ihre Brauchbarkeit für die Rekonstruktion der Schloßbauten haben die bildlichen Darstellungen gleich den Akten in der folgenden Arbeit bewiesen, welche unter dem Titel "Zur Bau= geschichte des Heidelberger Schlosses" einen Architekten zum Berfasser hat. Es ist eine kleine aber werthvolle Spende, welche Frig Seiß, der Leiter der bautechnischen Aufnahmen des Schlosses aus seinen in einem großen Werke zur Veröffentlichung gelangenden Studien dar= reicht. Unbeeinflußt von der historischen Überlieferung, frei von den Rücksichten auf asthetische und künftlerische Betrachtung, tritt der Archi= tekt prüfenden Auges an die ursprünglichsten Quellen der Geschichte des Schlosses an den Bau selbst, dessen Steine er reden läßt, unter=

sucht seine Theile nach Alter, Werth und Bestimmung und gewinnt unter Beiziehung der in den Akten und bildlichen Darstellungen gegebenen Anhaltspunkte eine Reihe werthvoller und entscheidender Resultate. Lielsach hat er mit der Tradition gebrochen, die Gestäude anderer Bestimmung zugewiesen, als ihre uns heimisch geworzdenen Namen es sagen und hat die angemaßten Borrechte alten Abels und hohen Alters hinweg genommen. Der Romantiker mag darüber den Kopf schütteln — aber er wird sich überzeugen lassen, daß die Namen, mit denen sich ihm die Namen der ältesten pfälzischen Wittelsbacher eingeprägt haben, nicht weiter zurückreichen, als in die Zeiten, da Bogen und Pseile in der Halle bereits zu rosten begannen und das Dröhnen der schwerfälligen Geschütze vor dem Schlosse, den Beginn der neuen Geschichte verkündeten. J. W.

Das Stift der kgl. Kapelle zum hl. Geist und die Universität Heidelberg in ihrer Verbindung von 1413. Originalstiftungsurkunden des Kurfürsten Ludwig III., zur 500 jährigen Jubelseier der Hochschule veröffentlicht von Rikolaus Thömes. Heidelberg, C. Winter. 1886.

Die Urkunde vom 27. Juli 1433, in welcher Kurfürst Ludwig III. die Stiftskirche zum heiligen Geist zu Heidelberg mit der dortigen . Universität vereinigte, ist bisher nur durch den von letzterer auszgestellten Revers (vom 29. Juli), welchem sie in deutscher Fassung inserirt ist, bekannt gewesen. In lateinischer Originalsassung ist diezselbe nur in vorliegender kleiner Jubiläumsausgabe veröffentlicht. Dieselbe ist einem dem Hausarchive der Grasen v. Hillesheim gehörigen Attenbande der kurpfälzischen Regierung entnommen, welcher die Verhandlungen über die Streitigkeiten um den Vesitz der Heiliggeistsirche (1719) enthält. Eine weitere die daher unbekannte Urkunde der Stiftung von Kanonikaten für genannte Kirche ist ebenzfalls mit abgedruckt.

Briefe von Heidelberger Professoren und Studenten verfaßt vor dreis hundert Jahren. Der Universität Heidelberg zur Feier ihres 500jährigen Besitehens im Austrag der Universität Bern dargebracht von Hermann Hagen. Heidelberg, C. Winter. 1886.

Wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die weitverzweigten Fäden der Politik resormirten Bekenntnisses in der pfälzisichen Residenz zusammenliesen, so war die Heidelberger Hochschule der geistige Wittelpunkt, die Hochburg jener freien Richtung, die in zweisacher Form dem schweizerischen Boden entsprossen, nunmehr alle

Länder gleichen Bekenntnisses auch in enge politische Beziehungen brachte. Aus der Schweiz hatte sich die pfälzische Hochschule eine Reihe ihrer tüchtigsten Lehrkräfte geholt. Friedrich III, der Admini= strator Johann Casimir und Friedrich IV. sind die Pfleger und Schützer des schweizerischen Lehrtypus in Staat, Kirche und Uni= versität. In die Regierungszeit der beiden ersten, also in die Jahre 1559—1592, fallen auch die von Hermann hagen veröffentlichten Briefe; die Sammlung enthält außer der Korrespondenz genannter Professoren mit namhaften Bernern, wie Abraham und Wolfgang Musculus, auch Briefe von Valentin, Rudolf, Jakob und Wolfgang Ampelander, von Huldreich Trog und Wolfgang v. Erlach, über deren Leben und Wirken in Staat und Rirche Bern der Heraus= geber in der Einleitung zu seiner Sammlung furze Mittheilungen gegeben hat. Obwohl in all den Briefen die religiösen und politi= schen Berhältnisse der Zeit berührt werden und in Seidelberg, wo Gesandte aller Länder kamen und gingen und jeder Tag "Reue Zeitung" brachte, fich viel Stoff zum Briefschreiben bot, fo find uns doch die Einblicke, welche wir in das innere Leben der Universität gewinnen, weit lehrreicher. In dieser Beziehung ist besonders der Briefwechsel zwischen Balentin Ampelander und seinen beiben in Heibelberg studirenden Söhnen, Jakob und Rudolf, aus den Jahren 1584—1587 werthvoll. Hier tritt uns jo recht die enge Verwandtschaft von damals und heute entgegen. Bon den mitunter sehr interessanten Berichten über die Neugestaltung der Universität unter Johann Casimir, die Blüte der theologischen Fakultät und das Leben und Treiben im Sapienzkollegium abgesehen, zeigen uns biese Briefe, wie sehr sich das deutsche Studententhum mit seinen guten und schlimmen Seiten unverwüstlich durch die Stürme der Jahrhunderte erhalten Bekannte Büge bis in's Kleinste kehren ba wieder. Könnten wir an diesen Briefen die äußeren Merkmale ihres Alters hinwegnehmen, wir wüßten nicht, daß uns von diesem Leben deutschen Studententhums drei Jahrhunderte trennen.

Wie den reichhaltigen, aus den handschriftlichen Schäßen der Berner Stadtbibliothek entstammenden Briefen biographische Skizzen vorausgehen, so schließen eingehende Anmerkungen sie ab, in denen über Fremdes und Unverständliches dem Leser erwünschte Belehrung gegeben wird. Die Heidelberger Universität nuß diese werthvolle Festgabe als eine neuerschlossene Duelle ihrer reichen und vielbewegten Geschichte mit bleibendem Danke begrüßen. J. W.

Bericht über die neuere historische Literatur über Ostfranken.

Vor ungefähr fünf Jahren habe ich zum letzen Male über die neueren Leistungen im Gebiete der oststränkischen Geschichte Bericht erstattet (H. Z. 61, 143—147). Dem wiederholt ausgesprochenen Wunsche der Redaktion entsprechend, unternehme ich es jetzt, diesen Bericht fortzusetzen und bis auf die Gegenwart herabzusühren, jedoch mit dem Vorbehalte, nur bei den wirklich wichtigeren Erscheinungen eingehender zu verweilen

Es empfiehlt sich vielleicht, gleich mit dem Bedeutendsten zu beginnen, was diese Jahre innerhalb der angedeuteten Grenzen hervorgebracht haben. Es ist das die "Geschichte Frankens von Friedrich Stein" (zwei Bande, Schweinfurt, Ernst Stoer's Buchhandlung, 1885 — 1886). Es war ein kühnes Unternehmen des Bf., die Gesammtgeschichte Oftfrankens so zu sagen auf einen Wurf zur Darstellung zu bringen. Allerdings ging er nicht als ein Neuling an diese Aufgabe. Durch mehrere Arbeiten und Untersuchungen über die frankische Geschichte im 9. und 10. Jahr= hundert, die ihm sogar gelegentlich die rühmende Anerkennung L. v. Ranke's eingetragen haben, hatte er seinen Beruf zum Geschicht= schreiber bewährt und die Grenzen des bloß dilettantischen Hiftorikers unzweiselhaft überschritten. Der Entschluß war aber gleichwohl ein fühner, denn es ift ein ziemlich weites Gebiet, dieses alte Oftfranken, dessen Geschichte zu schreiben er sich vornahm und dessen Grenze durch die nicht absolut nothwendige Einbeziehung des Bisthums Eichstädt in den Rahmen seiner Aufgabe er sich noch dazu erweitert; außerdem ist es, streng genommen, doch der erste derartige Versuch zu dem er sich ermuthigte, und endlich fehlt es zum Theil noch an den wichtigsten Vorarbeiten; das bezügliche Material liegt in ungewöhnlichem Maße zersplittert und zersprengt vor ober harrt noch völlig vergraben der Auferweckung. Gine andere Schwierigkeit des behandelten Gegenstandes liegt aber auch in dem Umstande, der zwar mehr formeller als sachlicher Natur ist, nämlich, daß berselbe sich aus einer erheblichen Anzahl mehr oder weniger unabhängiger, nebeneinander erwachsener, größerer ober kleinerer Territorien zusammenjest, welchen jeder organische Mittel= und Schwerpunkt fehlt. Diese Vielheit und Mannigfaltigkeit jener auseinanderstrebenden Erschein= ungen zu beherrschen, den Überblick nicht zu verlieren und sie in

einen, wenn auch losen, Busammenbang zu bringen, ift keine geringe Aufgabe, an der auch eine muthige Kraft scheitern kann. Herr Stein bat sich in dieser Rudficht dieser Schwierigkeit gewachsen erwiesen, was wir mit Genugthuung anerkennen, und zugleich, was dem Provinzialbistoriker nicht stets gelingt, ben Zusammenbang seines Themas mit der allgemeinen deutschen Geschichte stets vor Augen gehabt und zum Ausdruck gebracht, ohne zu oft bes Guten zu viel Er hat sich serner Mübe gegeben, des weit zerstreuten Stoffes, soweit er offen liegt, Perr zu werben und ist im Grundsat den mehrfach recht spinosen Problemen, auf die er bei einem Gegenstand, wie der vorliegende ist, stoßen mußte, in den meisten Fällen nicht aus dem Wege gegangen. Er bat uns so ein Hülfs- und Handbuch ber oftfränkischen Geschichte geliesert, zu welchem man gewiß auf lange Zeit und im großen und ganzen getroft seine Zuflucht nehmen kann. Der wissenschaftliche Werth der einzelnen Abtheilungen ift freilich nicht gleich, sowie auch die Behandlung derselben keine durchweg gleichmäßige erscheint. Wollten wir im einzelnen die kritische Soude anlegen, so würden wir, wie das nach Lage der Sace bei einem so um. fassenden Werk (von ca. 944) Seiten) kaum anders zu erwarten ist, Beranlassung haben, manche Ausstellung zu machen, manchen Frrthum nachzuweisen und manches Versehen aufzudeden. Im allgemeinen beurtheilt, steht der 1. Band, der bis zum ewigen Landfrieden und der vom Raiser Maximilian I. geschaffenen Kreiseintheilung reicht, an innerem Gehalt dem 2. Band, der die Darstellung bis zu dem natürlichen Schlußpunkt, d. h. bis zum Reichsbeputationsbauptschluß führt, um ein Erhebliches voran. Aber auch im ersten Theile übertrifft die Behandlung der Epoche etwa von Karl dem Großen bis zum Zwischenreiche um ein Erkleckliches die Darstellung der darauffolgenden britthalb Rahrbunderte. Im 9. und 10. Jahrhundert ist der Bj. schon auf Grund seiner früheren Forschungen offenbar am besten zu Dause, und bewegt er sich bier am freiesten und selbständigsten. Darf ich es offen gestehen, so läßt schon die Behandlung der ältesten Zeit der Römerherrschaft im Gebiete des Reckars und des Mains und weiterhin ber großen Bölkerbewegung Giniges zu wünschen übrig. Um nur Eines hervorzuheben, die Zusammensepung der Bevölkerung des späteren Oftfrankens hatte entschieden schärfer und deutlicher zum Ausbruck gelangen sollen. Man erfährt boch nicht so recht genau, wie sich das altthüringische und das dann binzukommende fränkische Element babei zu einander verhalten u. f. w. Die Behandlung der

Epoche vom 9. bis 13. Jahrhundert darf man, wie bemerkt, als den gelungensten Theil des Ganzen betrachten. Ein und das Andere ver= missen wir allerdings auch hier, aber wir können uns mit der vorge= tragenen Auffassung meist einverstanden erklären. Den oftfränkischen uruften Adelsgeschlechtern hätte freilich eine eingehendere Berücksichti= nung zugewendet werden sollen. Sie bilden ja ein wesentliches Moment dieser Art Territorialgeschichte. Allerdings gehört dazu eine Ausnutzung des urkundlichen Materials, das allein die sorgfältigste Arbeit mehrerer Jahre voraussett, und dieses Material ist noch lange nicht alles gedruckt. Ein angesehenes Dynastengeschlecht, wie z. B. das Grumbach'sche, das mit der Mitte des 13. Jahrhunderts aus= stirbt und von den Grafen v. Rieneck beerbt wird, hätte nicht unter die Rittergeschlechter einbegriffen werden dürfen; denn die späteren Ritter v. Grumbach, zu welchen der zu seinem Unheil so berühmt gewordene Wilhelm v. Grumbach gehört, dürfen schlechterdings nicht mit den Dynasten dieses Namens verwechselt werden; sie traten nach= weisbar erst im 13. Jahrhundert als milites jener Dynasten auf und haben, nachdem sie sich von den Wolfskehls abgezweigt hatten, mehr nur zufällig einige Güter derfelben erworben und ihren Namen über= kommen. Ühnlich verhält es sich mit den Dynasten v. Thüngen, die vorübergehend im 13. Jahrhundert auftreten und wieder verschwinden; sie dürfen ebenso wenig mit dem späteren Rittergeschlechte dieses Namens identifizirt und muffen vielmehr bei einem der großen Ge= schlechter jener Gegend untergebracht werden. Uhnlich hätte ich gern die große Zahl der Kollegiatstifter und der Klöster um Einiges ein= läßlicher behandelt gefunden; namentlich in den geiftlichen Hochstiftern, wie wir es hier mit so mächtigen wie die von Würzburg und Bam= berg zu thun haben, die zugleich mehr als die Hälfte des gesammten Territoriums beherrschen, verlangen sie eine nachhaltige Aufmerksam= keit schon ihrer Besitzungen wegen, aber auch in Hinblick auf die ideale Stellung, die ihnen zugefallen ist. Ich verhehle mir zwar nicht, daß die Erfüllung einer solchen Anforderung das ohnedem so umfangreiche Werk noch mehr angeschwellt haben würde, aber es gibt bei einer Aufgabe wie die vorliegende eben Fragen, die ihr ge= bieterisches Recht verlangen. Die Beleuchtung der Geschichte jener Anstalten, besonders in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, würde Thatsachen an das Licht fördern, welche die bekannte Be= hauptung von der Vortrefflichkeit alter Zustände und Einrichtungen mit einer schlagenden Widerlegung treffen würden. Die Wahrheit ift,

daß in recht vielen Stiftern und Klöstern die Verweltlichung im schlimmsten Sinne eingerissen war, ehe im Ernst von einer "Seku= larisation" die Rede war. Aufgabe gerade der Spezialgeschichte ist es, diese Dinge innerhalb eines bestimmten Rahmens nachzuweisen. Es ift ja auch bekannt genug, daß das Gefühl der Nothwendigkeit der sittlichen Umgestaltung der in Frage stehenden Einrichtungen weit verbreitet war und zu ehrenwerthen Versuchen einer Erneuerung auf der alten Grundlage geführt hat. Bielleicht hätte auch der "Bauern= frieg", der Ostfranken so gründlich und im weitesten Umfange er= schüttert hat, verdient, um Einiges eingehender dargestellt zu werden; als gewiß aber erscheint, daß vergleichungsweise die Epoche vom Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges bis zum Schlusse zu summa= risch — auf 100 Seiten — abgethan worden ist; freilich werden für diese Zeit auch am empfindlichsten die Vorarbeiten vermißt, und fließt der zu behandelnde Stoff immer weiter auseinander. überzeugt sich übrigens aus den bezüglichen Anmerkungen, daß der Bf. die gedruckte, an sich höchst weitschichtige Literatur mit aner= kennungswerther Vollständigkeit zu Rathe gezogen hat. Innerhalb des zulet angedeuteten Zeitraumes liegen noch umfassende Aufgaben für die fränkische Geschichtsforschung vor, deren Lösung von einem Unternehmen wie das vorliegende überhaupt nicht verlangt werden Möge das Werk den Anstoß geben, daß der Forschungseifer unserer jüngeren Historiker sich diesem Gegenstande zuwende, der nur auf dem Wege der Spezialuntersuchung die im höchsten Grade wünschenswerthe Förderung gewinnen kann. Vor der Hand dürfen wir uns mit Jug und Recht der Genugthuung hingeben, endlich, wir wiederholen es, ein zusammenfassendes Werk über die Geschichte Oftfrankens zu besitzen, das, wenn auch die verschiedenen Abtheilungen nicht vom gleichem Werthe erscheinen, im ganzen genommen den meisten billigen Ansprüchen genügt.

Wir schließen an die Besprechung des Stein'schen Werkes die Erswähnung der Schrift von Johann Loshorn an, die sich ihrem Gegenstand nach mit demselben nahe berührt; indem sie sich "die Geschichte des Bisthums Bamberg" zur Aufgabe stellt. Vorläufig liegt der 1. Band (München 1886, Zipperer'sche Buchhandlung) vor uns mit dem Titel: "die Gründung und 1. Jahrhundert des Bisthums Bamberg oder die Heiligen Kaiser Heinrich und Kunigunde. Nach den Duellen bearbeitet." Unsere Leser brauchen nicht zu fürchten, daß wir sie etwa mit einer eingehenden Beurtheilung dieses Buches hinhalten. Es ist, um es kurz

zu sagen, keine wissenschaftliche Arbeit, mit der wir es hier zu thun haben, obwohl sie mit solchen Ansprüchen auftritt. Zu welchem Zwecke der Bf. die gesammte Geschichte Kaiser Heinrich's II. ausführlich erzählt, ist schlechterdings nicht abzusehen; dieses umsoweniger, als die ausgezeichnete Darstellung dieses Theiles unserer nationalen Geschichte von W. v. Giesebrecht alle derartigen Versuche von vornherein überflüssig macht, obwohl J. Loshorn sich vermißt, den Ver= fasser der Kaisergeschichte gelegentlich eines besseren zu belehren. Das Gleiche gilt im besonderen von Loshorn's Darstellung der "Grün= dung" des Bisthums Bamberg, welche Giesebrecht zum ersten Male und in vollendetster Weise geschildert hat; die Förderung, welche ihr diese neueste Behandlung zu Theil werden läßt, rechtfertigt den an= maßenden Ton, mit welchem sie auftritt, nicht in der minimalsten Beise. Die Erzählung in diesem Bande beschränkt sich jedoch nicht auf die Zeit Raiser Heinrich's II., sondern spinnt den Faden bis zum Jahre 1102. Die unverhältnismäßige Verquickung bes Allge= meinen und des Besonderen sett sich hier fort und mit ihr wächst eine einseitige, von Fanatismus getragene Auffassung der Zeitgeschichte, vor allem Kaiser Heinrich's IV., was alles aber, so häßlich und un= gebildet es sich ausnimmt, zur Aufhellung der Geschichte des Bis= thums Bamberg blutwenig beiträgt. Hätte der Bf. sich selbst über= wunden und auf die Geschichte des Bisthums Bamberg beschränkt, so hätte er, da die Periode desselben seit dem Tobe Raiser Heinrich's II. noch ungenügend bearbeitet ist, sich ein Berdienst erwerben können, das niemand freudiger anerkennen würde als wir; er ist mit dem Stoff und ben bezüglichen Hülfsmitteln bekannt genug, aber seine Leidenschaftlichkeit erstickt nahezu das Gute, wozu er den Anlauf nimmt.

Durch ruhige Haltung und wissenschaftliche Anlage zeichnet sich die Schrift von Dr. Georg Juritsch (Braunschweig, Schwetschke u. Sohn, 1887) aus, welche den bekannten Würzburger Bischof Abelsbero, Grasen von Wels und Lambach und seine Stellungnahme zu dem verhängnisvollen Kampse des 11. Jahrhunderts behandelt. Der Bf. bemüht sich, von der allgemeinen Geschichte nicht mehr hersbeizuziehen, als der Jusammenhang überhaupt erfordert. Die Besurtheilung, die er Adelbero, der ja auch etwas mehr als ein sanatischer Pateigänger war, angedeihen läßt, dürste der geschichtslichen Wahrheit ziemlich nahe kommen. Daß der Vs. in der eigentslichen Spezialgeschichte Franken's ein Neuling ist, daß der Boden,

auf welchem Abelbero sich vornehmlich bewegt, ihm von Haus fremd war, läßt sich freilich nicht verkennen und ließe sich durch eine Reihe von Verstößen exemplisiciren, wenn hiezu der Ort wäre. Glückslicherweise wird der Kernpunkt der Schrift dadurch nicht berührt.

Mehr der (Bamberger) Kunftgeschichte dient die Schrift "Georg III. Schenk von Limpurg, der Bischof von Bamberg in Goethe's Göt von Berlichingen. Gin Beitrag zur Kunft= und Kulturgeschichte von Franz Friedrich Leitschuh (Bamberg, Fr. Zuberlein, 1888)". Sie ist mit augenfälliger großer Sachkenntnis und gesundem Urtheile ge= schrieben, kommt aber auch ber politischen Geschichte einigermaßen zu gute. Ich mache z. B. auf die Beziehungen Hutten's zu Bamberg und weiterhin auf die Mittheilungen über die Holzschnitte der "Hals= gerichtsordnung" aufmerksam. In seiner kunftgeschichtlichen Ausführung kommt Dr. Leitschuh u. a. auch auf Dill Riemenschneider's Kaisergrabmal Kaiser Heinrich's II. im Dome zu Bamberg zu sprechen und polemisirt bei dieser Gelegenheit gegen Anton Beber's Schrift über diesen Künstler. Hiebei lag ihm aber nur die erste Ausgabe (1884) jener Schrift vor, die offenbar auch manches zu wünschen übrig ließ. Seitdem hat der Bf. eine "zweite vielfach verbesserte und sehr vermehrte Auflage" (Würzburg, Woerl'sche Buchhandlung, 1888) erscheinen lassen und offenbar manches von dem, was sein Kritiker an der ersten Ausgabe mit Recht ver= Was nun den kunftgeschichtlichen Theil der mißte, nachgeholt. neuen, sehr gut ausgestatteten Auflage anlangt, so ist es nicht meine Sache, darüber ein Urtheil abzugeben; an Fleiß und Mühe= waltung hat, scheint es, der Bf. es nicht fehlen lassen; nur mit dem zweiten Abschnitte, der das Leben Riemenschneider's behandelt, kann ich mich nicht ganz einverstanden erklären, in erster Linie nicht mit der Art und Weise, wie der Bauernfrieg und die Betheiligung der Stadt Würzburg au demselben beurtheilt und dargestellt wird. So leichten Kaufs darf man sich mit einer so gewaltigen Bewegung, wie der Bauernkrieg war, nicht absinden, ohne daß man darum die begangenen Maßlosigkeiten der Aufrührer zu beschönigen braucht. Auch noch einen andern freundlichen Vorhalt erlaube ich mir dem Meiner Meinung nach beobachtet er seinem Vor= Bf. zu machen. gänger Beder gegenüber nicht die schuldige Bietät. Beder hat aber doch zuerst in nachdrücklicher Weise die Aufmerksamkeit auf Riemen= schneider gelenkt, und wer weiß, ob Herr Weber jemals sich Verdienste um diesen erworben hätte, wenn nicht Beder, so unvollkommen seine

Schrift auch sein mag, den ersten entscheidenden Anstoß gegeben hätte. Es ist eben eine häusig vorkommende Unart jüngerer Forscher, daß sie sich des eigenen Verdienstes zu versichern wähnen, wenn sie die Mängel der Vorgänger, statt sie, wie villig, dankbar zu berichtigen, mit demonstrativer Genugthuung laut verkündigen. Diese Unart hat jedoch mit der Wissenschaftlichkeit nichts zu thun.

Recht eigentlich der berührten Epoche gehört die Schrift Dr. Fried= rich Roth's über "die Einführung der Reformation in Nürnberg" (1517—1528), Würzburg, Abalb. Stuber, 1885, an'). Sie hält, was sie verspricht. Eine zusammenhängende Darstellung der Nürnberger Reformationsgeschichte, wie man sie angesichts der Bedeutung der Stadt und des Gegenstandes verlangen muß, hat bis jest gefehlt. Der Bf. verfügt über ein ziemlich vollständiges archivalisches Ma= terial und hat es mit Umsicht und Sorgfalt verarbeitet. Ton, in welchem Bf. ben immerhin oft spinösen Gegenstand vorträgt, dürfen wir rühmen; er enthält sich jeder ungeziemenden Parteinahme ober tendentiösen Färdung. Da im Verlaufe der Schrift Willibald Pirkheimer wiederholt auftritt und sein Verhältnis zur Reformation erörtert wird, so dürfen wir bei dieser Gelegenheit wohl einer Basler Inauguralabhandlung von Otto Markwart gedenken, die im Jahre 1886 (Zürich, Meyer u. Zeller) erschienen und Pirkheimer als "Ge= schichtschreiber" zum Gegenstande hat2). Der Bf. hat sich seine Auf= gabe nicht leicht gemacht, und man legt sie nicht ohne Befriedigung aus der Hand. Er hat seinen Gegenstand um ein Tüchtiges gefördert, was nur gerade in diesem Jusammenhange nicht des näheren aus= einandergesett werden kann.

Als einen dankenswerthen Beitrag zur Geschichte der Gegensresormation und des Dreißigjährigen Krieges in Franken verzeichnen wir die von dem Pfarrer Volkmar Wirth in Mainbernheim hers ausgegebene Schrift Bartholomäus Dietmar, die Autobiographie "eines evangelischen Pfarrers im früheren markgräslichen Amte Kitzingen von 1592—1670" (Kitzingen, Stahel, 1887). Diese Aufzeichnungen treten in einem ungemein schlichten Gewande auf, tragen aber den Stempel der unbedingten Glaubwürdigkeit. Große Dinge hat der Selbstbiograph nicht erlebt, aber die Zeit, in der er lebte, war gerade groß genug und hat ihn mehrsach und oft recht empfindlich

<sup>1)</sup> **Vgl. H. 3.** 55, 533. A. H. H.

<sup>\*)</sup> Bgl. H. Z. 58, 370. U. d. R.

in Mitleidenschaft gezogen. In Betreff des Verhältnisses der Proztestanten zu Kitzingen zu den Bischösen von Würzburg und deren gegenresormatorischen Bestrebungen wie über die Gränel des Krieges ersahren wir recht viel Charakteristisches, wie andrerseits die statistischen Mittheilungen, die Dietmar über die Preise des Getreides, des Weines u. dgl. mit Vorliebe bringt, mit Dank hingenommen werden müssen.

Die Geschichte der zollern'schen Markgrafschaften ist ebenfalls in diesen Jahren nicht ganz leer ausgegangen. Wir erwähnen neben Hänle's "Ansbach in ber Geschichte" (Ansbach 1866) die "Beiträge zur Geschichte der Ansbacher und Bahreuther Lande" von Dr. Ju= lius Mener (Ansbach, Brügel, 1885). Sie treten nicht mit ausge= sprochenen höheren Unsprüchen auf und bewegen sich fast ausschließ= lich im Rahmen sog. kultur= oder sittengeschichtlicher Motive. Ur= sprünglich als Feuilletonartikel in der Ansbacher Zeitung veröffent= licht, hat sich der Bf. bestimmen lassen, dieselben zu sammeln und so einem weiteren Kreise zugänglich zu machen. Er hat unserer Mei= nung nach damit Recht gethan, wenn er auch eingestandenermaßen zum Theile sich mit seinen Skizzen an ältere Arbeiten anschließt. Sollen wir einzelne dieser Beiträge namhaft machen, so heben wir vor allem "die Emigranten im Ansbach=Bayreuther Lande", "Ans= bach=Bayreuther Land und Feldmarschall Graf Neidhart v. Gneisenau", "Ansbacher und Bayreuther Truppen in Amerika" Alexander, der lette Markgraf von Ansbach=Bayreuth" ausdrücklich hervor.

Endlich sei in dieser Reihenfolge noch einer Schrift gedacht, die unter dem Titel: "die Zustände der Fürstbisthümer Würzburg und Bamberg zu Anfang dieses Jahrhunderts", zweiundzwanzig im Jahre 1803 in Frankfurt erschienene Briefe des russischen Majors v. Tan=nenberg (Druck und Verlag der Handelsdruckerei in Bamberg) reproduzirt. Man darf in diesen Briefen, die eine scharfe Kritik an den geschilderten Zuständen ausüben, keine objektive Darstellung suchen, aber als eine freilich einseitige Stimme über jene bewegten Vorzgänge verdienen sie immerhin Beachtung und dürste ihr Wieder=abdruck gerechtsertigt erscheinen.

Die Jahl der kleineren Schriften über Themata aus der fränskischen Geschichte aus den letzten fünf Jahren ist damit nicht erschöpft; es würde uns aber zu weit führen, wollten wir ihrer aller an dieser Stelle gedenken; eine und die andere übergehen wir aus

Artigkeit mit Stillschweigen. Auch von den verschiedenen historischen Bereinen Frankens ist für weitere Areise wenig Erhebliches zu ver= melden.

Der Rürnberger historische Berein, wenn er hier einbezogen werden soll, hat noch nicht viele Jahre seines Daseins hinter sich und muß seine Wirksamkeit abgewartet werden. Der historische Verein für das würtembergische Franken hat sich seit einiger Zeit mit der Zeit= schrift für die würtembergische Landesgeschichte verschmolzen und hat Recht daran gethan. Der hennebergische Alterthumsverein steht isolirt, er hat aber doch eine That hinter sich, nämlich das hennebergische Urfundenbuch. Die hiftorischen Bereine des bayerischen Oftfrankens, die doch das größte und wichtigfte Gebiet d. N. umschließen, laffen in ihren Leistungen einiges zu munschen übrig. Es tann einem überhaupt zweiselhaft erscheinen, ob solche Bereine, wenn fie sich nicht reformiren wollen, eine befriedigende Bufunft haben. Sie muffen sich meiner Meinung nach ein höheres Ziel steden, wie z. B. der histo= rische Verein für die preußische Proving Sachsen, und überdies inner= halb des zulett angedeuteten Rahmens aus ihrer Zusammenhang= losigkeit heraustreten. Sie mussen auf Grund einer verständigen Vereinigung womöglich nach einem gemeinsamen Programme arbeiten, über welches fie in ihrer Selbstgenügsamkeit freilich kaum schon nachgedacht haben. Vor allem kommt es darauf an, daß die Urfunden der zahlreichen Stifter und Klöster veröffentlicht werden; zu diesem Zwecke mußte man freilich einen ganz neuen Weg beschreiten und mit vielen Lieblingsgewohnheiten, die diese Bereine beherrschen, brechen. Die Zuversicht, mit welcher ein jolcher Fort= schritt zu erwarten steht, ist freilich gering; ich weiß, auch die Mittelfrage tame hiebei in Betracht, doch bin ich überzeugt, das wichtigfte Hindernis läge nicht in diefer Richtung.

Als auf eine Ergänzung der Mittheilungen der "Archive" dieser Bereine machen wir auf die letten fünf bis sechs Bände der Löhersichen archivalischen Zeitschrift ausmerksam, die eine Anzahl von Beisträgen zur fränklichen bzw. würzburgischen Geschichte bringen — von A. Schäffler, Conten, Brandl, Pet, Dr. Wagner in Berlin — die wenigstens nicht übersehen werden dürsen. Namentlich der Beistrag von dem verstorbenen Prosessor Conten, "die Urkunden des Bisthums Würzburg", ist der Beachtung würdig. In diesem Zussammenhang erinnern wir an den bereits im Jahre 1883 erschies nenen neuesten Band der Monumenta Boica, der die Würzburger

Stiftsurfunden vom Jahre 1386—1400 umfaßt und eine Reihe des werthvollsten und bisher meist schwer zugänglichen Materials erschließt. Ob und wann wir eine Fortsetzung des Episcopatus Wirceburgensis hoffen dürsen, ist uns unbekannt geblieben, doch liegt es wohl in der Natur der Sache, daß eine solche erwartet werden darf.

Endlich erfüllen wir die angenehme Pflicht, auf ein höchst ver= dientes Unternehmen des Bamberger Bibliothekars Dr. Friedrich Leitschuh, der bekanntlich auch souft mehrfache Beiträge zur fran= kischen Geschichte geliefert hat, aufmerksam zu machen. Es ist das seine Bearbeitung und Drucklegung des Katalogs der Hand= schriften ber kgl. Bibliothek zu Bamberg, beren großer handschriftlicher Reichthum ja hinlänglich bekannt ift. Borerft ist ber 2. Band, "die Handschriften der Helleriana" mit einer Einleitung "Joseph Heller und die deutsche Kunstgeschichte" mit dem Portrait Heller's erschienen (Leipzig, Vogel, 1887), bereichert mit vier Re= gistern, welche die Benutzung ungemein erleichtern. Über die Gründe, welche den Herausgeber bestimmten, den 2. Band vorauszuschicken, hat er sich selbst ausgesprochen; die gesammte Edition ist auf drei Bände angelegt; mögen die beiben noch übrigen zur guten Stunde nachfolgen und möge für die an andern Orten bestellten Bächter ähnlicher Schäte biefes Beispiel nicht verloren fein! W.

Die Zeuß'sche Hypothese über die Herkunft der Baiern. Eine kritische Untersuchung von Bernh. Sepp. München, Ackermann. 1882. (Sondersabbruck aus dem 41. Bande des oberbaier. Archivs des histor. Vereins von Oberbaiern.)

Der Text der Untersuchung zählt 27, der Anhang der Belegsstellen und Anmerkungen 21 Seiten. Der Bf. hebt mit einer Skizze der "Geschichte der (nordalpinischen) Boier" an und geht dann, nachsem er das Verdienst Kaspar Zeuß' um die Beseitigung der "Bojersfabel" gewürdigt, zur Kritik dessen bahnbrechender Hypothese über, welche in den germanischen Bajuvaren eine Fortsetzung der Markomannen erblickt. Er sindet im ersten Theil dieser Prüsung ("Geschichte der Markomannen") einen Hauptgrund gegen die Anschauung Zeuß' in dem Schweigen der vita Severini von den Baiern. Zeuß habe daher seine Zuslucht zu der "ebenso gewagten Behauptung" nehmen müssen, "daß nämlich die Markomannen eine Zeit lang unter dem

Völkervereine der Thüringer verborgen seien, ehe sie als Baiern in die Geschichte eintraten". Über diesen Punkt lasse sich nicht disstutiren, da man allen sesten Boden unter den Füßen verlieren würde.

Im zweiten Theile seiner Untersuchung liesert Sepp eine Kritit der sprachlichen Begründung der Zeuß'schen Hypothese, die den Namen der Baiern betrifft, indem er die Autorität des Geogr. Ravenn. ganz und gar verwirft, mit ihr die Ableitung des Volksnamens der Baiern als Baia- oder Baio-varii, wobei er zugleich den Zusammenhang dieses Namens mit dem Landnamen "Böhmen" abweist und an der Schreibung baivari, paiari, paiarin . . . als allein gültigen sesthält.

Indem somit S. vermeint, die Zeuß'sche Hypothese abgethan zu haben, spricht er auch seine "Bedenken" wider die Mannert'sche Abstammung der Baiern von Rugern, Scyren, Herulern aus und bietet endlich selbst einen "Bersuch der Lösung". Nach ihm sind die Juthungen die Vorsahren der Baiern. Von der Hauptstelle (Deixippus, Corp. Scr. hist. Byz. 1, 11) über die Juthungen außzgehend, sindet S. in diesem Volke die nächsten Nachbarn Vindeliciens, welche 430, mit den Nori verbündet, in Vindelicien eingefallen seien. Actius habe ihnen dann "wahrscheinlich" Wohnsitze in Vindelicien angewiesen. So drangen die Juthungen frühzeitig nach Osten bis zur Enns vor, vereinigten sich mit den "in der Oberpfalz" seßhasten Nori und treten dann unter dem Namen Baiern auf.

Ref. gesteht aufrichtig, daß ihm Angesichts dieser Hypothese die Zeuß'sche weit einleuchtender erscheint. Es ist für ihn unerfindlich, wie aus den seit 430 mit ihrem Namen verschwindenden "Juthungen" und den problematischen "Nori" die "Baiwaren" erstehen konnten. Krones.

Aus den Papieren des kgl. baier. Staatsministers Maximilian Freiherrn v. Lerchenfeld. Herausgegeben von Max Freiherrn v. Lerchenfeld. Nörde lingen, C. H. Beck. 1887.

Nicht ohne Grund bezeichnet der Herausgeber, der sich bereits in seinen Schriften "Zur Geschichte des bairischen Concordats" und "Die bairische Versassung und die Karlsbader Beschlüsse" auf dem nämlichen Gebiete bewegt hat, die vorliegende Sammlung von Aktenstücken und namentlich die umfangreiche Korrespondenz König Ludwig's I. als das inhaltreichste Material, das wohl bisher zur Geschichte dieses merkwürdigen Fürsten erschienen ist. Mit sehr wenigen Ausnahmen ist dasselbe durchaus neu. Es veranschaulicht

auf's lebendigste Zeit und Umstände, unter denen die baierische Ver= fassung entstand und ihre ersten Kindheitsjahre durchlebte. Es erhellt, daß in den maßgebenden Kreisen damals ein lebhafter Kampf für und wider dieselbe stattgefunden hat, die Gegner aber sich darauf beschränkt sahen, vorläufig die Sache möglichst zu verzögern. Welchen Untheil Lerchenfeld an den ersten Entwürfen dazu gehabt, das hat er nicht ohne Selbstgefühl später (1832) selbst gegen seinen Sohn ausge= sprochen: "Als ich i. J. 1814 zu dem ersten Entwurfe einer Ber= fassung nach München berufen wurde, stand ich ganz allein mit meinen freisinnigen Ansichten da, und selbst Bentner hatte nicht den Willen, wenigstens nicht den Muth, mich zu unterstützen, um dem Vaterlande eine so liberale Verfassung zu bereiten. Als Finanz= minister habe ich i. J. 1818 den größten Antheil an dem Entwurfe der gegenwärtigen Verfassung gehabt." Und diese Behauptung findet ihre Bestätigung in den Akten. Bei Berathung des Religionsedikts hat er die Rechte des Staates gegenüber der Kirche vertreten, er hat bei der Verfassung des Gemeindeedikts vorzüglich getrachtet, wenig= stens diesen Grundstein recht in's "Loth und Blei zu legen, damit das wahre Gebäude fest darauf ruhen möge", und sich gegen die gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausgesprochen, desgleichen gegen die Ernennung lebenslänglicher Reichsräthe durch den König und für eine liberale Zusammensetzung der zweiten Kammer. In diesen Ge= sinnungen begegnet er sich gegenüber den antikonstitutionellen Ansichten der Minister Rechberg und Thürheim mit Wrede und vor allem mit dem Kronprinzen, den wir hier gründlicher als je zuvor als treuen Paladin des mehr als einmal gefährdeten Verfassungswerkes kennen Seinen Ausspruch "Sei Baierns Verfassung, die dem Volke die meisten Rechte gibt. Um so größer nur wird die Anhänglichkeit an den Thron, defto fester wird er sich gründen auf Liebe und Eintracht", hat er als Kronprinz wenigstens nie verleugnet. zu jener Zeit von einem homogenen, principiell in sich geeinten Ministerium nicht die Rede, gingen vielmehr beide darin vertretene Parteien jede ihre eigenen Wege, so begreifen sich umsomehr die Besorgnisse ber Verfassungsfreunde wegen der Rarlsbader Beschlüsse und der Wiener Konferenzen, über die sie sich selbst in Bezug auf die Haltung der Vertreter Baierns ohne ausreichende Kenntnis ge= Tapfer hat damals auch der Kronprinz für die Ver= lassen sahen. fassung gekämpft; am 1. Oktober 1819 wendet er sich deshalb brieflich an seinen Vater: "Noch steht Baiern ehrwürdig da; würden Sie

aber bestätigen, was neulich die Bundestagsgesandten beschlossen, dann fänke Baiern hinab, und unwiederbringlich verloren wäre das Vertrauen auf seine Regierung wie in dem Inneren so in der Fremde", und L. erhält von ihm die Mahnung: "Dafür wachen Sie, daß nicht, wie vielleicht gewisse Leute wollen möchten, geschehe, die Sunde und Himmel gerne vereinigten, zugleich die Fortdauer unserer Verfassung aussprechend, indem sie zugleich der That nach durch ihr zuwider laufende Beschlüsse sie brechen." Belege dafür, daß an dieser Denkweise die Sorge für die Bewahrung der baierischen Souveränetät ebenso viel Antheil hat wie die liberalen Grundsätze, finden sich in großer An= zahl. Wie Lerchenfeld ausruft: "Die Selbständigkeit Baierns, die in 20 Jahren mühsam gegründet, sollte diesem Phantom geopfert und dem deutschen Bunde, vielmehr den ihn leitenden größeren Mächten eine sonst nie stattgefundene Exekution über die heiligsten inneren Angelegenheiten der Staaten gegeben werden", ebenso äußert Armannsperg zwölf Jahre später: "daß der Bund sich nicht immer mehr und mehr in die inneren Angelegenheiten der deutschen Länder mische, daran liegt Baiern sehr, dem seine Souveränetät ein heiliges Princip sein muß". So wenig eine solche Anschauung nach dem Geschmacke einer späteren Zeit sein mag, für die damalige erscheint sie doch als eine ganz natürliche. Ebenso aber bestätigt sich hier die Unfähigkeit der Kleineren zum Widerstande aus dem Mangel an Übereinstimmung und Eintracht zwischen ihnen. Selbst über den ihm persönlich befreundeten Wangenheim urtheilt L.: "ber für seine Person sehr gut gestimmt, aber so äußerst unvorsichtig ist, daß man leider mit ihm in ein näheres Verhältnis nicht treten kann, da er, wie ich die Erfahrung gemacht, aus den vertraulichsten Mittheilungen unzuverlässigen Personen vertrauliche Eröffnungen macht". Daß die Stellung eines gewissenhaften Finanzministers, wie L. war, in einem finanziell zerrütteten Lande, gegenüber einem für seine Baulust stets große Summen bedürfenden Fürsten, welcher der Ansicht lebt, "daß zu dem, was ein Minister will, immer Geld vorhanden ist" (S. 373), und Einwände furzweg damit abschneidet: "Dieses ift mein lettes Wort inbetreff dieses Gegenstandes, und in Zeit von spätestens drei Tagen ist mir die Anzeige bes Vollzuges zu machen" (S. 456), keine beneibenswerthe gewesen, bedarf keines Nachweises. Das erste Mal wurde er derselben durch seine Ernennung zum Bundestagsgesandten (1826—1833), das zweite Mal durch die seinen persönlichen Wünschen ganz zuwiderlaufende zum Gesandten in Wien (1835 - 1841) ent=

hoben. In die Zeit seines dortigen Aufenthaltes fällt seine Korresspondenz mit Audhart, der 1837 als Berather des jungen Königs Otto an Armannsperg's Stelle nach Athen ging, aber noch vor der Ankunft im Piräus durch einen Besuch des Lord Lyons beim Könige am Bord der Fregatte die Bestätigung erhielt, "daß dieses Land der Mittelpunkt der Intrigue und die Lage höchst bedenklich sei". Scine Schilderungen geben von den inneren Zuständen Griechenlands ein äußerst lebensvolles Vild, in welchem ganz besonders die Unfähigkeit des den Griechen oktroyirten Königs hervortritt.

Der Berichterstatter über Schriftstücke aus der Feder König Ludwig's darf eigentlich von denselben nicht scheiden, ohne einige Proben von dem ewig unnachahmlichen Stile des geistreichen Fürsten beizusügen; Raummangel nöthigt Ref., darauf zu verzichten. Statt aller stehe nur zum Schluß die eine hier: "Nicht nur als Kunstsfreund, auch als Fürst war und vielleicht mehr noch, Siciliens Reise mir nützlich, negativ Beispiel daran nehmend."

Th. Flathe.

Erzherzog Karl als Präsident des Hostriegsrathes 1801 — 1805. Bon Ed. Wertheimer. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1884. (Sonderabdruck aus d. Archiv f. österr. Geschichte, herausg. v. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch.)

Die Abhandlung erschien im gleichen Jahre mit dem 1. Bande der "Geschichte Österreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts" (Leipzig 1884) und beleuchtet nach handschrift= lichen Duellen eine auch in diesem Werke behandelte Episode von unstreitigem Belange. Zunächst theilt der Vf. zur Charakteristik der Reformgedanken des Erzherzogs Einiges aus seinen "auf der Reise gemachten Bemerkungen", aus seinem Generalbefehle vom 17. Februar 1801 und aus seiner Denkschrift von 1801—1809 mit.

Dann bietet er eine historische Stizze vom Hoftriegsrathe seit Lacy, wobei er auch aus den "Freymüthigen Bemerkungen" Mack's zur Charakteristik dieser Behörde und ihres neuen, schreibseligen Hauptes, Freiherrn v. Türckeim, schöpft, andrerseits aber auch darsthut, welche Mühe Mack sich gab, den Hoftriegsrath in seinem versrotteten Zustande zu erhalten und den Resormideen Erzherzog Karl's entgegenzuarbeiten. Letzterer setzte desungeachtet wesentliche Personenswechsel durch und war entschlossen, eine "Radikalveränderung" vorzunehmen. Diese schwierige Arbeit Karl's, bei welcher namentlich Faßbender und Duka wesentlich mitwirkten, und die daher in den

Aufzeichnungen Mack's sehr schlecht wegkommen, wird eingehend dars gestellt bis zu der Krise 1805, in welcher es Mack und seinem Kreise gelang, an Stelle des von Karl befürworteten "sesten, sicheren und berechneten Ganges der Diplomatie zu gunsten eines sesten Friedensssystems" — ein verwegenes Kriegsgelüste zu setzen, andrerseits mit dem Kriegspräsidenten Latour den früheren Schlendrian einzubetten. Die nächste Jukunst sollte allerdings dem Erzherzoge die beste Genugsthuung erweisen. Krones.

Das Leben Thomas Carlyle's. Aus dem Englischen von J. A. Froude. Übersetzt, bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Th. A. Fischer. I. II. III. Erinnerungen an Jane Welsch Carlyle. Eine Briefauswahl. Gotha, F. A. Perthes. 1888.

Ein Schriftsteller wie Carlyle, der für die Verbreitung des deutschen Gedankens, deutscher Forschung und deutscher Geschichte in England mehr gethan hat als irgend ein anderer, verdient unstreitig, daß sein Lebensgang und sein Charakterbild dem deutschen Leie= publikum nahe gebracht werde. Der Übersetzer hat sich dieser Pflicht mit anerkennenswerthem Geschick unterzogen; er bewährt dasselbe auch in der Art, wie er die Breite des englischen Biographen auf ein für den deutschen Leser genießbares Maß zusammengezogen hat. Die in Bd. 1 als vermißt bezeichneten Briefe Goethe's an Carlyle find seitbem unter alten Cromwell=Papieren des letteren aufgefunden und von Charles Eliot Norton veröffentlicht worden. Eine Ergänzung zu der Biographie bietet der 3. Band; da derselbe aber zugleich ein selbständiges, in sich abgeschlossenes Ganzes bilden soll, so find einige Wiederholungen aus den beiden ersten nicht zu vermeiden gewesen. Er enthält außer einem Lebensabriß der Jane Carlyle eine Aus= wahl aus den mehr als 300 Briefen derselben, welche Froude 1883 in drei Bänden herausgegeben hat. Letteres geschah auf ausdrück= liche Anordnung Carlyle's selbst, der die Briefe seiner Frau kurz nach ihrem Tode gesammelt, mit Anmerkungen versehen und zum Druck vorbereitet hatte. Er betrachtete diese Beröffentlichung als eine Art Sühne, die er seiner vielgeprüften Gattin schuldig sei, ihr, die "vierzig Jahre lang ihren Gatten durch Wort und That gefördert, wie niemand anders es hätte thun können", als eine sich selbst auf= erlegte Buße für alles, wodurch er ihr, die um seinetwillen ein Leben des Behagens und Wohlstandes aufgegeben, das Dasein ver= bittert hatte. Mit der ihm eigenen catonischen Strenge wollte er

der Rachwelt nicht besser erscheinen, als er gewesen war. Eine Aus= wahl aus den Briefen der Frau Carlyle war deshalb einigermaßen schwierig, weil die Stimmungen der Schreiberin infolge ihres fast stets leidenden Gesundheitszustandes, ihres reizbaren Temperaments und der zahllosen Unannehmlichkeiten einer mit der Armuth ringenden Existenz häufigen und starken Wechseln unterworfen waren, eine un= vollständige Wiedergabe also leicht ein nicht naturgetreues Bild erzeugen konnte. Indes hat der Übersetzer im ganzen das Richtige getroffen, nur daß er die gewinnenden Seiten doch etwas mehr als die entgegengesetzten hervortreten läßt. Das ganz Eigenthümliche an diesen Briefen ist aber dies, daß sie eine höchst anziehende Lektüre bilden und das Bild einer geiftvollen, an Bildung und Charakter gleich hochstehenden Frau abspiegeln, obgleich sich ihr Inhalt fast ausschließlich auf die alltäglichsten Gegenstände bis her= unter zur Dienstbotenplage beschränkt. Nicht der Form, aber der Lebensauffassung nach erinnert sie oft an Jean Baul.

Th. Flathe.

Paris et la Ligue sous le règne de Henri III. Étude d'histoire municipale et politique. Par Paul Robiquet. Paris, Hachette. 1886.

Das Rationalarchiv zu Paris besitzt in 105 Bänden die Kopial= bücher der Pariser Stadtverwaltung von 1499 bis 1784; dieselben enthalten die Korrespondenz der Stadt mit der Krone, die Be= rathungen des Magistrats, eine zahllose Menge von administrativen Verordnungen, und sind wenigstens in großen Theilen des 16. Jahr= hunderts zugleich für die politische Geschichte Frankreichs von ent= schiedenem Werthe. Der Bf., der in seiner Histoire municipale de Paris (1880) diese Aften bis zum Tode Karl's IX. verarbeitet hatte, stellt seinem neuen Werke die Aufgabe, den Inhalt der Register von 1574—1589 "in den allgemeinen Rahmen der französischen Geschichte einzufügen", die Kenntnis der Regierung Heinrich's III. und ins= besondere seiner Beziehungen zur Hauptstadt mit diesem werthvollen Stoffe zu bereichern. Er erzählt bemgemäß die gesammte Beschichte dieser Regierung nach den bereits bekannten Quellen noch einmal: die Rückehr des Königs aus Polen, Wiederausbruch und vorläufigen Abschluß der Religionswirren, Ursprung und Wachsthum der liguisti= schen Bewegung, ihre verschiedenen Beziehungen zu Heinrich, dem sie schließlich in offener Emporung entgegentritt: biese Emporung selber, von den Tagen der "Barrikaden" an bis zu Heinrich's Ermordung nimmt, in voller Breite der Darstellung, die zweite Hälfte des starken Bandes ein.

Paris bildet als Hauptstadt der Liga den Mittelpunkt dreier Kreise: man tann die Pariser Bewegung nur verstehen, wenn man sie einmal als europäische, dann als gesammtfranzösische, drittens als Pariser Angelegenheit in's Auge faßt; in ersterer Hinsicht hat man ihren Sit im Hause bes spanischen Botschafters, in zweiter im Palaste der Guisen, in dritter im Stadthause zu suchen. europäischen Zusammenhang der Liga hat Robiquet nur eben gelegentlich berührt; ben allgemeinfranzösischen zu erfassen, hat er nicht weit und nicht tief genug gegriffen; er schildert die französischen Hergänge ohne Gleichmäßigkeit und ziemlich obenhin nach Materialien, die er fast ganz aus zweiter Hand entnimmt; er fällt Urtheile über die Liga, er liebt diese "klerikale Bewegung" nicht, erklärt sie zu äußerlich aus persönlichen Fehlgriffen Heinrich's III. — aber seine Forschung berechtigt ihn schwerlich zu einem allgemeinen Urtheile; in den Zusammenhang der französischen Entwickelung scheint er mir die Revolution, die er darstellt, nicht gehörig eingereiht zu haben. Er beschränkt sich, Gigenes und Neues allein für die stadtariser Ereignisse und Verhältnisse barzubieten: deren allseitige Erklärung geht ihm damit freilich verloren; auch müßte eine organische Dar= stellung diese Ereignisse bis zum vollen Durchbruch der städtischen Revolution und bis zu beren Nieberlage, dem Siege Beinrich's IV., d. h. bis 1594 verfolgen. Aber ein Verdienst hat sich R., wenn man diese Beschränkungen einmal hinnimmt, hier ohne Zweifel erworben: die Register hat er, soweit man sehen kann, mit voller Gründlichkeit und verständig bearbeitet. Benutt waren sie bereits von einigen früheren, so von Félibien in der Histoire de Paris, hie und da von Capefigue; erst R. hat sie sowohl nach ber politischen wie nach ber administrativen Seite hin ausgeschöpft und so eine jedem Benuter werthvolle, wohlgeordnete Materialsammlung gegeben. Das Interes= santeste steckt hier im Detail: so wird erst der aufreizende Einfluß von Heinrich's III. finanziellen Scherereien, später die Rusammen= arbeit der städtischen Regierung mit den Guisen im Kampfe für die liguistische Idee mit lehrreichen, belebenden Beispielen belegt; im einzelnen findet sich viel Anziehendes, für die Bevölkerung, wie sie war und ist, Bezeichnendes. Man bedauert, daß auch für diese rein Pariser Dinge nicht ein weiterer Stoff beigebracht ist: sollte ber Barrikadentag nicht authentischer aus den Manuskripten etwa der

Nationalbibliothet zu schildern sein, als aus den Parteischristen, die R. (ich weiß nicht, ob mit ganz methodischer Strenge) verwerthet? Und vor allem: die spanischen Papiere des Nationalarchivs müßten auch zur Geschichte von Paris sehr viel ausgeben; die Auszüge bei de Croze, Les Guises, les Valois et Philippe II, Bd. 2, lassen das deutlich erkennen — Robiquet, der die Originale so nahe zur Hand gehabt hätte, hat sie nicht von neuem herangezogen. Der Fleiß, den er in dem von ihm Gebotenen erweist, verdient trozdem rückaltlose Achtung und aufrichtigen Dank.

Erich Marcks.

Louis XIV. et l'Église protestante en Strasbourg au moment de la révocation de l'édit de Nantes (1685—1686). D'après des documents inédits par Rodolphe Reuss. Paris, Fischbacher. 1887.

Bu den zahlreichen Schriften, welche die 200jährige Wiederkehr der Aushebung des Ediktes von Nantes in's Dasein rief, hat sich hier eine neue gesellt, zwar etwas spät, aber boch sehr willkommen. Der allgemein verbreiteten Anficht, daß Straßburg, durch seine Rapi= tulation im Jahre 1681 geschützt, von dem Verfolgungsfturm, welcher sich seit 1679 über ganz Frankreich ausbreitete, verschont geblieben sei (s. auch meine Schrift: Die Aufhebung des Ediktes von Nantes, S. 113), tritt Reuß in seiner Schrift mit einer solch' ausführlichen, überzeugenden und unparteiischen Schilderung entgegen, daß jener Wahn für immer zerstört ist. Seine Ausführung stützt sich auf die Protokolle des Rathes der Dreizehn, welche Körperschaft die poli= tische und religiöse Berwaltung Straßburgs vereinigte. Mit um= ftändlicher Genauigkeit sind hier die einzelnen Vorkommnisse bis in's Neinste Detail berichtet, und diese reich fließende Quelle ist um so unparteiischer, als sie unter den Augen der "Neubekehrten" (Güntzer und Obacht) abgefaßt wurde, welche beide wetteiferten, fich die Gunst Ludwig's XIV. und seines allmächtigen Ministers Louvois durch die Zerftörung des Protestantismus in ihrer Baterstadt zu erwerben und zu erhalten, ein Gifer, welcher leiber vom größten Erfolge begleitet war. Ein trauriges Schauspiel entrollt sich vor den Augen des Lesers; solche grausame Verfolgungen und Quälereien, wie fie die unglücklichen Protestanten des Poitou und der Cevennen zu erdulden hatten, kamen in Straßburg nicht vor, die Stadt lag zu nahe an der deutschen Grenze und die Kapitulation war noch zu jungen Datums, um ihr so in's Angesicht zu schlagen; aber durch eine raffinirte Auslegung der Gesetze, durch peremptorische königliche

Besehle, hinter welchen das Schreckbild bes königlichen Mißsallens drohte, wurde ein Vernichtungskrieg gegen den Protestantismus ge= führt, welcher die traurigsten Folgen für denselben hatte. Tag kann man an der Hand dieses sicheren Führers diesem Prozeß nachgehen: heute fordert ein religiöser Orden eine Kirche, am nächsten Tag wird eine protestantische Kirche von einem katholischen Geist= lichen offupirt, dann werden die Buchhändler verfolgt, die gemischten Ehen verboten, die Jesuiten erlangen die akademischen Vorrechte für ihr Kollegium, Geistliche werden abgesett, ein Simultaneum für die Rirchen verlangt — in beinahe ermüdender Beise folgten sich diese Angriffe gegen den Protestantismus. Trauervoll ist vor allem das Schicksal des glaubenstreuen, bibelfesten Altammeister Dietrich, der nach Paris berufen wurde, um sich dort zu bekehren, und weil er dies verweigerte, nach Gueret (Departement Creuze) verbaunt wurde und erst nach zwei Jahren für turze Zeit nach Straßburg zurück= kehren durfte, um abermals in die Verbannung nach Besoul zu gehen; erft nach 18 Monaten durfte er in seine Heimat zurückehren, aber blieb bis zu seinem Tode (1694) in seine Wohnung gebannt! In stummer Ergebung mußten Rath und Bürgerschaft alles über sich ergehen lassen, gegen die übermächtige Gewalt war offener Wider= stand hoffnungslos. Eine der schlimmsten Magregeln für den Protestantismus war die Einführung der "Alternative" in die obrigkeit= lichen Stellen, durch ein königliches "Handbüchlein" vom 5. April 1687 befohlen; dadurch konnten Hereingezogene und Übergetretene leicht die höchsten Stellen erreichen, war der Einfluß der alten an= fässigen und protestantischen Geschlechter auf die Besetzung derselben gebrochen. Eine genaue Statistik der Übertritte konnte der 2f. leider nicht beibringen, aber sicher ist, daß die Einwanderung aus Frankreich einen sehr beträchtlichen Antheil an der Zunahme des Ratholizismus hatte. — In ruhiger, klarer Darstellung hat R. jene für jeden Protestanten schmerzliche Episode beschrieben, die objektive Haltung verleiht dem tüchtigen Werk bleibenden Werth.

Theodor Schott.

zwei spanische Merkantilisten (Geronimo de Uztariz und Fernando de Ulloa). Von Alexander Wirminghaus. Jena, G. Fischer. 1886.

Zwei in der deutschen Literatur nicht unbekannte, aber nach Ansicht des Bf. offenbar nicht genügend gewürdigte spanische National= ökonomen werden eingehender Betrachtung unterzogen. She der Bf.

auf sein eigentliches Thema, die theoretischen Grundanschauungen und die Reformvorschläge beider Männer, zu sprechen kommt, gibt er einen Überblick über die ökonomischen Zustände und die Wirth= schaftspolitik Spaniens während der Regierungszeit der Habsburger und verweilt bei der Betrachtung der Edelmetalleinfuhr sowie der Bevölkerung in Spanien im 16. und 17. Jahrhundert. "Überblick" ist etwas dürftig ausgefallen und basirt auf nicht aus= reichenden Quellenstudien. Bei der Frage der Edelmetalleinfuhr wird eigentlich nur wiederholt, was Soetbeer und Lexis über diesen Gegen= stand bereits festgestellt haben. Die Lehre der beiden National= ökonomen anlangend, erfährt man, daß bei Uztariz der Kernpunkt der Untersuchungen in der Behandlung der Handelsbilanzfrage liegt, daß er die merkantilistische Handelsbilanztheorie verficht und von seinen Ausführungen im Wesentlichen dasselbe gilt, was man über jene im Allgemeinen zu sagen hat (S. 51). Ulloa aber schließt sich den Ideen des Uztariz durchaus an und betrachtet diesen gewisser= maßen als sein Vorbild (S. 58). Bei so geringer Originalität und Bebeutung der Spanier erscheint es uns fraglich, ob der Versuch des Bf., sie der Vergessenheit zu entreißen, in der That angebracht war. Jedenfalls ist sein Fleiß zu rühmen. Wilh. Stieda.

Die beutsche Hansa in Rußland. Bon Arthur Windler. Berlin, L. Prager. 1886.

Seit Riesenkampff im Jahre 1854 sein noch immer sehr lesbares Buch über den deutschen Hof zu Nowgorod veröffentlichte, haben die russischen fandelsbeziehungen deutscherseits keine Darstel= lung mehr erfahren, obwohl die in den Hanserecessen und im han= sischen Urkundenbuche neuerdings an den Tag getretenen Nachrichten zu einer Bearbeitung einluden. In seinem größeren Werke "Ruß= land, Livland und Polen" kommt zwar Schiemann auch auf diesen Gegenstand zu sprechen, jedoch nach der ganzen Ötonomie desselben nicht in dem Umfange, daß eine Spezialuntersuchung unnöthig er= schiene. Die vorliegende Arbeit von Winckler, die eine solche bietet, kann als abschließend und ansreichend nicht angesehen werden. Sie ist allerdings eine gewandte und abgerundete Darstellung, die in allem Wesentlichen auch korrekt ist, aber sie kommt über das alte Niveau nicht heraus und ist mehr auf andere Geschichtschreiber ge= stütt, als daß der Bf. den Versuch gemacht hätte, den neu erschlossenen Urkundenstoff selbständig zu verwerthen, insbesondere von dem Wesen

der kommerziellen Einrichtungen jener Tage eine geläuterte Borstellung zu entwerfen. Das Buch erscheint baber mehr auf ein größeres Publikum berechnet, als daß es dem Forscher Unregung oder Förderung bringt. — Geschildert wird der Berkehr der Hanse mit Nowgorod seit den ältesten Zeiten bis auf die Regierung des Baren Boris Godunow, unter welchem die Hanseaten die alte Macht= stellung wieder einzunehmen anstrebten. Die Kapitel 13 und 14 bilden gewissermaßen einen Anhang dazu — obwohl als solcher nicht bezeichnet — indem sie die Anknüpfung von Handelsbeziehungen zwischen ben Hausestädten und Rugland zur Zeit Peter des Großen, und zwischen Brandenburg und Rußland im 17. Jahrhundert stiz= ziren. — Im Einzelnen sei Folgendes bemerkt: Beim 10. Kapitel, welches Narwa in seiner Bedeutung für den Hansehandel charakterisirt, macht sich geltend, daß Bienemann's Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands im 16. Jahrhundert nicht benutt sind. russischen Herrschern nimmt der Bf. es nicht genau. Auf S. 50 verleiht er Iwan III. Wassiljewitsch (1462 — 1505) den Beinamen des "Furchtbaren" (grosny), während der erst im Jahre 1533 zur Regierung kommende Iwan IV. Wassiljewitsch so genannt zu werden pflegt, womit dann auch die Vermuthung, daß dieses Epitheton dem Baren für die Einführung der Anute zu theil geworden sei, hinfällig wird. Die Knute spielt ihre Rolle in dem von Iwan III. herausgegebenen Ssudebnik (Gesethuch). Weiter unten (S. 83) nennt der Af. übrigens auch Iwan IV. den "Schrecklichen". S. 134 nach Schiemann namhaft gemachte russische Schriftsteller heißt nicht "Barakskow" sondern "Bereschkow".

Bu der auf S. 117 nach Willebrand angeführten Mittheilung, daß Boris Godunow mit 58 Hansestädten das Bündnis abschloß, sei auf Zwetajew's im Jahre 1885 erschienene Schrift (in russischer Sprache) "die konfessionelle Lage der protestantischen Kausseute in Rußland im 16. und 17. Jahrhundert" ausmerksam gemacht. Zwetajew druckt nämlich nach einer in dem Moskauer Hauptarchiv des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten ausbewahrten russischen Handschrift dieses Städteverzeichnis ab, welches von dem bei Willesbrand gebotenen abweicht. Es sehlen in dem letzteren Stendal und Ülzen, wogegen in dem russischen "Lippstadt" ausgelassen ist, so daß nach der russischen Urkunde es sich im ganzen um 59, nach der deutschen um 58 Städte handelt. Auch sind in der russischen Redaktion Harderwyk, Elburg, Warburg, Benlo, Bieleseld und Unna zum

preußischen Viertel, in der deutschen Handschrift zum kölnischen Viertel gerechnet. Die Ansicht Zwetajew's, daß die russische Hand= schrift aus 8 kleinen von verschiedenen Händen beschriebenen Blättern besteht, Fragment sei und auf den fehlenden Seiten die Namen der 13 übrigen Hansestädte geftanden haben, da nach allgemeiner Auf= fassung 72 oder sogar 77 Städte zum Bunde gehörten 1), läßt sich wohl kaum aufrecht erhalten, weil auch Willebrand's Chronik, nach einer offenbar anderen Quelle, gleichfalls nur 58 Städte aufführt. Bemerkenswerth ist noch, daß Zwetajew nach einem im Moskauer Archiv enthaltenen Faszikel "Angelegenheiten der Stadt Lübeck vom 17. Februar 1601 bis 24. März 1682" eine Gesandtschaft des Lübeckers Hans Behrens erwähnt, die nicht bekannt zu sein scheint. Nr. 1 dieses Faszikels bringt die Nachricht über die Ankunft des genannten Lübeckers in Moskau mit dem Bittgesuch der Stadt Lübeck und 72 anderer Hansestädte um Aussertigung von Passirscheinen zur Reise nach Rußland für ihre Gesandten. Die Köhler'sche Sammlung ber hanfischen Geschichte (bei Willebrandt 2, 189 — 294 abgedruckt) er= wähnt beim Jahre 1600 des Aufenthalts eines Lübeckers am Mos= tauer Hofe behufs Erlangung eines Geleitsbriefes für eine große Gesellschaft, die unter Führung des Bürgermeisters Konrad Germes im Herbst 1602 auch wirklich abging. Sie nennt diesen Bürger nicht, sondern theilt nur mit: "gedachten Jahres berichteten die Lübecker, daß ihrer Bürger einer einen Geleitsbrief von dem Großfürsten in Moskau ausgewirket" (S. 287). W. nimmt nun S. 116 an, daß Bacharias Meyer jener Bote gewesen sei. Nach der russischen Ur= kunde aber besorgte wahrscheinlich jener Hans Behrens den betreffenden Geleitsbrief. Die bei W. (a. a. D.) dem Meyer zuge= schriebene Reise fällt nach der Köhler'schen Sammlung nicht in das Jahr 1600, sondern in das Jahr 1599. W. Stieda.

Geschichte der ersten lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Von Fris

Jede Arbeit über den ersten Kreuzzug und die Gründung des Königreichs Jerusalem wird sich in Zukunft zunächst mit den Unterssuchungen Augler's über Albert von Aachen (Stuttgart 1885) absinden müssen. Das hat Kühn, abgesehen von den einschlägigen Abschnitten des vorliegenden Werkes, noch ausführlicher in dem Neuen Archiv

<sup>1)</sup> Hansische Geschichtsblätter 1, 132; 2, 105. 106. 110.

(12, 543-558 "Jur Aritik Albert's von Nachen") gethan. Hier (S. 558) faßt er sein Urtheil dahin zusammen, daß man mit Kugler berechtigt sei, "einzelne sagenhafte Partien aus Albert's Werk als spätere Zusätze auszuscheiden, den Rest aber als historische Über= lieferung zu verwerthen". Doch auch diesem eruirten "Rest" gegen= über dürfte noch größere Vorsicht geboten sein, als sie Bf. an ein= zelnen Stellen anwendet. Wir verweisen zum Beleg hierfür auf den sog. Ebremarhandel. K. (S. 42-47) schließt sich im großen und ganzen Kugler (A. v. A. S. 355—359) an. So richtig dieser erkannt hat, daß der Schwerpunkt ber von Ebremar einer= und dem König und dem Archidiakon Arnulf andrerseits vorgebrachten Differenzpunkte in dem "post cognitam concilii sententiam" und dem "ante certam synodalis sententiae notitiam" liegt, so hat er dagegen die Frage nach dem schuldigen Theil — einer von beiden muß doch dem Papst eine falsche Darstellung gegeben haben — fast will es so scheinen, dem Bericht Albert's von Aachen zu Liebe, verwischt. Wenn Ebremar reine Sache hatte, wenn sich ihm überdies Papst Paschalis II. "von Anfang bis zu Ende . . . außerordentlich gewogen gezeigt und ihm schließlich an die Hand gegeben, durch einen Eidschwur" — es werden übrigens sieben Eideshelfer verlangt — "Amt und Würde sich für immer zu sichern", wie kommt es, fragt man sich da, daß er unter so günstigen Umständen sein gutes Recht nicht findet? daß Wollf (König Balduin von Jerusalem. Königsberg. Diss. 1884), dem übrigens Kugler (S. 359) Unrecht thut, doch den Sachverhalt noch am zutreffendsten darstellt? Die Erzählung Albert's von Aachen ist eben für diesen Fall so gut im einzelnen unbrauchbar, wie die Wilh. v. Thrus.

Übrigens verdient die Geschichte der ersten lateinischen Patriarchen als Erstlingsarbeit alle Anerkennung. In einem Exkurs handelt R. über den Brief Dagobert's an Boemund und kommt (S. 67) zu dem Resultat, daß dieser so lange, bis ein neuer bündiger Gegenbeweis geliesert ist, als echt anzusehen sei, dem auch Ref. trop Rugler's abslehnenden Äußerungen in der Literaturzeitung von 1887 beipflichtet.

Ilgen.

## Pisturisdie Aeilsdriff.

Herausgegeben von

## Seinrich von Sybel.

Neue folge vierundzwanzigster Band.

Per gangen Beihe 60. Band.

Drittes Heft. (Jahrgang 1888 sechstes Heft.)

## Inhalt.

| Seite                                                                                                                                                                                             |  | Se                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Unffäte. Tagebuch bes Freiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses. Mitgetheilt und erläutert von Max Lehmann. Der österreichische Diplomat Franz v. Lisola und seine Thätigkeit während des |  | nordiiden Krieges in den Jahren 1655 bis 1660. Bon Ferdinand hirsch. Seleukos Kallinikos und Antiochos Hicrax. Bon Julius Beloch |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |

München und Leipzig 1888. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Bersenbung ber zur Besprechung in ber Sistorischen Beitschrift einlausenben Bucher erfolgt von jest ab nur von München aus. Es wird daher im Interesse einheitlicher und schneller Bertheilung gebeten alle Sendungen von Recensions-Exemplaren zu richten ausschließlich an

3. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüdstr. 11.

